

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

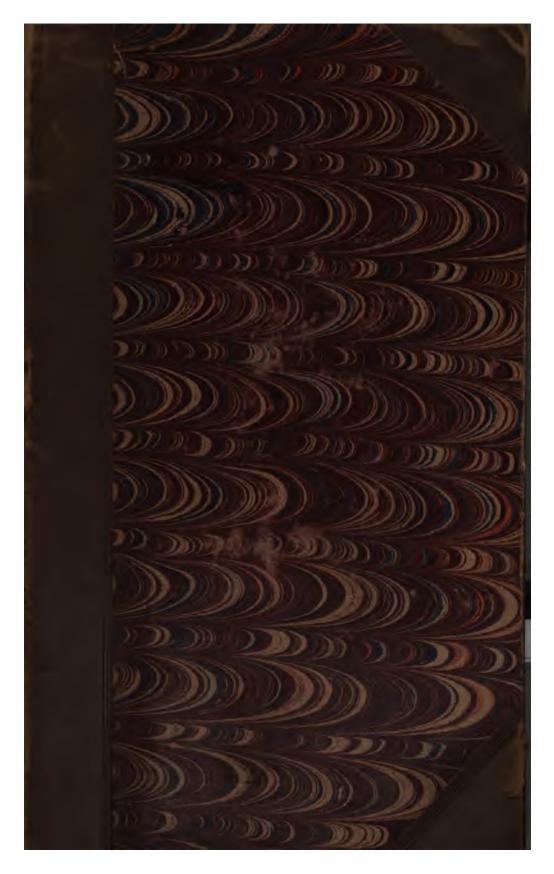



89. g. 13

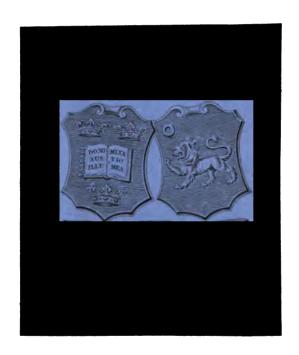

• •

. . , 1 · •

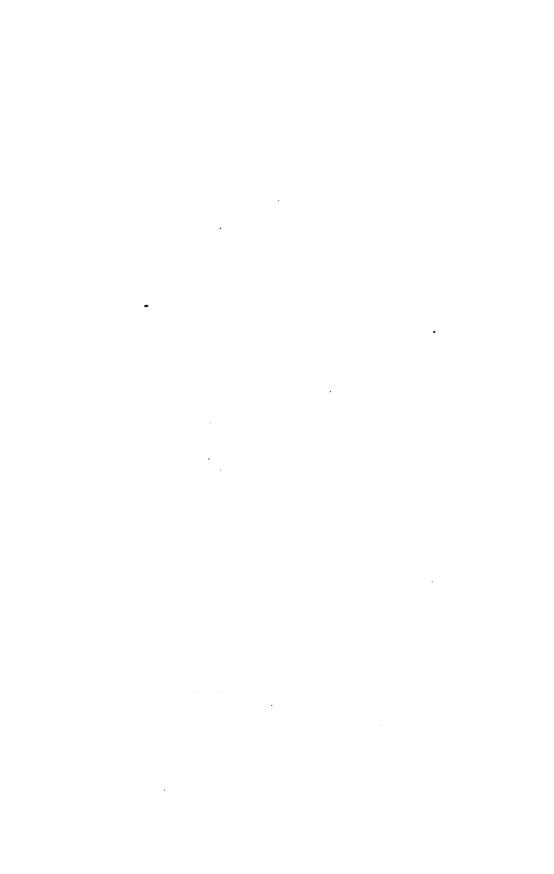

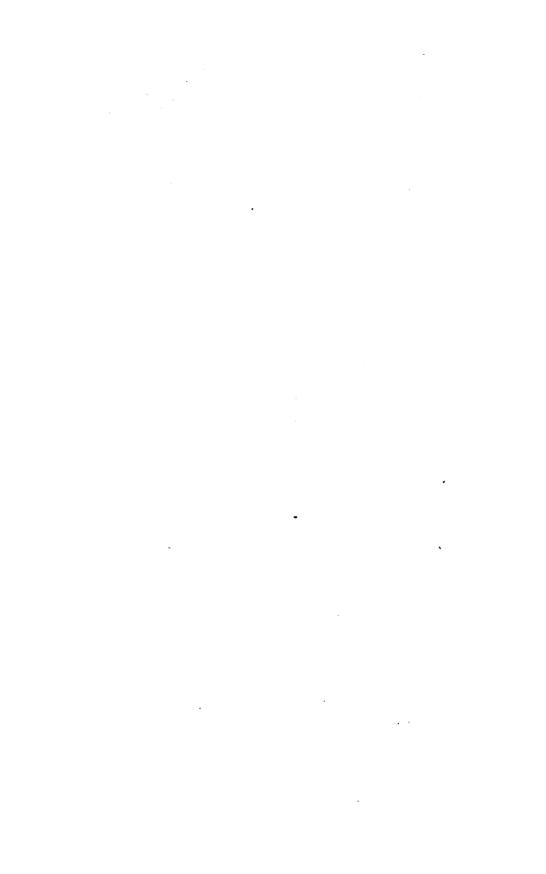

## Allgemeine

# Cultur - Geschichte

ber

Menschheit,

Box

Gustav Alemm.

Rac

ben besten Quellen bearbeitet und mit rylographischen Abbilbuns gen ber verschiebenen Rationalphysiognomien, Gerathe, Waffen, Trachten, Kunftproducte u. s. w. versehen.

> Behnter Band. Das driftliche Oftenropa.

> > Mit 4 Tafeln Abbilbungen.

**Leipzig,** Berlag von B. G. Teubner. 1852.

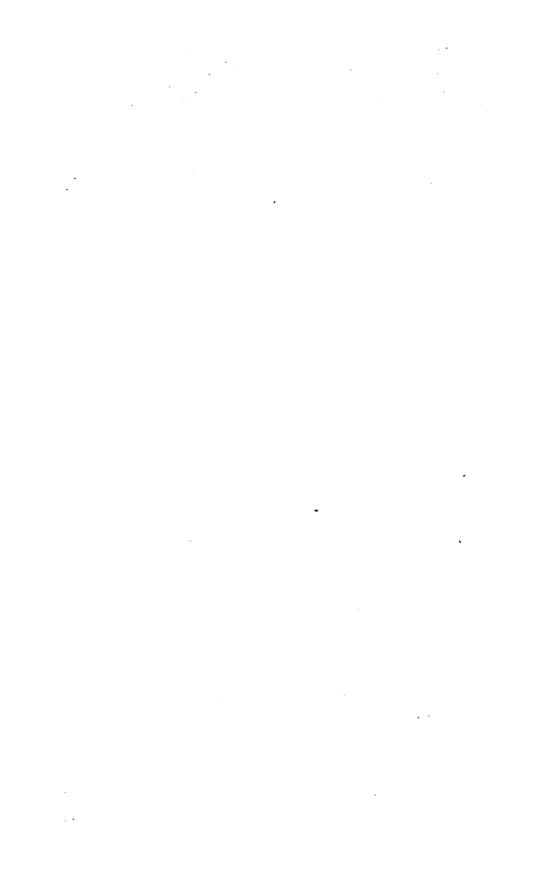

## Allgemeine

# Filtur - Geschichte

ber

Menschheit,

pon

Gustav Alemm.

Rach

besten Quellen bearbeitet und mit xylographischen Abbildungen ber verschiedenen Rationalphysiognomien, Geräthe, Wassen, Erachten, Kunstproducte u. s. w. versehen.

> Behnter Band. Das driftliche Oftenropa.

> > Mit 4 Tafeln Abbilbungen.

**Leipzig,** Berlag von B. G. Teubner. 1852. O INIVERSITY

1 2 NOV. 1934

O UT UAFURD

•

•

## Vorwort.

Ich übergebe hiermit bem geneigten Lefer ben zehnten und letten Band meiner Gulturgeschichte nebft bem verheißenen Blattweiser für bas ganze Werk. Bei ber Ausarbeitung Des letteren war ich auf möglichfte Raumersparniß bedacht und habe nur die we-

fentlichften Begenftanbe barin aufgenommen.

Ich habe in dem Vorworte zum erften Bande dem geneige ten Leser versprochen, Auskunft über die Entstehung meiner Culetur-Geschichte zu geben, aber auch bemerkt, daß diese die Geschichte meines Lebens seyn wurde, da die ersten Anregungen zu diesen Studien in meine früheste Kindheit fallen, wo die Kriegsziahre 1806—1815 reiche Anschauungen brachten. Ich habe über diesen Gegenstand Aufzeichnungen bei mir, die einer späteren Versössentlichung vorbehalten bleiben muffen. Wohl aber durfte es hier am Orte sein, als Schluß des Ganzen eine Uebersicht über den Inhalt meiner Sammlung anzusügen, da diese eine der wichstigsten Quellen meines Werkes ist. Ich habe zwar bereits in der Vorrede zur zweiten Auslage meiner "freundschaftlichen Briese" eine Rachricht über die Sammlung gegeben, seit dieser Zeit sind jedoch so wichtige Ergänzungen dazu gesommen, daß eine anderweite Mittheilung darüber keineswegs überslüssig seyn durfte.

Der Zwed ber Sammlung ift fein anderer, als bie Entstehung ber verschiedenen menschlichen Gewerbs- und Kunfterzeugnisse aus ben von ber Natur bargebotenen Stoffen und bie fernerweite Entwickelung berselben zur Anschauung zu bringen, somit aber eine Culturwiffenschaft \*) zu begründen, beren Brundlage bie zehn Bande meiner Cultur-Geschichte bilben. Für

<sup>\*)</sup> S. meine Grundibeen zu einer allgemeinen Gulturwiffenschaft in ben Situngeberichten ber biftorischen Claffe ber faiserlichen Academie ber Biffenschaften zu Wien, Juni 1851.

biesen Zweck war es nothig, bie menschlichen Gewerbs = und Kunsterzeugnisse aller Zeiten und aller Zonen in den Bereich der Betrachtung zu ziehen. Es war nothwendig, eine Bergleichung dieser Gegenstände unter einander zu veranstalten und sie daher zusammen zu stellen. Mit Gottes und zahlreicher wohlwollender Freunde Hilfe gelang es im Laufe von mehr als fünfundzwanzig Jahren, diesem Ziele möglichst nahe zu kommen.

Die Sammlung beginnt nun mit einer Uebersicht ber Geschichte ber Auflösung ber Erdoberstäche, um die Bildung von Humus, Sand und Geschieben barzustellen, wodurch eben die Erdrinde zur Erzeugung von Pflanzen und zur Ernahrung ber

Thiere und Menichen vorbereitet murbe.

Es folgt nun eine Reihenfolge von Schabeln, Schabel und Gesichtsabgussen, Busten, einzelnen Knochen bes menschichen Korpers, wodurch die Scheidung der Menschheit in eine active und passive Rasse nachgewiesen wird. Dazu gehört eine Sammlung von Portraits in Handzeichnung, Kupferstich und Steindruck. Hier besinden sich eine wohlerhaltene peruantsche Frauenmumie, Theile von agyptischen Mumien, die Hand von einer Guanchensmumie von der Insel Tenerissa, der im 4. Bande der Culturs Geschichte abgebildete Mosomaikai oder neuseelandische Menschenstopf mit Haut und Haar, altgermanische und celtische Schabel, eine chinesische Maske aus Papierstoff, eine Sammlung von Haaren verschiedener Volkskämme.

Es folgt nun die Sammlung berjenigen Stoffe aus den brei Reichen der Natur, welche der Mensch zu seiner Nahrung braucht. Der beschränkte Raum ist Ursache, daß auch in dieser Abtheilung Gegenstände, welche stets und überall zu sinden und sur Geld zu haben sind, von der Aufstellung ausgeschlossen bleiben mußten. Dagegen sindet sich verkohltes Getraide aus Pompezi und den alten Opferstätten von Bauten und Schlieben, eine Sammlung von Nüssen, Cassabier und der Aleben, der haben auch die Narsotica, wie die Tabase der Kaffern, der Neger, China's und des Orients, die als Wohlgeruch verwendeten Holzarten, Harze und Kräuter, die chinessischen Kerzen ihren Plat. Daneben besinden sich die Brennstosse und der Eeuerzeuge der Sübsee, Sibiriens, China's und der deutschen Borzeit.

Die Sammlung ber Werkzeuge wird durch diejenigen Raturerzeugnisse eröffnet, welche bem Menschen Anlaß und Stoff
dazu geboten haben. Es sind dies zunächst Criftalle von Basalt,
Porphyr, Sandstein, Granit und dergleichen, dann Pflanzentheile,
wie Aeste und Burzeln. Durch ben Holzstad verlängert der Mensch seinen Arm und verstärft, wenn er den Stock als Hebel
erkannt, die Kraft desselben. Mit dem Steine zertrummert er
Gegenstände, wozu seine Hand zu weich ift, wie Thier = und Bflanzenschalen, Anochen, Korner und bergleichen. Bon ben Burzeln lernt er Felfen sprengen, Steine saffen; die Geschiebe bieten ihm Klingen zu Aerten und Schalen zu Meffern, Werkzeuge, aus benen sich allgemach Hade und Pflugschaar, Melsel,

Spieß und Pfeil, Dold u. f. w. herausbilden. \*)

Die Belege zu ben hier angebeuteten Saben finden fich in ber Sammlung ber Geschiebe (f. C.S. I. 92 f.), die nach den Formen Burfel, Saule, Prisma, Regel, Platte, Eiform, gesordnet und an den Seekusten und Flußusern aufgesammelt sind. Dazu gehört eine Reihenfolge von Steinen, die nicht von den Menschen, sondern durch mechanische Naturtraft, oder durch Ausswitterung der weichen Theile, oder von den Pholaden durchs

lochert find.

Daran schließt sich eine Nebersicht ber gebiegenen und verserzten Metalle, sowie ferner die Reihenfolge der in der Ast und Burzelbildung regelmäßig wiederkehrenden Formen. Es sind dies die hackens und gabelsormigen Aeste, dann die Burzeln, die entsweder durch Hindernisse in ihrer Entwickelung gehemmt, eigenschümliche Krümmungen, Windungen, Knie, Winkel und Schrausben darstellen, oder welche Steintrümmer, die ihnen im Wege waren, eingezwängt, oder umschlossen haben. Hierher gehören serner die Einschlüsse von menschlichen Producten in Wurzeln, wie z. B. das von einer Birkenwurzel gefaste Huseisen. Es solgen Wurzeln, welche sich in der Erde begegnet und durch äußeren Druck verbunden und zusammengewachsen, Anlaß zu den in den Gewerben vorkommenden Holzverbindungen gegeben haben. Zur weiteren Berfolgung dient eine Sammelung von Holzwoellen, welche namentlich in der Immermanns und Tischlerarbeit die üblichen Holzverbindungen darstellen.

Die Werkzeuge selbst beginnen mit dem einfachen Stock, der sich theils zur Lanze verlängert, wie die der Australier mit der im Feuer gehärteten Spize, theils zur Keule anschwillt und die mannichsachten Formen annimmt. Die einfachsten Keulen sind die der Ostafricaner aus Ebenholz, dann die der Westafricaner mit birnenformiger oder pilzartiger Spize; die kurzen vierkantigen Keulen der Arowaken aus Surinam sind bereits verziert mit zierslichem Gestechte aus bunten Rohrbandern und Baumwollenschmisten; die Keulen der Nordamericaner zeigen sauberes Schnizwerk; länger, schwerts und rudersormig sind die langen Keulen der alten Tupinambas in Brasilien; schonere Formen zeigen die aus schwerem Balmenholz geschnizten Keulen der Neuseelander und Nukahiwer.

<sup>\*)</sup> S. meine Abhandlung zur Genealogie ber menschlichen Werkzeuge in den Jahrbüchern für Bolks: und Landwirthschaft der ökonomischen Gessellschaft im Königreiche Sachsen, Dreeben 1851. Bb. III. S. 151 mit Abbildungen.

Sie erinnern theils an die Luntenflinten des 16. Jahrhunderts, theils an die Morgensterne und Flammberge der deutschen Stadter derselben Zeit. Dazu kommen die mit zierlichem Schnitzwerk des deckten Keulen und Commandopfabe der Hauptlinge der Sudsees infulaner, die außerdem höchst interessant für die Geschichte der

Ornamentiftit find.

Es folgen barauf bie jusammengesetten Wertzeuge und zwar junachst bie fteinernen. Doch beginnt auch die Reihenfolge Diefer mit bem einfachen Rlopfer, bem Borlaufer ber Sandmuble, und bem eiformigen Schleubersteine. Es folgen nun bie Rlingen, Gefdiebe von Granit, Bade, Rephrit, Bafalt, Riefelfdiefer, beren oberes breites Enbe burch Bufchleifen mit einer Schneibe versehen worden. Das andere Ende ift an oder in einen Solzftiel eingelegt und wird burd Berschnurung baran festgehalten. In der Sammlung findet fich eine fehr zahlreiche Auswahl ber-artiger nicht gefaßter Artklingen aus dem nordlichen Europa, Aften, America und ber Gubfee, von 2-12 Boll Lange. Darunter zeichnen fich nordamericanische badurch aus, bag um bie Mitte berfelben eine Rinne lauft, welche ten Solgftiel aufnimmt; Die mittelamericanischen haben eine Borrichtung, vermittels welcher fte in einen Soliftiel eingelegt und mit Schnurwert baran befestigt wurden. Nachst bem find aber auch die in Solz gefaßten Mexte porhanden, die aus ben Inseln ber Gubsee stammen. 3wei Aerte von Rufahima (f. C. &. IV. 295) zeichnen fich burch prachtvoll geschniste Stiele aus; fie werben als Denkmal auf Die Graber ber Sauptlinge gestellt. Richt minder merkwurdig ift eine Art, die aus dem Rootkafunde stammt und beren Stiel bie americanische Gesichtsbildung zeigt. Der Stein ragt ale Bunge aus bem offenen Munde; ein ichwarzer haarbuichel ragt über ber Stirn empor. Alle bier verwendeten Steine find urfprunglich Geschiebe, bie ber Mensch burch Buschleifen fur feine Bwede fich gestaltet hat.

Die nächstfolgende Abtheilung enthält die Steinwerkzeuge aus Feuerstein und Obsition. Beibe Steinarten kommen nur sehr selten in plattenförmigen Geschieben, in der Regel aber nur als knollige, gestaltlose Klumpen vor. Der Wensch muß ihnen erst durch Abschlagen die gewünschte Gestalt geben, worin er allerdings durch das muschelige Gesüge dieser Steinarten wesentlich unter

stußt wird.

In der Cammlung befinden sich die ersten Anfange berarstiger Arbeiten, roch zugeschlagene, angeschliffene und alleitig fertig abgeglättete Klingen verschiedener Größe von 1½—14 Zoll. Lebtere dienten zur Bearbeitung des Bodens und stellen, in einen Holzstel gefaßt, die alteste Form des Pfluges dar, wie deresebe im alten Negypten und Mexico und heute noch auf Reuseeland ges

führt wird. Das neufeelandische Eremplar ber Sammlung hat

jeboch anstatt ber fteinernen Klinge eine fnocherne.

Bei dem Zuschlagen des Feuersteins und Obsidians trennen sich schmale, schalenartige Splitter von dem Gesteine, welche im alten Europa, Afien und America (s. C. & V. Tf. II. F. 1.) als Messer benutt wurden. Man hat in Deutschland z. B. bei Golßen in der Niederlausit ganze Werkstätten solcher Feuersteinsmesser und in Mexico große Massen von Obsidianmessern entbect. Auch auf der Insel Rügen hat man dieselben in ziemlicher Anzahl gefunden.

Diese Mefferklingen faßte man theils in einen Holzstiel, um sie zu handhaben, theils sette man sie auf Stangen ober in den Rand von holzernen Latten, um sie als Spieß ober Schwert zu benuten, wie wir auf den altamericanischen Denkmalen sehen.

Da jedoch biese bunnen Schalen sehr zerbrechlich, so tam man barauf, eine Form zu finden, welche ein dauerhafteres Werkzeug barbietet. Dazu gaben die Schäfte der Schilfe, die man nach dem Muster der Schneidezähne der Haifische und der harten Blätter, welche die Pflanzenwelt in manchen Grasarten darbietet, Anlaß. Roch iest finden wir in den Urwäldern von Sudamerica, wie in Borneo, Wesser und Pfeilspisen aus den harten Schäften der Cannagreen im Brauche.

Diese Messerklingen aus zugeschlagenem Feuersteine und Obssidian, ia, auch aus Quarz und Jaspis, wurden verkleinert und auf Schäfte besestigt zum Pfeile, im größeren Maßstabe zum Burspeere, zur Harpune und Lanze. Außer dem Steine des nutte man dazu aber auch die Jähne der Wallrosse, den Schwanzsstachel des Giftrochens, Thiersnochen, Holz und andere geeignete Stosse. Die blattsdrmige Messerlinge ward die Mutter des Dolches und Schwertes. Wir bemerken an der Reihenfolge der Exemplare, wie auf die einsache Messerlinge, die in einen Holzstiel gesaßt wurde, gar bald Messer mit besonders ausgearbeitestem Griffe und wie sich endlich auch das Ornament einstellt, wosmit die Seiten und Känder versehen werden. Interessant ist eine Sammlung angefangener, halbsertiger, mißlungener und zersbrochener Pfeilklingen, die in Masse bei Easton in Pensylvanien gefunden worden sind \*).

Hieran ichließen fich ferner Die verschiedenen Schleiffteine, bann aber auch Die vor bem Bercufftoneichloffe ublichen Flintenfteine.

Endlich erscheinen auch die mit einem Loche versehenen fteiners nen Aerte, von 4—11 Boll Lange und oft sehr namhafter Schwere. Es find vorzugeweise Geschiebe von Wade, Basalt, Rieselschiefer, an welche man eine Schneide schliff, die Oberstächen aber ge-

<sup>\*)</sup> S. Antiquariffe Tibffrift 1843-1845. S. 34.

meiniglich in der ursprünglichen Rauheit beließ. An einigen Eremplaren bemerkt man jedoch eine forgfältigere Abglättung und sehr scharfe Kanten. Zu erwähnen ist hier der, der neuen Zeit angehörende Klopfer der Islander, der aus einem platten, runden Basalt besteht, welcher in der Mitte durchbohrt und mit einem Stiele versehen ist.

Die metalinen Werkzeuge beginnen mit ben Kupferflingen. Befanntlich ist bas Kupfer basienige Metall, welches
am frühesten bearbeitet wurde, ba es häufig gediegen vorkommt
und bei weitem leichter zum Schmelzen gebracht wird als bas Eisen. Schon in früher Zeit kam man barauf, bas Kupfer mit
Zinn zu mischen und bemselben baburch größere Sarte zu geben.

Die Reihe der kupfernen und ehernen Werkzeuge wird mit jenen meiselsormigen Klingen eröffnet, die wir im alten Aegypten, wie in Indien und Ostasien, in America, wie im Norden von Europa so häusig sinden. Sie erinnern in ihrer Form an die steinernen Artslingen, denen sie nachgebildet sind. Da man jedoch gar bald erkannte, daß das Metall bei weitem bildsamer sey als der Stein, so brachte man Vorrichtungen an, welche den Zweck hatten, die Klinge in dem Stiele sestre zu halten. Man gab dem Seitenrande eine scharfe Erhebung, die immer höher hervortrat und Flügel bildete, die man endlich auf das Einsachste versiel, nämlich der Klinge eine chlindrische Dessnung, eine Tülle, zu geben, in welche man den Holzstiel einsteckte (s. C. G. IX. Tas. IV. 1—5). Daran schließen sich die eisernen Klingen der Betjuanen, so wie die, nach der altesten Art gesasten Aerte der Sudasricaner, wodurch der Gebrauch der antisen vaterländischen Werkzeuge vollständige Erklärung erhält.

Enlich durchbohrte man die Artflinge, wie dies auch bei den steinernen der Fall war und so entstanden denn die mannichsachen Formen von Art und Beil, die in der Sammlung theils durch Originale, wie den Tomahawf, die indische Art, die Bergbarte,

theils burch Modelle und Zeichnungen vertreten werben.

Daran ichließen fich bie verschiedenen Saden aus Eisen, die jum Theil ben Pflug vertreten, jo wie bie verschiedenen Spite

hauen und Sammer.

Es folgen nunmehr die Schneidewertzeuge aus Metall, zunächst die bronzenen Messer und Dolche, unter letteren der schöne Dolch von Neuenheiligen und die durch besondere Breite ausgezeichnete Klinge von Beitsch. Daran schließen sich durch ihre Form die Messer und Dolche der Betjuanen und Neger, dann die Dolche aus Indien und Java, aus dem Orient und China, sowie die Messer der Sarden, Spanier, Slowaken, Zigeuner u. a. Bolker. Die Hauptsormen der Schwerter und Sabel sind in Originalen, zumeist aber in Abbildungen vertreten.

Eine Rebenabtheilung bilben bie antiken Sicheln aus Bronge, bie in ihrer Form benen ber Kalmpfen, Abpffinier und hindu gleichen. Daneben folgen bie beutschen Sicheln und bie Gartensmeffer aus Europa und Indien, bie gefaßte Sichel ber Kal-

mpfen u. a.

Aus der spigigen Messerslinge mit zwei Schneiden erwuchsen Spieß und Pfeil. Wir sinden hier zunächst die Pfeile der Botocuden und Camacans mit Klingen aus Rohr oder Holz, die größern und kleinern Harpunen der Polarvölker, deren Spigen aus Walrofzahn oder Knochen gesertigt sind, dann aber die ehernen und eisernen Lanzen des alten und mittlern Curopa, die Hassagam der Africaner, die Speere der Javaner u. a. Boller.

Besonders vollständig ist die Sammlung der Pfeile nebst den dazu gehörigen Bogen und Köchern. Zunächst sindet sich hier der Bronzepfeil in den beiden Hauptsormen, es solgen die Pfeile mit den eingesetzen elsernen Spiten und Widerhafen, die Pfeile der assatischen, americanischen und africanischen Icaristöcke der Africaner nicht sehlen. Endlich gehören hierher die Pfeile und Bolzen des westcuropäischen Mittelalters, deren Hauptsormen vorhanden sind.

Als Rebenparthie schließt sich hier an eine llebersicht ber Geschoffe, ber steinernen und metallenen Schleubern, Rugeln, Handgranaten. Die Feuerwaffen sind nur in Abbildungen verstreten. Ebenso sind die landwirthschaftlichen Werkzeuge, mit Ausnahme einiger indischen und nordbeutschen Spaten, nur in

Abbildungen vorhanden.

Defto reichhaltiger ift die Sammlung der Fischergerathe. Bir finden die Angelhafen der Insulaner der Subsee aus Knochen, Holz, Perlmutter und Schildpatt, die der Africaner und Europäer aus Metall, nebst den Schwimmern, Leinen, Senksteinen und Reten in reicher Kulle, auch Exemplare ber chinesischen und

europaifden Fifdreußen.

Bu ben Wertzeugen gehören nachstem die Nabeln und Ahlen. Die Sammlung enthält die beinernen Ahlen, welche die altgersmanischen Grabstätten darbieten, die eisernen Ahlen, womit die Betjuanen ihre Ledersachen nahen, mit den ledernen und aus den Schwanzhaaren der Antisopen gestochtenen zierlichen Etuis. Daran schließen sich die Spindeln und Wirtel, so wie der Rocken, nebst den altern Formen des Webschiffes. Endlich befindet sich auch hier die Drehbant der Kalmyken nebst den dazu gehörigen Meiseln.

Rachft ben Werkzeugen ift namentlich auch die menschliche Bohnung ein Maßtab fur bie verschiedenen Culturstufen. Fur biefen Abschnitt dient als Einleitung eine Sammlung der Bohnstatten ber Insecten und Bogel. Dann folgt eine Samm-

lung ber Bauftoffe, namentlich ber in Sachsen üblichen Bausgesteine, ber italienischen Marmor und Laven, ber Kalke, bann ber Bauseine aus gebrannter Erbe, wobei romische Legionziegel, Wosaiken, Cemente, Mortel, meist von historisch einteressanten Gebäuden, Glassenster, Baunägel, Schlösser und eine sehr vollsständige historische Uebersicht der Schlösser und eine sehr vollsständige historische Uebersicht der Schlösser, Daran schließen sich die Wodelle der grönländischen Winters und Sommerhütten, die Wodelle russischer und süddeutscher Bauernhäuser u. deral.

Die menschlichen Fahrzeuge werden durch eine Sammlung Rahn = und Schiffmodelle aus der Subsee, Africa, Nord = und Sudamerica, Java, Indien, China und der Polarzone vertreten. Das Modell eines javanischen Tausendsusse und der Hamburger Brigg Casar sind die schönken Stude dieser Abtheilung, zu welscher noch die schöngeschnitzten Ruber aus Neuseeland und Tahiti, Grönland und Westafrica, die Schifftaue, dann das von Teredo

navalis gerfreffene Schiffsbauholg gehoren.

Hieran ichließt sich eine interessante Sammlung von Schneeschuhen, ber russische Schlitten, die Geschirre ber sibirischen Hunde, die Peitschen und Leinen aus der Polarzone, Sudafrica, Java und den Mongolen. Dazu kommen die Steigbügel, Trensen, Huseisen und Sporen, die meist dem deutschen Mittelalter entstammen.

Unter ben im Haus und Schiff befindlichen Gerathschaften sehen wir die Besen aus Neuseeland, Africa und Java, die Schlasstühle und Kiffen der Neger, die amerikanische Hängematte, die aus Birkenrinde gefertigten Wiegen der Samojeden und die holzernen, mit gesticktem Leder überzogenen Wiegen und Reisekoffer der Tungusen. Es fehlen nicht die Leuchter und Lampen der Hindu, der Griechen, Komer und Germanen aus Bronze

und Thon, die Laternen ber Chinesen u. s. w.

Die Sammlung der Kleiberstoffe beginnt mit den in der Pflanzens und Thierwelt dargebotenen Faden und Wollen. Es folgen die aus Kofosfasern, Palmblattern, Halmen und Thiersehnen gestochtenen Stricke und Bander, eine reiche Sammlung der Zeuge aus Papierstoff, den die tropische Zone darbietet, die Gewebe ber alten Aegypter und Peruaner, die Linnens, Seidens, Baums und Schafwollenstoffe der Chinesen, Africaner, Südsee und Europaer in reicher Fülle, serner die Stickereien der Sibirier, Africaner und des Mittelalters. Vollständig ist die Kleidung der Südamericaner, Westafricaner, Betjuanen, Samojeden und Tunzussen vorhanden; unter den letztern zeichnet sich ein Pelz aus den Halssellen des Colymbus arcticus aus. Doch legte der Raum für diese Abtheilung große Beschräntung auf, so daß für Europa und den Orient die Kleider nur in Abbildungen vertreten werden konnten. Dagegen sind Handschuhe aus settenen Stoffen, wie aus Muschelseide, Sandalen und Schuhe der Chinesen, Araber,

Turten, Americaner, Rorbafricaner, Clowaten, Ruffen u. f. w., bemnachst aber auch die Ropfbebedungen ber Aleuten, Chinesen,

Malaien, Westafricaner u. f. w. vorhanden.

Bon Kriegofleibern find Broben ber Pangerhemben aus genieteten Gifenringen, bann jene Bronzeringe vorhanden. bie von den alten Bolfern des nordlichen Europa auf Wollstoffe aufgenaht wurden und die fobann ebenfalls als Manger ober Rriegofleid Dienten. Giner ber merfrourdigften Banger ftammt von ben jum dinefifden Reiche gehorenden nordlichen Tataren, ben Eleuten; er besteht aus schmalen, 3 Boll langen Gifenschienen, bie mit Leberriemen aneinander, und zwar ziegeldachformig, gesichnurt find. Bon berfelben Ration ftammt ein in abnlicher Beise gearbeiteter Selm. Sierher gehort der alte bronzene Selm, ber bei Beitsch ohnweit Pforten in ber Riederlausit in einem Torfmoore gefunden wurde (i. C. G. IX. 52), ein etrustischer Belm, fo wie bie Belme bes 16. und 17. Jahrhunderts.

Die Sammlung ber Schmudfachen beginnt mit ben von

ber Ratur in ben Ebelfteinen, Erben, Febern, Riferpangern, Bahnen und Berlen bargebotenen Stoffen. Es folgen nun bie Salogehange aus Stein, Metall, Bernstein, gebrannter Erbe und Glas; bazu gebort eine Uebersicht ber in Benedig und an andern Orten gefertigten Glasperlen, fo wie einige fehr ichone Glascorallenschnure aus Surinam. Daran schließen fich bie Glascorallenschnure aus Curinam. Salegebange aus Fruchtfernen, Bohnen, Mufcheln, Rlauen, Bahnen, Duschelperlen, Corallen, sobann die Sammlung ber Armringe aus Rhinoceroshaut, Antilopenhaar, Pflanzenfafern, Elfenbein, worauf Die gablreichen ehernen Armringe aus nordeuropaischen Grabern und die eisernen aus Africa folgen. Bemerkenswerth ist ein Halsband aus venetianischem Glafe, bas mit Schafal = und Lowenzahnen verziert ift; ein anderes aus 51 Schnuren Menschenhaaren, an welchem eine polirte Mufchel hangt; ersteres stammt aus Loanda, letteres aus Tabiti. Es folgen Die verschiedenen Fibeln, Anbangfel, barunter Amulete, Schnure mit Thier = und Menschenzähnen, sowie eine fehr vollständige Toilette einer Betjuanenfrau, bestehend aus ben theils aus Rohrftudden, gefneteter Erbe, Fruchten und Barg, theile aus burchfagten und geschliffenen Rnochen gefertigten Schnuren fur ben Sals und Die Lenden.

Beiterbin fommen die verschiedenen Kingerringe aus Glas, Borgellan, Bronze und Eisen, Die Dhrgehange aus Muscheln, Bapierftoff und Rephrit ber Gubiee, aus Thonichiefer ber alten Europher, Die Rafenringe aus Elfenbein, Die Ramme aus ber Subice und Africa, Die Saarnabeln aus Ctachelichweinfiel, Bronze und Sola, mobel eine trefflich geschnipte dinesische Radel (C.-G. VI. 23). hier befinden sich auch die Gurtelbeschlage aus ben

Grabern am Altai, bann bie verschiedenen Facher ber Indier, Chinesen, Javaner, Nordafricaner und bes vorigen Jahrhuns berts. Sehr reich ist bie Sammlung ber americanischen Febersfronen und Beruden, bes Febers, Halss und Brustschmuckes aus Subs und Nordamerica.

Die Sammlung ber Gefage beginnt mit ben Mufcheln, Thierschalen, Rufichalen, Calebaffen und ben schaligen Absonderungen mancher Gefteinarten. Dazu gebort eine leberficht ber Thon : und Borgellanerben. Die Gefage aus Thon, Die aus freier Sand und nicht im Brennofen gefertigt find, find besonders gablreich aus ben altgermanischen Grabern vertreten (an 400 Stud), und zwar aus allen Gegenden Deutschlands. Darunter befinden fich auch die seltenern Formen ber Erichter, Durchschlage, Siebe, Blafden, Trinthorner und Becher. Daran fchliegen fich bie ahnlich gearbeiteten Gefaße ber Raffern, Chilenen und Arowaten; Drehicheibe und Brennofen zeigt fich ichon an ben alteften etrusfischen, hohere Technif an den Gefagen der Griechen und Romer. Es folgen die mittelalterlichen Gefaße aus Steinaut und Die fconglafirten Trinffruge bes 17. und 18. Jahrhunderte. Darauf folgen die glafirten Thongefaße ber neuern Zeit aus allen Begenden von Deutschland in fleinen Modellen. Dazu gehört eine zahlreiche Sammlung von Scherben, um bas Innere der Maffe ju zeigen. Die Sammlung ber Bladgefaße enthalt junachft moberne Producte, die altern fo wie die gefarbten find burch Bruchftude vertreten. Das Porzellan ift wenigstens im wefents lichen in belehrenden Eremplaren und einer Scherbenfammlung vorbanden.

Es folgen nun die Gefäße der Africaner, Ruffen, Kalmyten und norwegischen Lappen aus Holz, die der Ruffen aus Birkenrinde, der Chinesen aus Bambu, die der Americaner und Africaner aus Kurbisschalen, der Amboiner aus Gewürznelken, dann die gestochtenen Gefäße der Neger, Caraiben, Arowaten, Neuhollander, Javanner und der Estimos, die Tragsäcke der Arowaten, Botocuben und Peruaner, die Lederslaschen der Kalmyten, die Flaschen der Kaffern aus Thiermagen und das Gefäß, in welchem man ehebem das Ricinusdl nach Europa brachte, den sogenannten Elephantenmagen.

Unter ben Denkmalen des Privatlebens treffen wir die Kinderspielsachen des vorigen Jahrhunderts, die Würfel von Aventicum, die Grillenspiele und Knoten des 17. Jahrhunderts, die türkische Mangala und andere Spiele, sofern sie nicht unter

Die Runftsachen gehören.

Die Denkmale bes offentlichen Lebens und Berstehrs beginnen mit ben Magen und Gewichten, ben Runenstaben und Kerbholgern; hier ist eine Sammlung zur Geschichte ber

Geftaltung bes Gelbes, von ber Kaurimuschel und ber africanischen Bastmatte (venticinque), ben geprägten Kupserstücken ber Hollander in Batavia, ben schwedischen Kupserstücken ber Hollander in Batavia, ben schwedischen Kupservalern bis zum römischen Bronzegeld und dem russischen Platinducaten. Dabei sind auch die französischen Papierassisgnaten und das böhmische Privatgeld aus Kattun, Papier, Holz, Leder und Blech. Es solgen einige Marterwerkzeuge des Mittelalters, der Armillen der römischen Soldaten, der altgermanische Schwurring, die Zeichen sürstlicher Gewalt, wie der Bronzestab von Neuenheiligen, die Ehrenstäbe der Herrscher der Subsee, die Ehrenzeichen der Bets juanen.

Bu ben Denkmalen religiosen Lebens gehören bie Jauberstäbe und Raffeln ber Caraiben, ber vollständige Anzug eines tungusischen Schaman nebst seiner Zaubertrommel, die Zaubertrommeln ber Lappen, die Amulette ber Bubbhisten, die

Bauberftabe und Trommeln ber Arowafen.

Daran schließt sich die Sammlung zur Geschichte ber Runst, wobei die Tanzklappern aus den Urwäldern und Surisnam, die Syrinx und die Pfeise aus Reucalcedonien, die Klappersbreter der Reger, die Blasehörner aus Reuseeland, Westafrica, Liv. und Finnland, die Balalaista der Russen, die Fiedel der Krakusen, die Lauten der Chinesen mit vier, drei und zwei Saiten, die Zinken der deutschen Borzeit, die Floten der Sarden und Morlaken, der chinesische Gong nehst Tamburin, Trommel und Pauke, so wie die einsachen Muscheltrompeten der Sübsee.

Die Sammlung fur bildende Runft befteht vorzuges weise in Gegenständen fleinern Formats. Sie beginnt mit ben eigenthumlich geformten und mehrfach als Runftgebilbe in Anfpruch genommenen Steinen von Oftrit bei Bittau und ben von ben Chinesen plaftisch weiter gebildeten feltsamen Burgeln. Darauf folgen bie uranfanglichen Berfuche, Die menfchliche Geftalt plaftifc nachzubilben. Dies find bie roben Blechgoben ber Tungufen, Die neben den altitalifden Bronzeblechfiguren fteben; babei ift ber aus Rephrit überaus grotest geformte Etifi ber Reufeclander nebft ben aus Solz geschnipten Ibolen ber Aromafen gu beachten. Es folgen die Bersuche, Die Thiergestalt nachzubilben in ben Giraffen, Rashornern und Straugen ber Betjuanen, ben Schildfroten ber Reger, ben ex voto ber alten Italiener und ben netten Arbeiten ber Aleuten und Estimos in Walrofigahn. Daran fchließen fich bie grotesten Figuren ber alten Mexicaner in gebranntem Thon, die altaguptischen Porzellaufiguren, Broben hinesticher und indischer Blaftit und eine reiche Cammlung griehifder und italienifcher Brongen. Die Plaftif bes Mittelalters ift burd eine Reihe fleiner Figuren in Bronze, gebranntem Thon, Blei, Solg, Gifen in ben Sauptrichtungen vertreten und

vie Arbeiten ber neuen Zeit find nicht übersehen. Die orientalische Plastif beschränft sich vorzugsweise auf das Ornament, und für diesen Zweck ist eine zahlreiche Reihe von Abgussen von Berzierungen orientalischer Schwertscheiben, Gürtel, Pferdezeuge, Steigbügel u. dergl. vorhanden, die sich an eine Sammlung von Abgussen abendländischer Reliefs und Ornamente, Siegel und Medaillen anschließt.

Medaillen anschließt. Für die Geschichte ber wiffenschaftlichen Cultur bient eine

Sammlung ber verschiedenen Schreibstoffe und Schriftarten. Es sind dies Inschriften auf Stein, Metall, gebrannte Erbe, Porzellan und Favence, Pergament, Wachs, Palmblatt, Birkenrinde und Vapier aller Art, nebst den Schreibrohren, Griffeln, Federn und Pinseln, Tuschen und Schreibzeugen. Größere Steinschriften sind theils in schriftlichen Copien, theils in Papierabdrucken

porhanden.

Die sehr beschränkte Räumlichkeit nothigte ben Sammelnden, Gegenstände von großem Umfange möglichst fern zu halten und sie durch Abbildungen und Modelle zu erseten, und solche Sachen, die in den öffentlichen, vornehmlich aber in den Königslichen Museen von Dresden vorhanden sind, ganz auszuschließen. Dahin gehören also Gemälde, antike Statuen, mittelalterliche und moderne Kustungen und Waffen, größere Maschinenmodelle. Durch strenge Beobachtung dieses Grundsates wurde es möglich, besto größere Sorgkalt auf den Erwerb der in den hiesigen und andern Museen seltener vorkommenden Culturdenkmale zu verswenden.

Bum Shlusse bes Wertes sage ich allen ben zahlreichen Förberern und Freunden meiner Arbeit den aufrichtigsten Dank für das ausdauernde Wohlwollen, welches sie mir so lange Jahre bewiesen haben.

Dresben, 15. September 1852.

Dr. Guffav Klemm, Ronigl. Sachf. Hofrath und Oberbibliothefar.

# Inhaltsverzeichniß.

|                                             | Seite |                                  | Seite |
|---------------------------------------------|-------|----------------------------------|-------|
| Das bizantinifche Reich                     | 5     | Salinen                          | 72    |
|                                             | 5     | Berarbeitung ber Raturpros       | 12    |
| Constantinopel                              | 6     | bucte. Arbeit                    | 73    |
| Familienleben                               | 7     | Holzarbeit                       | 75    |
| Der Sippobrom                               | 8     | Weberei                          | 76    |
| Staatliche Einrichtung                      | 9     | . Leberbereitung                 | 77    |
| Rriegewefen                                 | 13    | Fischleim und Caviar             | 77    |
| Rirche                                      | 15    | Fabrifen                         | 78    |
| Wiffenschaft                                | 16    | Kamilienleben                    | 78    |
| Dichtung                                    | 19    | Die Che                          | 79    |
| Runft                                       | 20    | Brautschau                       | 79    |
| Gefchichte                                  | 22    | Hochzeit                         | 81    |
| Die STalman                                 | 25    | Stellung ber Frauen              | 82    |
|                                             | 25    | Diener. Erziehung                | 84    |
| and and a dear or " "                       | 26    | # # # # O F                      | 85    |
|                                             | 27    | Gruß. Gaffreundschaft            | 86    |
| Bilbsamfeit                                 | 28    | Gefellige Unterhaltungen.        | 80    |
| Takat                                       | 31    |                                  | OF    |
| Tabak                                       | 32    | Tanze                            | 87    |
|                                             |       | Leibesübungen. Spiele            | 88    |
| Rleibung                                    | 36    | Schaufel. Rutschberg             | 90    |
| Schmuck. Babestuben                         | 39    | Zwerge                           | 91    |
| Schminfe                                    | 40    | Acranipetten, 200 · · · ·        | 93    |
| Wohnstatten                                 | 41    | Rirchhöfe                        | 95    |
| Dorfer                                      | 42    | Der öffentliche Berfehr          | 95    |
| Städte                                      | 46    | Straffen                         | 95    |
| Gartenpflege                                | 50    | Canale                           | 97    |
| Fahrzeuge zu Lanbe                          | 50    | Safen. Gafthaufer                | 98    |
| Fahrzeuge zu Waffer<br>Wertzeuge. Industrie | 54    | Bazare<br>Rleinhandel, Kaufleute | 99    |
| Wertzeuge. Industrie                        | 55    | Rleinhandel, Raufleute           | 100   |
| Gewerbe und Beschäftigungen,                |       | Meffe von Nischnei = Now=        |       |
| Sagb                                        | 56    | gorob                            | 101   |
| giladlang                                   | 58    | Meffe von Chartow                | 102   |
| Viehzucht                                   | 62    | Rarawanen. Rechenbret .          |       |
| Rinber                                      | 63    | Ruglands Handel                  |       |
| Schweine, Schafe                            | 64    | Archangel                        | 106   |
| Pferbe                                      | 64    | handel ber übrigen Slawen        |       |
| Bienen                                      | 65    | und Juben                        | 107   |
| Felbbau. Rufland                            | 66    | Staatsleben. Westslawen.         |       |
| Gartnerei. Obst = u. Weinbau                | 67    | Bohmen                           | 110   |
| Dalmatien                                   | 69    | Bolen                            | 112   |
| Korften                                     | 69    | Serben                           |       |
| Gewinnung ber Mineralstoffe                 |       | Montenegro                       | 113   |
| in Rußland                                  | 70    | Musiand                          | 115   |
| Die fib irischen Golbbergwerke,             | 72    | Die Begrundung b. Monarchie      | 116   |

|                                    |                                       | •                                    |             |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| •                                  | Seite                                 |                                      | Seite       |
| Michael ber unumschranfte          | •••••                                 | Man refer to a ve 1                  |             |
| α                                  | 110                                   | Ver rustige Soldat                   |             |
| gerr                               | 119                                   | Belohnungen                          | 237         |
| DA Rathe                           | 120                                   | Bewaffnung                           | <b>23</b> 8 |
| Beter ber Große                    | 124                                   | Festungen                            | 239         |
| Ratharina II                       | 125                                   | Mite Granamalle                      | 240         |
| Der Tichin ober bie Rang-          |                                       | Wasanaya                             | 241         |
|                                    | 100                                   | Arsenale                             | 241         |
| ordnung. Orden                     | 128                                   | Triumphzuge                          | 243         |
| Der Raiser. Thronfolge             | 130                                   | Die Seemacht                         | 245         |
| Die Kronung bes Dimitrij, .        | 131                                   | Die Religion                         | 252         |
| Betere bes Großen,                 | 139                                   | heibenthum ber Clawen                |             |
|                                    |                                       |                                      |             |
| bes jegigen Raifers                |                                       | Refte beffelben bei ben Ruffen       |             |
| Die kaiserlichen Refibenzen.       | ,                                     | Nordwestslawisch. Heidenthum         |             |
| Der Kreml                          | 136                                   | Chriftenthum                         | 262         |
| St Reterahura                      | 137                                   | and of the second                    | 264         |
| G. Salan and Gada                  | 190                                   |                                      | 202         |
| Sofleben und Befte                 | 190                                   | Stellung ber Geiftlichen im          |             |
| Der Fürstpapft                     | 139                                   | Staate                               | <b>26</b> 5 |
| Schlittenfahrten                   | . 142                                 | Beltgeiftliche                       | 266         |
| Feuerlarm                          | 143                                   | Monche                               | 267         |
| Ola Olambiaan                      | 144                                   | Monche                               | 269         |
| Die Allemoteen.                    | 144                                   | Die Kiofier                          |             |
| Begrabniß Peters bes Großen        | 145                                   | Ginrichtung b. ruffifchen Rirche     | 275         |
| des Raisers Alexander .            | . 148                                 | Glodenthurm                          | 278         |
| Raifergraber Das Bolt. Bauernftanb | 152                                   | Bettler und Bilger                   | 279         |
| Oak Walt Manaumflank               | 153                                   | Gallianvillan                        | 280         |
| Das Bott. Buuernstano              | , 100                                 | heiligenbilber                       |             |
| Burgerpand                         | . 158                                 | Gottesotenft                         |             |
| Burgerstand                        | . 163                                 | Chorgesang                           | 286         |
| Die Fremden. Deutsche              |                                       | Laufe                                | 286         |
| Kalanisten                         | 167                                   | Transpo                              |             |
| Colonisten                         | 107                                   | Trauung                              | 900         |
| Aremos Cotoutheu                   | 109                                   | Delung                               | 288         |
| Staateverwaltung. Berfaffun        | g 170                                 | Wafferweihe                          | 289         |
| Bolizei                            | . 173                                 | Ofterfest und bie Kaften             | 290         |
| Finangen. Ginnahmen                | . 175                                 | Slamische Shrache                    | 903         |
| Massakan Saulsan                   | 177                                   | Mainantitit Mastan                   | 299         |
| Ausgaben. Schulden                 | . 177                                 | Slawische Sprache Universität Mostan | 233         |
| Münzwesen                          | . 178                                 | Biveigelenladatt                     | 302         |
| Mag und Gewicht                    | . 182                                 | Affatisches Institut                 | 303         |
| Boftwefen                          | . 183                                 |                                      |             |
| Gefengebung und Rechtspflege       |                                       |                                      |             |
| Gelebleonud une grentebirele       | 107                                   | Carrantistan tan Clause              | 210         |
| Blutrache                          | . 187                                 | peidentieder der Glamen .            | 312         |
| Polnische Gesete. Ruffi            | •                                     | Volkslieder                          | 317         |
| fches Landrecht                    | . 189                                 | Bohmische Dichtungen                 | 322         |
| Betere b. Gr. Gefengebung          | 196                                   | Gelbenlieber ber Slawen Bolfeslieber | 326         |
| Och com II                         | 100                                   | Charles Statemagen                   | 221         |
| Katharina II.                      | . 198                                 | Ageater                              | 991         |
| Raiser Mitolaj                     | . 199                                 | Karamjin                             | 332         |
| Strafen, Belohnung                 | . 201                                 | Buchhandel                           | <b>333</b>  |
| Berbannung nach Sibirier           |                                       | Runft. Baufunft                      | 333         |
|                                    |                                       | Quadiaminiunaan Quadaaa              | 000         |
| Gefängniffe                        | . 200                                 | Runftsammlungen. Kunftaca-           | 004         |
| Rechtspuege                        | . 208                                 | bemie                                | 334         |
| Das Kriegemefen                    | . 209                                 | Geschichte. Die Ungarn               | <b>33</b> 5 |
| Montenegro                         | . 211                                 | Slawen                               | 341         |
| Platam                             | . 213                                 | Die Russen                           |             |
| putti · · · · · ·                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | Maken San Charles                    | DEV         |
| Polen                              | . 218                                 | Beter ber Große                      | 350         |
| Streligen                          | . 219                                 | Streligenaufruhr                     | 353         |
| Roiafen                            | . 225                                 | Elisabeth                            | <b>3</b> 55 |
| Betere bee Großen heer             | . 230                                 | Elifabeth                            | 356         |
| Williamerteniern Beet              | 934                                   | Michaelan I                          | 948         |

# Das christliche Europa.

Bweite Abtheilung.

## Das driftliche Ofteuropa,

ober bie

flamisch = finnischen Bolfer.

,

Wir betrachteten im vorhergehenden Bande der Cultur-Geschichte das chriftliche Besteuropa als ein Ganzes, bessen einzelne Glieber in der innigsten gegenseitigen Beziehung zu einander stehen. Die Grundlage der westeuropaischen Cultur bildet das Romerthum, das durch das dazutretende germanische Element zu einer eigenthumlichen neuen Bluthe sich entfaltete.

3m Often von Europa finden wir bas Romerthum gleichfalls als anregendes Element, bas, gang beimifch in ben fubmarts ber Donau gelegenen Landen, von ba aus bie jenfeits biefes Bauptftromes heimischen Bolfer berührte. Allerdings hatte bas in Byzanz beimisch gemachte Romerthum burch bas griechische Wefen auf ber einen und bas orientalische auf ber andern Seite ein von bem italienischen verschiedenes Beprage angenommen. Die Bevolferung. welche bas Romerthum bier vorfand, batte andere Sitten, andere Lebensbebingungen. Namentlich mar bas Familienleben, bie Grundlage bes offentlichen, burch bie gebruckte Stellung bes weiblichen Befchlechts ein anderes als in Italien. 3m Allgemeinen hatte bie Bevolferung bes oftromifchen Reiches benfelben Charafter, ben bie driftlichen Bewohner des osmanischen Europa zeigen und der mit dem ber Donaufurstenthumer übereinstimmt, bei welchen fogar noch die romische Sprache fich erhalten hat. Dazu fam nun noch vor ber eigentlichen Theilung bes romischen Reiches nach Theodostus im Jahre 395 ber Strom ber gothischen Bolfer. Die Greuthungen ober Dfigothen errichteten fcon unter Ermanrich westlich vom Don ein Reich, bas durch ben Onieper von dem der Thervinger ober Beft-Bald barauf erscheinen bie hunnen, geführt gothen getrennt war. von Balamir, und betraten im Jahre 375 ben europaischen Boben. Sie verbrangen junachst bie Westgothen und veranlaffen in ben ganben an ber Donau eine Bolterbewegung, in Folge beren bie Banbalen und Alanen von bort aus fich westwarts wenden. Unter Uttila aber erreicht die Macht ber hunnen ben bochften Gipfel; mit Attila's Lobe (im Jahre 453) hat fle jeboch ihr Ende erlangt. An die Stelle bes hunnenreichs tritt auf furge Beit bas ber Gepiben, bas von Abaren und Longobarden vernichtet wird.

Diese Avaren aber gehörten zu bem großen Stamme ber Tataren ober Finnen, ber burch seine Sprache eben so von Germanen, wie von ben Slawen verschieden ist. Die Avaren hielten sich an ber Donau, während die Slawen südlich und nördlich nach Westen hin sich außbreiteten. Die Slawen wurden so seit dem 6. Jahr-hundert die wesentlichen Inhaber des öftlichen Europa, wo die Westetüte des adriatischen Meeres ihre Südgränze bildete. Nördlich der Donau — welche von den Germanen, den Avaren und den Romanen behauptet blieb, hatten sie zu Ansang des 7. Jahrhunderts die Elbe als Gränze. Im Norden und Osten waren Finnen ihre Nachbarn.

Die Slawen aber, besonders die nordlichen, besetzten Gebiete, in denen sie eine zahlreiche Urbevollerung vorsanden, die, wie die Reste in Litthauen, den russischen Ostseeprovinzen mit Ingermannsland, dann Sibirien genugsam andeuten, der passiven Rasse angehörten. Die Slawen, welche erobernd unter jene traten, gehörten der activen Rasse an, wie ein Blid auf die polnischen Edelleute, die Serbier, Dalmatiner und die Kosaken lehrt, die durchgängig in ihrer

Rorperbildung taufaftiche Formen zeigen.

Die von den nordlichen Slawen gegründeten Staaten waren das Reich des Samo, dann Mahren, Bohmen, das norddeutsche Wendenreich, Litthauen, Polen, und endlich Rußland, das als der vornehmste Cristallisations = und Mittelpunct des Slawenthums erscheint, seitdem dasselbe von Beter dem Großen in die Reihe der europäischen Staaten eingeführt wurde. Ein Theil der nordwestlichen Slawen erlag dem deutschen Einsluß, wie die Wilzen, Sorden und Wenden, und die Mahren. In Bohmen wurde die Civilisation lediglich durch die Herrscher deutschen Stammes geweckt. In Polen zeigte sich der Einfluß der deutschen Rachbarn namentlich in den Rechtsverhaltnissen und der Kunst. Die südlichen Slawen nahmen im Westen italienische und deutsche, im Often byzantinische und türztische, auch tatarische Elemente in sich auf.

In Rußland aber hat sich unter griechischen Monchen und normannischen herrschern bas Slawenthum am Cigenthumlichsten und Reichsten entfaltet. Das Mongolenthum, bessen Ginfluß es lange ausgesetzt war, verhinderte bas Erloschen feiner orientalischen Elemente,

die es bis auf den heutigen Tag bewahrt bat.

Am wenigsten fruchtbar und felbständig haben die tatarischen Einwanderer, Avaren, Bulgaren, Magharen und Cumanen sich entfaltet, zumal seit dem Einbruch der Turken die materiellen Grundlagen der Cultur machtig erschüttert waren.

Bevor wir jedoch zur Betrachtung ber gegenwartigen Bolter bes chriftlichen Ofteuropa, ber Slawen und Magharen übergeben, bedarf es einer Betrachtung bes byzantinischen Besens, was bem machtigsten Slawenreiche, bem ruffischen, die ersten Elemente von

Kirche und Staatseinrichtung zugeführt hat, woher benn auch Rußland sich als den Erben des byzantinischen oder oftromischen Reiches mit Recht betrachtete \*).

### Das byzantinische Reich

hatte eine Bevolkerung, die zum größten Theile der activen Rasse angehört, wie sie noch heute im osmanischen Asien und Europa besteht. Die Gegenden an der Donau waren schon unter den ersten Kaisern mit römischen Colonisten besetzt worden, die das römische Besen so sest der den Gestücken, daß noch heute die Sprache des Volks römisch ist und seine Geschaftsbildung gleichfalls römische Formen zeigt. In dem eigentlichen Griechenland und Beloponnes hat sich neben der Sprache auch die alte Physsognomie erhalten \*\*). Im Allgemeinen aber ist durch die Kriege mit Gothen, Avaren und Slawen, dann mit den Türken, durch die deutschen, französischen und italienischen Kreuzsahrer, Kitter und die Kauf= und Seeleute die ursprüngliche Rationalphysiognomie zu derselben Allgemeinheit und Mannichfaltigkeit erhoben worden, die wir im übrigen Europa, namentlich dem westslichen, gefunden haben.

Bas nun die geistigen Eigenschaften der Oftromer betrifft, so sinden wir an benselben, wie bei den Hellenen der glanzendsten Zeit, den Berstand vorherrschend vor dem Gemuth. Es sehlte den Ostzömern nicht an Fantaste und neben der Ausbauer zu tüchtigen Berten an Wankelmuth. Die Zweifelsucht, die in dem Mangel an mann-lichem Selbstvertrauen ihren Grund hat, daher aber auf der andern Seite meist mit Leichtgläubigkeit gepaart ist, sindet sich auch bei den Oftrömern. Die Abendlander wersen den Byzantinern Treulosigseit, heuchelei, Prahlerei und Eitelkeit, Feigheit, Hinterlift und Sittenslosseste vor (s. bes. Hammers Constantinopolis II. 392).

In ber Lebensweife, namentlich ber Nahrung, war bei ben hohern Stanben vom Drient aus ein großerer Lurus eingetreten, im Gangen

<sup>\*)</sup> Dombroweth über ben Einfluß ber Griechen auf bie burgerliche Bilbung in Rufland, in Ermans Archiv fur bie wiffenschaftliche Kunde in Rufland. I. 355.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. C.:G. VIII. 58. Hammers Constantinopolis II. 393. Stackels berg Trachten ber Neu-Griechen. Dazu die Schilberung, die der Bischof Lintprant von Gremona vom Kaiser Ricephorns Phocas entwirft. Er beschreibt den Raiser als: hominem satis monstruosum, pigmaeum, capite pinguem atque oculorum parvitate talpinum, darba curta, lata, spissa et semicana foedatum, cervice digitali turpatum, prolixitate et densitate comarum satis Jopam, colore Aethiopem cui per mediam nolis occurrere noctem, ventre extensum, natidus siccum, coxis ad mensuram ipsam brevem, longissimum, cruribus parvum, calcaneis pedibusque aequalem, villino sed nimis veternoso vel diuturnitate ipsa soetido et pallido ornamento indutum, Sicyoniis calceamentis calceatum, lingua procacem etc.

aber herrschte gerabe barin mehr Mäßigung als im Abenbland. Die aus Standinaviern bestehende Kaisergarde, die Baringer, nannte das Bolf die Beinschlauche des Kaisers. Seit der Einsührung des Christenthums, namentlich aber seitdem die Fasten sich weiter ausbildeten, wurde die Fischtost allgemeiner, als es früher der Fall gewesen war. Die Lage an der See, vorzüglich die Nähe des schwarzen Meeres, das, wie die in dasselbe mündenden Ströme überaus sischreich ist, bezunstigte die Jusuhr von Fischen. Aus dem Orient wurden Constturen und Gewürze eingeführt. Der Bein war nächst dem Wasser das gewöhnliche Getränk.

Die Rleidung war schon zu Constantins Beit mehr nach romisschem Mufter gestaltet, namentlich wurde die Fußbekleidung, halbsteiseln, allgemeiner. Spater kamen orientalische Rleiderstücke bazu.

Beinkleiber maren ichon zu Theodoffus Beit allgemein \*).

Die Bauart ber Bohnstätten und beren innere Einrichtung glichen benen bes heutigen Orient. Bei Palasten, Rirchen und anbern großen öffentlichen Gebauben begann ber Ruppelbau sich geltend zu machen, ber bem Orient entstammte, wo er bis in die Steppen an tatarischen Grabmalern verfolgt werben kann. Die Berzierung ber Fußboben mit Mosaiken stammte noch aus bem heidnischen Alterthum, wurde aber schon seit Justinian auch für die Ruppeln angewendet.

Einen prachtvollen Anblick bot die Refibenz des Reiches, Constantinopel, mit der Menge ihrer Thurme, Rirchen, Balafte, Klöfter, schon aus der Ferne dar. Gottfried von Bille Harbouin, ber mit den Franken im Jahre 1203 den Heereszug nach Constantinopel machte, schilbert mit Begeisterung den prachtigen Anblick, den die Stadt gewährte \*\*).

Die kaiferlichen Palaste, ben großen Palast an der Stelle bes heutigen Serai, hebbomon und Rhklobion, jeder an einer Ede ber ein Dreieck bilbenden Stadt, die Rirchen, vor Allen die heilige Sophia, die Rloster, bemerkte der Fremdling schon aus der Entsernung. Das Innere der in 14 Regionen getheilten Stadt, deren Mauern

\*) S. Procopii historia arcana ed. Orelli S. 9.

français S. 134 ber venet. Ausg., nachstem Josephs von Hammer Constantinopolis und der Bosporus. Pefth 1822. 2 Bde. 8.

<sup>\*\*)</sup> G. de Ville Hardouin conqueste de CP. c. 66. Or poez sauoir que mult esgarderent Constantinopel cil qui onques mais ne l'avoient veue, que il ne povient mie cuidier qui si riche ville poust estre en tot le monde. Cum ils virent ces balz murs et ces riches tours dont ere close tot entor a la reonde, et ces riches palais et ces haltes Yglises dont il i avoit tant que nuls nel poist croire, si il ne le veist a l'oil et le lonc et le lé la ville que de totes les autres ere souveraine. Dazu die Busammenstellung stuherer und spâterer Berichte über Ep. in du Fresne hist. de l'Empire de Const. sous les Empereurs

burch gewaltige Thore und Thurme geschirmt waren, imponirte burch bie Martte und öffentlichen Plate, bie mit zahlreichen und großartigen Denkmalern und Runstwerken bis in die Zeiten ber franklichen Raiser geschmuckt waren. Ein Glanzpunct war die Rennbahn, wo man eine Reihe eherne Statuen, unter anderen die des Hercules, ein Werk bes Lysipp, erblickte \*).

Bon ber Rennbahn führte eine gewundene Stiege in den kaiferlichen Balaft, der das heutige Serai, die Restdenz des Sultans, die an 6—7000 Bewohner beherbergt, noch an Umsang übertraf. Den Eingang bildete das eherne Thor, das mehrere Monarchen mit Mosaiken und Statuen verherrlicht hatten. Bon da aus gelangte man zu mehreren Kirchen, dem Zeughause, Babern mit prachtvollen marmorbelegten Borhofen, Brunnen, Lusthäusern, der Münze; die Kaiserburg umsaste in ihren Mauern ein Spital, Klöster und Bohnungen für die Garde, eine Menge Borrathshäuser, Wirthschaftsgebäude, Audienz und Berathungssäle, Capellen, Gärten u. s. w. Der Tempel der heiligen Sophia, von dem später die Rede sehn wird, stand nahe dabei. Der kaiserliche Balast war in Constantinopel das, was der Kreml in Mostau, Kaiserburg und Festung, Hauptst der obersten Behörden, der Mittelpunct des Reiches, wie es im alten Kom das Capitol gewesen.

Das Familienleben der Oftromer war dem der heutigen Griechen ahnlich. Das Christenthum hatte den Frauen eine wursdigere Stelle gegeben, als sie im heidnischen Griechenland eingenommen. Ja in den höheren Ständen, namentlich am kaiferlichen Hofe spielten die Frauen eine große Rolle und hatten den wesentlichsten Einsluß auf die Angelegenheiten des Staates. Im Uebrigen herrschte aber eine große Sittenlosigkeit und es befand sich eine namhafte Anzahl unzuchtiger Frauenzimmer in der Hauptstadt, wo ihnen zum Theil eigene Gebäude angewiesen waren (f. Codinis exc. de antiqu. Cp. S. 50).

Die dffentlichen Unterhaltungen beschränkten sich fast nur auf die Bagenrennen im hippodrom, benn die Theater hatte das Christenthum beseitigt. Die Bagenrennen aber, beren auch außer Constantinopel in den größeren Städten des Reiches gehalten wurden, hatten schon unter den ersten christlichen Raisern sich von dem eigentlichen Zweck, der den dffentlichen Uebungen der Alten zum Grunde lag, ganz entfernt. Bei den alten Griechen waren sie hebel der korperlichen Entwickelung der Ration; in dem kaiserlichen Kom wurden sie Gegenstand der Schaulust und ein Mittel, der Nationaleitelkeit des

<sup>\*)</sup> S. bef. Georgii Codini excerpta de antiquitatibus Constantinopolitatis ex rec. Imm. Bekkeri. Bonn 1843. 8. unb Nicetae Acominati Ononiatae narratio de statuis antiquis quas franci post captam anno 1204 Constantinopolim destruxerunt c. F. Wilke. Lips. 1830. 8.

großen Haufens zu schmeicheln. In Conftantinopel aber wurde ber Sippobrom ber Schau = und Kampfplag ber binastischen und religibsen Barteien.

Der Sippobrom, jest Atmeiban genannt und burch turfische Bebaube wefentlich verengt, wurde fcon von Raifer Severus angelegt, von ben Rachfolgern erweitert. Er bilbete ein Girund, bas mit Marmorftufen fur bie Buschauer umgeben war. Mit bem Raifer= palaft bing ber Blat burch bie Schneckenftiege zusammen, gegenüber war bas Tobtenthor, burch welches bie Berungludten entfernt wur-Bon Athen, Cheifus, Cafarea, Tralles, Sarbes, Sebaftia, Antiochien, Rhobos, Chpern, Creta u. a. Orten hatte Conftantin eine große Anzahl Statuen und Bilbwerke berbeibringen laffen, um biefen Hauptplat feiner neuen Refibeng moglichft prachtvoll auszu-Die Statue bes Bercules von coloffalem Umfang fdmuden. fein Daumen batte Die Starte eines menschlichen Leibes. - ber Efeltreiber mit bem Efel von Actium, Die Wolfin mit Romulus und Remus, ber Elefant, bas Rilpferd, ber Lowenbandiger, ber Abler auf ber Saule und viele andere Runftwerfe machten ben Sippobrom zu einem mahren Mufeum von vier Stadien Lange und eines Stabiums Breite. Ueber bem Sippodrom erhob fich ein Thurm, ber mit bem Viergesvann geschmuckt war, welches fruber in Athen und Chios gestanden hatte, von ben Benetianern aber auf die Marcusfirche ge= Nachftbem fah man im hippobrom bie Statuen ber bracht murbe. Sieger ber Rennbahn, vieler faiferlicher Berfonen, ferner bie Altare bes Beus, Saturn und Mars, ber Benus, ber Artemis und bes Mars. In ber Mitte, bem Euripus, mar ein Obelist aufgestellt, ber aus Aegypten berübergeschafft, und nachbem ibn ein Erdbeben umge= fturgt, von Theodoffus aufs Reue aufgerichtet wurde. Er bilbete Die Mitte einer Reihe Saulen und Rennziele. Dabei ftand ber eberne Dreifuß von Delphi. In bem hippodrom befanden fich ferner Sallen fur die Barteien und Galerien.

Dies war nun ber prachtvolle Schauplat ber vier Parteien, ber blauen und grunen, ber weißen und rothen, die ihre Bierge-Jebe biefer Parteien hatte unter ber fpanne bier rennen liegen. Burgerschaft 8000 Mitglieber, Die einen geschlossenen Korper, Demos, bildeten und unter eigenen Borftebern, Demofraten, ftanden, welche Unterbeamten, Demarchen, befehligten. Die Renner, Curfores, maren unter Defane geftellt. Conftantinus Porphprogenitus giebt in feinem erften Buch über bie Ceremonien bes byzantinischen hofes alle bie aufeinanderfolgenden feierlichen Sandlungen, welche bas Bagenrennen im hippodrom eroffneten und begleiteten, an (68-72). Es waren bie Ausrufungen vorgeschrieben, welche bie Sanger zu intoniren hatten (S. 321 ber Bonner Ausg.), die Art und Beife wie die Preife vertheilt werden follten. Freilich wurden biefe Ceremonien gar oft in der blinden Buth ber Barteien über ben Saufen geworfen und

ber Sieg einer Partei nicht von ber Geschicklichkeit ihrer Bertreter, sonbern burch robe Gewalt zugesprochen.

Rachdem nun Constantinopel von den Abendlandern erobert, führten die französischen Ritter die Turniere auch hier ein; diese bliesben jedoch ausschließliches Eigenthum der westeuropaischen Ritter und tonnten sich hier nie zu der Bluthe entfalten, wie in dem westlichen Europa oder unter den ritterlichen Arabern.

Tanger, Gaukler und andere Schaugeber fanden bei dem Bolke um so mehr Anklang, als edlere, durch die Runft verherrlichte Bergnugungen demfelben nicht geboten wurden. Deffentliche religiose und kriegerische Feierlichkeiten, Triumphzüge, ja diffentliche Gerichtsfitzungen und Bestrafungen wurden im hippodrom abgehalten, um die Schauluft der zahlreichen Bevolkerung einer großen haupstadt zu sättigen.

Die Bolkszahl war burch die häusigen Emporungen, namentlich aber durch die Belagerung der Abendlander sehr herunter gebracht worden, und in Folge dessen waren innerhalb der Ringmauern manche verdbete Bohnstätten in Gärten verwandelt worden. Ackerbau und handel litt fortwährend durch die Einfälle der zahlreichen Feinde des Reiches. Der Handel ging, seitdem die Genuesen und Benezianer sich in Kassa und Asow sestgesett, ganz aus den Handen der Griechen verloren. Bon dorther kamen Fische und andere Seeproducte nach der Hauptstadt; von Aegypten und Sprien wurde Getreide eingeführt. Mit den Beziehungen zu den Türken nahm der Sclavenhandel zu.

Bor ber Eroberung Constantinopels burch die Abenblander fand mit dem Orient, namentlich mit Bersten und Arabien, ein Berkehr Statt, der bis Indien sich erstreckte. Bon Constantinopel, von Sprien und Bhrygien aus wurden Gewebe in Seide und Wolle nach Italien ausgeführt. Mit den Slawen des Nordens fand Tauschverkehr gegen Sclaven, Belzwerk, Honig, Fische u. a. Waaren Statt.

Nach der Eroberung horte dieß auf und die Genuesen und Benetianer bemächtigten sich des gesammten Handelsverkehrs mit dem Orient, troß der Zolle, welche die Balaologen nach dem Sturz der Abendländer den fremden Kausseuten auferlegten. Wie die heutigen Griechen scheinen auch die Byzantiner mehr in dem kleinen Handel und Berkehr sich gefallen zu haben, während Genueser und Benetianer sich gleich den deutschen Hanseaten mehr in großartige Unternehmungen einließen, die Ausdauer und Umsicht erfordern und Bagnisse und Gefahren in ihrem Gesolge haben. So kam es, daß Constantinopel troß seiner überaus günstigen Lage kein Haupthandelsplaß für das byzantinische Reich wurde \*).

Die ftaatliche Einrichtung bes byzantinischen Reis

<sup>\*)</sup> Siebe R. D. Gullmann Geschichte bes byzantinischen Sanbels bis ju Enbe ber Rreugzüge. Fif. a. D. 1808. 8.

ches war ber bes romischen Kaiserthums ganz nachgebildet, nur daß fich gar balb bie Monarchie bei Weitem kräftiger entwickelte.

Als Constantin Byzanz zur Restdenz erhob, schlug er auf bem Forum sein Zelt auf, und in der Mitte desselben, wo jetzt die Porphyrsäule steht, vergrub er das aus dem Sonnentempel zu Rom enthobene Balladium, das heliogabalus aus dem Tempel der Besta dorhin versetzt hatte. Ueber dem Palladium errichtete er eine aus mehreren Stücken Porphyr bestehende Saule, deren Fugen er mit vergoldeten Kronen umgab. Auf die Saule stellte er die Statue des Apollon, die sich im Tempel von Heliopolis in Phytygien vorsand. Den Nimbus ersetzt er durch die Rägel vom Kreuze des Erlösers. Indem er nun diese Statue für seine eigene erklärte, stellte er sich spmbolisch als Spize und Mittelpunct des ganzen Staates dar \*). Wir lernten bereits oben (C.=G. VII. 410) die Gliederung kennen, die Constantin dem Ganzen gegeben.

Die Hof= und Staats=Rangordnung bildete sich nach Constantin weiter auß; sie theilte sich in das geistliche und weltliche Amt. Das weltliche oder das Amt des Balastes von Constantinopel hatte an seiner Spize die kaiserlichen Prinzen, die Sohne und Schwiegersschne des Kaisers. Auf diese folgte der große Herzog oder Obersseldherr und der Großhausmeister (peyas dove und peyas dopestions), der Protovestiarius, Protostrator, der Magnus Prafectus Castrorum, der Magnus Primicerius, der Magnus Contostaulus, Logostheta, Bincerna, Curopalates, die Kammerherrn, Accubitores. Daran schließen sich die übrigen Militär= und Civilbeamten, worunter seltssam orientalische Namen, wie der Tatas und der Tsaussus, der Drunsgarius; es solgen der Oberjägermeister, der Oberfalkner, der Baisensvorsteher, der Oberbaumeister, die Stadtprästenten u. s. w.

In dem geiftlichen Amte stand oben an nach dem Patriarchen der Großokonom, der Großfacellarius und der Großskevophhlar. Es folgten Archivare, Logotheten, Referendarien, ein Erinnerer, Lehter des Evangeliums, des Apostels und der Psalmen, Oberkrichenaufseher, Obervertheidiger, Borsteher der Alosker, der Oberthurhuter, Oftiarius, ein Brastent des Consistentims u. s. w.

Die Tracht biefer Oberbeamten war eben fo genau bestimmt, wie ber Geschäftsfreis und bie Rangorbnung berfelben \*\*).

Der Raifer fuhrte ben Titel Autofrator und Bafileus, und nebenbem fehr hochtonenbe Beinamen, wie fich benn Juftin II. "Unfere

<sup>\*)</sup> S. Anonymus bei Banduri Imp. Orient. I. 13. Hammers Constanting I. 162 aus Mechicite ber Rarnhurchuse.

ftantinopolis I. 162. zur Geschichte ber Korphyrsaule.

\*\*) Das nähere in: Γεωργιου τοῦ Κωδινου περί των όφφικιαλιων του παλατιου κονσταντινουπόλεως και των όφφικιων της μεγαλης έκκλησιας. v. Junius. 1596. 8. Ueber die Ceremonien besitzen wir das aussühreliche Wert des Kaiser Constantin Porphyrogenitus, herausg. v. Reiste und neu abgedruckt in dem Bonner Corpus historiae Byzantinae 1829. 3 Bbe. 8.

Ewigkeit" nannte. Die Ardnung besselben beforgte ber Batriarch. Die byzantinischen Ralfer betrachteten sich als die eigentlichen Rachsfolger ber altromischen Kaiser, und ihre Residenz als das eigentliche Rom, daher sich benn ber Name Romanien in dem turkischen Rusmelien erhalten hat.

Rachfolger war gewöhnlich ber alteste Sohn, ben ber Bater oft bei Lebzeiten schon an ber Regierung theilnehmen ließ. Bis auf Justinus II. wurden alljährlich Consuln gewählt. Fortan nahmen die Kaifer die Consularwurde an. Seitdem bestand auch der Senat nur noch zum Schein. Der Kaiser versammelte aus seinen Gunstlingen seitdem einen Staatsrath, das heilige Shnedrium und Consistrorium Brincipis, der die wichtigsten Angelegenheiten besorgte, auch die Provinzialbeamten ernannte.

Eine Bertretung bes Boltes fant in keiner Beise Statt. Dennoch übten bie an bie Rennbahn sich lehnenden Parteien eben so wie das heer und die Geistlichkeit sturmischen Einfluß und führten gewaltsame Beranderungen herbei, die jedoch auf die Staatsform keinen dauernden Einstuß hatten.

Die Finanzen bes Reiches waren in fortwahrendem Sinken, zumal seitdem die Angriffe der kriegerischen slawischen und orientalischen Bolker durch namhafte Gelbsummen erkauft werden mußte. Die Einkunfte des Staates waren wie im alten Rom meist verpachtet, die Steuern in der Beise der altromischen, wie Constantin sie geregelt hatte (s. C.-G. VIII. 422). Dazu kamen oft neue Steuern und Bolle, dann ein namhafter Erlos aus dem Berkauf von Staatsamtern.

Der Rechtspflege hatte fich Juftinian besonders angenommen (f. o. C.=G. VIII. 456). Allgemach gewann die Geiftlichkeit ben größten Einfluß barauf. Die Richter ernannte der Raifer, der Gang der Inftanzen war genau bestimmt. Die oberfte blieb dem Kaifer.

Mit bem Berfall bes Ganzen nahmen bie Strafen an Graussamkeit zu und konnten burch die Willfur der Herrschenden verschärft werden. Brandmarkung, Blenden, Martern aller Art, Nasenabschneisden, Berftummeln der Glieder, Hängen wurden gewöhnlich. Schon unter Constans ward auf dem Forum bovis ein eherner Ochse aufgestellt, in welchem Julian viele Christen verbrennen ließ, und in welchem auch nachmals Berurtheilte lebendig verbrannt wurden.

Indessen sehlte es ben herrschern nicht an mannichfacher und wiederholter Ermahnung zu einer gerechten und milben Regierung. Unter Justinian richtete ber Diakon Agapetos eine Ermahnungslehre an ben Kaiser — bas königliche Blatt — bas in 72 Abschnitten bezsteht. Er beginnt mit der Ermahnung, Gott um so mehr zu ehren, als ihn dieser mit der hochsten Burde betraut habe, indem er ihm nach der Aehnlichkeit des himmlischen Reiches das Scepter des irdischen Reiches übergeben habe. Agapetos fordert vor Allem Frommigkeit

und Erkenntnif Gottes, bann Milbe gegen bie Leibenben; ber Kurft foll nicht ftolz auf feine Abkunft febn, nicht auf Schmeichler boren, fich nicht ber Sabsucht bingeben. Die Feinde foll er burch Baffen, Die Unterthanen durch Bobltbaten beffegen. Seinem Leibe nach ift ber herrscher einem Menschen, burch bie Bewalt feiner Burbe einem Gotte ahnlich, ba auf Erben fein Soberer ift als eben er. Darum foll er aber auch als ein Gott ber Leibenschaft fich nicht hingeben und als Menfch nicht übetmuthig werben, fondern ftets Gleichmuth Er foll fich gegen feine Unterthanen fo zeigen, wie er municht, daß Gott ibn felbft behandle. Agapetos rath ferner Entfcbluffe zaubernd zu faffen, aber bie gefaßten rafch auszuführen. Dein Reich, fagt er, wirft Du trefflich verwalten, wenn Du in Alles Einficht nimmft und nicht geftatteft, bag Etwas vernachlaffigt werbe; in Bezug auf Dich ift nichts unbebeutend, mas es an Anderen ift; benn auch bas geringfte Bort bes Furften wird fur bie Unberen alle vom gröften Gewicht. Du follft Dich zu Befolgung ber Gefete felbst anhalten, ba fein Anderer Dich bagu zwingen fann. gleich, Berbrechen felbft zu begeben ober Berbrechen nicht zu verbinbern. Der Lehrer ermahnt ferner ben Raifer, ichlechte Befellichaften forgfaltig zu meiden oder gar fle zu Rathe zu ziehen; er folle vermeiben, die Feinde zu schmaben und Freunden zu schmeicheln. foll die fur aufrichtige Freunde halten, die nicht Alles, was er fagt, loben, sondern die bei gludlichem Erfolge ihr Lob, bei ungunftigem ihr Bedauern ausbruden. Agavet empfiehlt bem Raifer Freigebigfeit gegen verdiente Manner und Boblthatigfeit gegen Arme. ihn bagegen, Geschenke anzunehmen und fich baburch Berbindlichkeiten aufzuburden. Ueberlege, fagt Agapet, vorher, ehe Du Befehl ertheileft, bamit Du vorsichtig anordneft mas fich ziemt; benn die Bunge ift ein fcblupfriges Bertzeug und bringt ben Unvorfichtigen die größte Be-Bor Allem aber weiset Agapetos ben Kaifer auf Gott und empfiehlt ihm Bertrauen und Frommigfeit \*).

Rach Agapetos haben wir die 66 Capitel, welche Kaiser Bastlius I. (ft. 886), ber sich vielfach um die Gesetzebung bemuhete, an seinen Sohn und Mitregenten Leo richtete, einen zweiten byzantinischen Fürstenspiegel. Bastlius stellt oben an wissenschaftliche Bilbung, bann ben reinen Glauben an Christus. Bemerkenswerth ist nachst ber Ermahnung, nie anders als nach reissicher Ueberlegung zu sprechen, die Anempsehlung des Studiums der Beredtsamkeit, die dem Renschen die Racht gewährt, welche die Starke dem Lowen, der bobe Alug dem Abler \*\*).

<sup>\*)</sup> Bonus princeps qualem format Agapeti scheda regia aucta observe. Joa. Bercovii. Berol. 1643. Dann auch bet Banduri Imp. orient. I. 128. ff.

\*\*) Bet Banduri Imp. orient. I. 139. ff.

Die fonigliche Unterweifung bes Erzbifchofe von Bulgarien, Theophylattos, an Constantinus Borphprogenitus (913-959) ift in zwei Abschnitte getheilt, von benen ber erfte bie reichen Geiftesund Rorpergaben bes Raifers in glangenbem Lichte barftellt, mobei auch die trefflichen Eigenschaften feiner Mutter hervorgehoben werben. Er schickt biefes voraus, um in ber zweiten Abtheilung bem Raifer vorzustellen, wie leicht es ihm werben muffe, alle fruberen Raifer Er bemertt, bag Alles, mas ein Furft thue ober m übertreffen. laffe, bei weitem einflugreicher feb und fich minder verbergen laffe, als Thun und Laffen ber Privatleute. Der Erzbischof ermahnt ben Raifer zu einer arbeitfamen und harten Lebensweise. Er betrachtet bie brei Staatsformen, Die Ariftoteles aufgestellt, ichilbert Die Leiben. welche die Thrannei als Ausartung der Monarchie zur Folge bat. und entwickelt bann bas, mas einem guten Furften wahrhaft frommt. Aunachft ermabnt er zur Ergebung in Gott, bann zur Auswahl treuer Diener und Freunde, die ihm die Bahrheit mittheilen; ber Erzbischof giebt bem Raifer ben Rath, Jeben, ben er in fein Bertrauen ziehen will, erft zu beobachten, ob er fich felbft zu beberrichen im Stande, und bann wie er fein Sauswesen beforge. Er ermabnt ferner zu friegerischen Uebungen und guter Einrichtung bes Rriegs-Mimen und Luftigmacher foll ber Raifer fich fern halten. In ber Uebung ber Gnabe foll ber Furft fich Gott gum Dufter nehmen und in Allem feinen Unterthanen gum Dufter bienen \*).

Das Kriegemefen erlitt allgemach mefentliche Beranberungen. Unter Juftinian, mar bas beer noch in 132 Legionen in ber Starfe bon 1000 bis 1500 Mann getheilt. Unter Leo VI. (886-912) ift bie Eintheilung in Legionen bereits verschwunden \*\*). Das Beer war in Tagmata und Banda eingetheilt, die fich in Ramerabschaften (Kontubernia) von 5 bis 10 Mann trennten. Das gefammte Reich war in Militairbezirke, Themata, gegliebert, von benen auf ben Orient 17, auf bas Abendland 12 famen, bie Raifer Constantin Borphprogenitus \*\*\*) aufzahlt. Die Berpflichtung zum Dienft im Beer war allgemein, boch fand auch Lostaufung ganger Ortschaften Statt. Raifer Leo verlangt jum Kriegsbienft weber Junglinge noch Greife, fonbern Leute in ber beften Rraft bes Mannesalters, Die ruftig und wohlhabend find. Oberbefehlshaber ift ber Raifer, unter ihm fteben die Morarchen, bann die Drungarier, Romites (Borfteber ber Banben), bann bie Centurionen, Defarchen und Bentarchen. Banda ent= sprach ber alten Cobors, bem spatern Fahnlein; eine jebe hatte ihren Bandoforos, Fahnentrager, Feldmufit, auch Aerzte, Diener u. f. w. Der Troß hieß Tulbon. Die altromische Legion bestand vornehmlich

<sup>\*)</sup> Banduri Imp. orientale I. 157.

\*\*) Leonis tactica c. Meursii, C. 4.

<sup>\*\*\*)</sup> Bet Banduri Imp. or. I. 1. in ber Bonnen Aneg. Th. 3.

in Fußvolk; das byzantinische Heer mußte vornehmlich aus Reiterei gebildet werden, weshalb benn auch Perser und Araber in Dienst genommen wurden, die auf die Gestaltung des Ganzen nicht ohne wesentlichen Einstuß blieben. Daher sinden wir die Soldaten mit Bogen bewassnet, die je nach der Kraft des Mannes eingerichtet waren; jeder hatte im Köcher 30—40 Pfeile, einen langen Spieß mit Fähnelein, ein langes und ein kurzes Schwert, eine Streitart, Schild, einen eisernen Helm mit kleinem Busch, und den Panzer. Der Rock reichte dis über das Knie. Das Heer hatte demnach ein ganz orientalisches Ansehn, zumal da die Pferde ebenfalls gepanzert waren. Die Infanterie hatte zum Transport ihres Gepäckes und der Wassen Karren und Backpferde, so wie die Maschinen und Bontons \*).

Im heere befanden fich immer Miethstruppen, die in fruherer Beit von Berfern und Arabern, spater von Turkomanen und Tataren gestellt wurden. Die Barager, Normannen, waren ein Theil ber Leibaarde.

Fur die Seemacht war ebenfalls Sorge getragen, und die Mannschaft der Flotte wurde vornehmlich aus den kleinastatischen Kuftenstrichen genommen. Der hafen von Constantinopel konnte durch eine gewaltige Kette gesperrt werden.

Eigenthumlich war dem byzantinischen Kriegswesen das vielsach besprochene sogenannte griechische Feuer, dessen vorzüglichste Eigensichaft die war, daß es auch unter Wasser fortbrannte. Es ward durch Maschinen geworfen und war von den, die Hauptstadt angreisfenden Barbaren sehr gefürchtet.

Die Granze wurde nach dem Beispiel der fruheren Kaifer auch von den bezantinischen, namentlich von Justinian durch Berschanzungen und Festungen gegen die Einfalle der Barbaren gesichert. Man hatte Feuerzeichen, durch welche Nachrichten rasch befordert werden konnten.

Die früheren Raifer und beren Felbherren hielten nach errungenem Siege Triumphzuge; auf ber Saule bes Theodostus feben wir einen folchen noch bargestellt. Spater kam biese Sitte in Wegfall.

Bon ganz besonderer Wichtigkeit ift Constantinopel als einer der altesten Sauptsise des Christenthums; es war der Seerd desselben, nachdem Constantin die christliche Religion zur Staatsreligion erklart hatte, wie denn überhaupt im oftromischen Reiche die eigentliche Seimath des Christenthums ift und hier die ersten Meinungs-verschiedenheiten unter den Bekennern desselben sich geltend machten. Die Gnostiker und die Montanisten, dann die Arianer hatten im oströmischen Reiche ihre Entstehung, hier, in Nikka, fand auch im Jahre 325 die erste allgemeine Kirchenversammlung Statt; hier bildete sich die Metropolitanversassung am ersten aus, und endlich sinden wir noch im 4. Jahrhundert den Bischof von Constantinopel, der mit

<sup>\*)</sup> S. Leonis tactica c. 6. über bie Bewaffnung berf. c. 5.

bem von Rom und Alexandrien gleichen Rang hatte, bis er endlich als Patriarch das Haupt der morgenlandischen Kirche wurde, obschon die Bischofe von Alexandrien, Antiochien und Jerusalem ebenfalls den Titel von Batriarchen führen.

Im Kabre 484 fand die Trennung der abend = und morgen= lanbischen Rirche Statt. Die Batriarchen von Rom benutten ben gerrutteten Buftand bes westlichen Reiches, fich zu weltlicher Macht ju erheben, mabrend bie von Conftantinopel niemals baju gelangten. Eine Trennung ber Rirche von bem Staate nebft ben baraus fich entwickelnben Folgen fam im Orient nie ju Stanbe. Der Raifer war hier bas Oberhaupt ber Kirche, und bas ist mohl auch eine ber Saubturfachen, daß bas bnzantinische Reich trog feiner finanziellen und militarischen Schwachen fich boch fo lange noch erhalten konnte, ebe es ben Angriffen feiner gablreichen und machtigen Gegner erliegen mußte. Im Gegentheile biente in Conftantinopel die Rirche wesentlich zur Berberrlichung und Starfung bes faiferlichen Ansehns. indem fie alle wichtigen offentlichen Staatsbandlungen burch ibre Mitwirfung beiligte und weihete. In Beiten ber Gefahr von Außen bilbeten die gablreichen Monche eine nicht unbedeutende Macht, obicon dort, wo fein Familienadel vorhanden, geistliche Ritterorden nicht entfteben konnten. Der Raifer berief bie Rirchenversammlungen und ertheilte burch feine Beftatigung ihren Befchluffen gefegliche Geltung. Much an ben vielfachen Streitigkeiten in ber Rirche nahmen bie Raifer lebendigen Untheil. Bunachft erhoben fich widersprechende Mei-nungen über bas Wefen ber gottlichen und menschlichen Natur in Chriftus und über fein Berhaltniß zu Gott bem Bater, ein Streit, ber fich Sahrhunderte bingog und erft in bem Concil von Bygang im Jahre 680 gu Ende fam. Allein fcon zu Anfang bes 8. Jahrbunderts entbrannte ein neuer Streit uber Die Frage, ob die Berebrung ber Seiligenbilder in ben driftlichen Rirchen gulaffig, und bie Bilberdiener traten ben Bilberfeinden mit ber großten Beftigkeit ent-Das Concil von Constantinopel vom Jahre 754 verdammte Die Bilberverehrung als feberifch und gottlos. die Bilberverehrung als keterisch und gottlos. Indessen war bie Borliebe fur die Bilber zu fest in dem Sinne der Nation eingewurgelt, nachftbem bilbete die Anfertigung berfelben einem großen Theil ber Monche ein namhaftes Einkommen, und fo gelang es benn ber Raiferin Frene und bem von ihr jum Batriarchen erhobenen Tarafus in der Kirchenversammlung von Nitaa, im Jahre 787 bie Unbetung und Berehrung ber Bilber aufs Neue zu begrunden. Fehlte es nun auch spater nicht an wiederholten Angriffen auf ben Bilber= bienft, so erhielt fich berfelbe bennoch und blieb von ba an ber griechischen Rirche auch bei ben flawischen Nationen eigenthumlich. Doch gestattete die Rirche nur gemalte ober flachgeschnitte Bilber, nicht aber Statuen. Neben ben Bilbern genoffen auch die Reliquien einen besonderen Dienft.

Eine große Gefahr brobete ber griechischen Rirche burch bie Eroberung Conftantinopels im Jahre 1204, inbem alsbalb ber Papft fich als ben herrn berfelben fund gab und bie Batriarchenwurde von fich abhangig machen wollte. Das lateranenfische Concilium vom Sabre 1215 fprach bie Bereinigung ber griechischen Rirche mit ber Der griechischen Geiftlichkeit wurde eine Dacht und romifden aus. Bevorrechtung zugesprochen, wie fie die romische bereits befag. beffen erhielt fich in bem Raiferthum Ritaa die griechische Rirche und ber Batriarch von Nitaa mar ale bas Saupt berfelben angefeben. Mit ber Biebereroberung Conftantinopels am 15. Juli 1261 ward auch bort die griechische Rirche wieder hergestellt. Bergebens maren bie Bemubungen bes Batriarchen Arfenius, ben vom Bapfte begrunbeten weltlichen Ginfluß ber Rirche ju erhalten, und als Michael Baldologus die Bereinigung mit ber romischen Rirche beibehalten wollte, fand er ben lebhafteften und allgemeinften Widerspruch. Rach feinem Tobe, 12. December 1282, ftellte fein Sohn Andronifus ben griechischen Gottesbienft vollftandig wieder her. Unter feinen Rachfolgern machten allerdinge Johann V. (ft. 1391) und Johann VI. (ft. 1448) Bersuche, burch ben Uebertritt zur romischen Kirche ben Anariffen ber Turten abendlandische Bundesgenoffen entgegenzustellen. Diefe Berfuche miglangen jedoch vollstandig, und felbft ale ber lette Conftantin am 29. Mai 1454 gefallen und ber Salbmond auf die Ruppel ber heiligen Sophia gepflanzt murbe, blieb bie eroberte Stadt ber Mittelpunct ber gebeugten griechischen Rirche, die fobann in bem ruffifchen Reiche eine weitere Entwickelung gefunden bat.

Die Wiffenschaften hatten in Conftantinopel eine ruhige Bflege gefunden, ale Stalien burch bie germanischen Bolfer beunrubigt murbe. Die griechische Sprache, in welcher die altefte Uebersehung ber beiligen Schriften ber Bebraer, fowie die Evangelien und Epifteln abgefaßt waren, in welcher die erften Chriftenlehrer auf romifchem Bebiete fprachen und ichrieben, war badurch gewiffermagen eine gebei-Rachftbem waren ja bie Urquellen ber romifchen Literatur in griechischer Sprache abgefaßt. Die Denkmaler ber griechischen Biffenschaft maren in gahlreichen Bibliotheten, befonders in Alexan= brien, gefammelt, und bas Studium berfelben erhielt fich bis in bie Reiten bes Unterganges bes Reiches. Ja bie griechischen Gelehrten, bie vor ben Turken flohen, brachten griechische Bucher mit nach Ita-Diefe Belehrten waren aber nicht blos geiftlichen Stanbes wie in bem Abendlande. Im byzantinischen Reiche beschäftigten fich auch Laien, und barunter Berfonen aus ben bochften Stanben, mit Literatur, wahrend bie Monche mehr Schreiberbienfte verrichteten. Allerdings mar bie Staatssprache bes Reiches bie romische und bie Gefetsammlung Juftinians ift in berfelben abgefagt. Die Benennungen und Titel ber Staats = und hofbeamten waren ebenfalls Allgemach machte fich jeboch im oftromischen Reiche bie romisch.

griechische Sprache um so mehr geltend, als die Berbindung mit Italien sich loste.

Die griechische Literatur nahm in Conftantinopel einen neuen eigenthumlichen Aufschwung (f. o. VIII. 309). Theologie und Beichichte maren bie vorzugeweife gepflegten Biffenschaften.

Mathematit und Naturwiffenschaften gebieben wenig und wurden bann zum Theil fur Erforschung ber Butunft benutt, g. B. von Joh. Laurentine bem Lyber \*); Aftrologie und Alchymie wurden nach orientalischen Borbilbern getrieben. Gelbständige Beobachtung ber Ratur, wie Ariftoteles fie begonnen, wurde nicht fortgefest. Die Medicin hatte mehrere Bearbeiter gefunden, unter benen Aetius, Alexander von Tralles, Paulus zu nennen find \*\*). Die mathematischen Biffenichaften wurden ebenfalls in praftifcher Sinficht getrieben, vornehmlich in ihrer Unwendung auf Bautunft und Rriegswiffenschaft. Baumeifter ber Sophientirche, Anthemius von Tralles, schrieb über Mechanit, die Kaifer Mauritius, Leo VI. und Conftantinus Borphprogenitus bearbeiteten Die Rriegswiffenschaften.

Die Geographie ber Byzantiner beschrantte fich nur auf Die Runde bes Reiches, und außer bem Synetbemos bes hierofles und ber Schrift bes Raifers Conftantin Borphprogenitus über bie Themata ift feine größere felbständige geographische Arbeit vorhanden.

Defto reicher murbe bie Beschichte angebaut und es find zahlreiche geschichtliche Arbeiten ber Bhzantiner auf uns gekommen \*\*\*), obschon manche auch verloren gegangen find, wie die des Proragoras, Eunapius, Olympiodorus u. A. Unter ben vorhandenen find bemerkenswerth: Bofimos, ber nach bem Mufter bes Bolybius eine Geschichte bes Reiches schrieb, worin er bie Urfachen feines Berfalles barguftellen fuchte. Die Geschichte feiner Beit schrieb Brofopius von Cajarea, namentlich die gothischen, vandalischen und verfichen Rriege unter Belifar. Bonaras, Nicetus Acominatus, Nice= vborus Gregoras und Laonicus Chalfondhlas bilben fich erganzend eine fortlaufende Geschichte des Reiches von Constantin dem Großen bis zum Jahre 1462. Es folgen eine namhafte Anzahl Chronitenschreiber, wie Soncellus, Dichael Glofas u. A. Dann aber auch mehrere folche hiftoriter, die einen bestimmten Zeitabschnitt ausführlich barftellen, unter benen Kaifer Conftantin VI. Porphprogenitue, der Pring Nicephorus und seine Gemahlin, die Comnena Anna, der Baldologe Johann Rantakuzenus, Johann Dukas, ber Diakon Leo und andere hochgestellte Berfonen fich befanben.

<sup>\*)</sup> S. Graffe Lit. Gesch. II. 1. 515.

\*\*) S. Graffe L. G. II. 1. 558.

\*\*\*) Gesammelt: Historiae Byzantinae Scriptores von Ph. Labbé und du Fresne. Par. 1648—85. 38 Bbe. F. venetianer Nachbruck 1729 ff. 8. neueste von Niebuhr veranlaste Ausgabe: Bonn 1828 ff. 8. S. Ebert, bibl. Lexicon u. Schoell, histoire de la littérature grecque VI. 335 ff.

Daran schließen sich die antiquarischen und statistischen Werke, z. B. von Joh: Laurentius dem Lyder, den Kaisern Constantin V. und Alexis I. u. A., sowie die zahlreichen Biographien der Patriarchen und Heiligen.

Die Rechtskunde wurde durch Justinians umfassende Arbeiten, namentlich die Bandekten, in eine Uebersicht gebracht. Es fanden sich auch bald Compendiatoren, die in griechischer Sprache schrieben. Raifer Leo VI. veranlaßte eine Revision der justinianischen Gesessammlung, die Bastliken, die seine Sohn und Nachfolger Constantin Borphprogenitus fortsetzte (das Literar. bei Gräffe II. 1. 598 ff.) und die zahlreiche Lehrbücher und Commentare veranlaßten, die Groberung Constantinopels durch die Abendlander die justinianische Jurisprudenz

in Berfall brachte.

Sehr reiche Literatur entwickelte Die Theologie, feit ben Berfuchen, platonische und orientalische Philosophie mit bem Christenthum zu verschmelzen, und feit bem Rampfe, ben bie driftlichen Theologen unter einander begannen. Die vornehmften vier Rirchenvater ber griechischen Rirche maren Athanaffus, Bafilius ber Grofe, Gregorius von Ragiang und Johannes Chrysoftomos, unter benen ber Lettere als anertanntes Mufter geiftlicher Berebtfamteit baftebt. Diefen folgten nun eine große Ungahl polemischer, homiletischer, exegetischer, abcetischer und anderer Schriftsteller, von benen viele erhalten und gefammelt Die Philosophie, die unter Julian nochmals einen neuen Aufschwung genommen hatte und die platonischen und ariftotelischen Anfichten gegen bas Chriftenthum anwendete, verlor unter Juftinian ihre Pflegestatte Athen. Der Raifer entzog im Jahre 529 ben bortigen Lehrern ihre Gehalte und ichlog ihre Schulen. Die meiften begaben fich nach Berfien zu Konig Rhosroes, taufchten fich jedoch in ihren Erwartungen. Die Rudgewiesenen suchten in ben Brovingen Allein die Rachfolger Juftinians verfich Bufluchtftatten zu grunben. folgten fie auch bier, und als endlich im Jahre 582 Raifer Mauricius, ber milbere Gefinnungen hatte, ben Thron beftieg, erschienen bie Araber und nahmen die Bflangftatten griechischer Philosophie Ebeffa, Berptus, Antiochien und Alexandrien weg. Als bie Araber Alexanbrien erobert hatten, ging ber Reft ber alten prachtvollen Bibliothef gu Grunde, welche bie Brande unter August und Aurelius noch ubrig gelaffen.

Die Philosophie ging in der Theologie auf, doch fanden sich noch Manner, die das Borhandene sammelten und in Blumenlesen vereinigten. Dieses Sammeln und Ordnen ist der Charakter der verfallenden Literatur; wir sahen, wie dieses Streben bereits in Alexandrien unter den Ptolomäern begann. Die Grammatiker wurden fortan thätiger, sie ergänzten zum Theil die Sophisten. Es entstanden in Constantinopel, das nach dem Falle von Alexandrien und den kleinastatischen Schulen der Mittelpunct aller griechischen Literaturwurde, neue Schus

len. Kaiser Constantin der Große hatte für den Unterricht in allen Zweisgen menschlichen Bissens ein achtectiges Gebäude, das Tetradissum, errichtet, in welchem 15 Lehrer in einer Art Klosterandau lebten und lehrten. Damit war eine Bibliothek verbunden, die Julian und sein Rachfolger vermehrten. Troß mehrsacher Brande in den fanatischen Rebellionen, namentlich im Jahre 730 unter Leo III., wurde das Institut doch wieder erneut. Die Grammatiker lieferten Sprach und Berslehren, Ethmologien, Commentare zu Homer und anderen Dichstern. Unter den Grammatisern und Scholiasten zeichneten sich Johannes Tzehes besonders aus, der im 11. Jahrhundert lebte, unter den Gelehrten des 11. Jahrhunderts namentlich die Wichael Pfellos, Bater und Sohn.

Das Bedürfniß hatte schon in Alexandrien lexikalische und bisbliographische Arbeiten hervorgerufen, die in Constantinopel fortgesest wurden. Valerius Harpokration, ein Alexandriner, hatte den Bortsvorrath der 10 attischen Redner alphabetisch zusammengestellt. Es folgeten seinem Beispiele seine Landsleute Ammonius und Hespchius, Phislemon, Photius und vor allem Suidas und der Berkasser des Etymologicum magnum.

Die Dichtungen ber alten Griechen wurden allerdings sorgssätig in Abschriften erhalten und durch die Grammatiker erklatt und erlautert, allein eine neue selbständige Dichtung erwuchs nicht. Allerdings hatte Gregor von Razianz viele heilige Gesänge, dann sein Leben, Epigramme und moralische Gedichte geschrieben. Er hatte in letzterem Felde mehrere Nachfolger. Diese kleinen Poessen wurden in mehreren Blumenlesen nebst alterem gesammelt \*).

Rachst ber ihrischen Boeffe warb nur die epische, gestügt auf bie Homeriden (f. o. C.=G. VII. 259), noch furder gepflegt und nachgeabmt. Das Drama war mit ber alten Religion in die Alterthumer Die erzählende und bie beschreibende Boefie manbte fich verwiesen. den Ereigniffen ber Gegenwart zu. Go befchrieb Baulus Silentias rius die pythischen Barmbaber, die Sophienkirche und die in berfelben aufgestellte Rangel, Georg von Bistbien bie Feldzüge bes Beraklius gegen bie Berfer und Avaren. Gin anderer Dichter, Chriftophoros, fcrieb gegen die Reliquiensammler, Theodor befang die Einnahme von Kreta burch bie Araber, Michael Bfellus b. j. uber bie Namen. Fruchtbare Dichter maren Theodor Probromus, ber einen Roman in Jamben, die Liebe ber Rhobante und bes Dofiffes in 9 Banben, und andere kleinere aftronomische, didactische und erzählende Dichtungen fchrieb, und Johann Tzebes, ber außer feinen Bearbeitungen ber homerischen Stoffe, in seinen Chiliaben alle nur moglichen mpthologischen und historischen Erzählungen in Bersen abhandelte.

<sup>\*)</sup> Die Namen ber Dichter und bie Rotigen über bie Ausgaben bei Schoell, lit. gr. VI. 49-75.

Constantin Manasses und Niketas Eugenianus schrieben Romane in Bersen. Bon den in Prosa abgefaßten Romanen sind zu nennen die Aethiopica des Heliodor, Leukippe und Alitophon von Achilles Latius, Daphnis und Chloe von Longus, Ismenias und Ismene von Cumathius und endlich die Liebesbriefe des Aristanetus.

Das Christenthum, das den Berfall des Theaters herbeiführte, brachte auch wesentliche Beränderungen in der Mustk hervor. Als neues den Gesang leitendes Instrument erscheint die Orgel, die in Constantinopel bei weitem früher vorkommt als im Abendlande, wo

fle freilich fpater ihre eigentliche Ausbildung erhielt.

Die bilbende Kunft wurde gleichermaßen durch die Kirche beschrankt und an Stelle der Bilbhauerei, die früher in Griechenland worherrschend gewesen, trat die Malerei in den Bordergrund. Allerdings stellte man noch unter Theodostus den Siegern in der Rennbahn Statuen auf; allein die Bilbhauerkunst kam allgemach in Berfall. Die Malerei ging an die Monche über, welche Heiligenbilder für die Kirchen und Kapellen und Büchermalerei aussührten, die von Fleiß und Geschick zeugen. Tros der Bilderstürme hatte sich eine große Menge Statuen in Constantinopel erhalten, die denhollander die Stadt eroberten und die bronzenen Denkmaler und Kunstwerke zerstörten und einschmolzen.

Die Baufunft erfuhr in Folge ber Beranderung bes Gultus mefentliche Beranderungen. Maggebend war fur die fernere griechische Rirchenbauart die Sophienkirche \*), welche Kaifer Justinian im Jahre 529 grundete. Schon Raifer Conftantin hatte ber himmlifchen Beisbeit einen Tempel nach bem Mufter bes Tempels ber Beiligen Agathonifus und Botentia in langlicher Geftalt errichtet und benfelben mit Statuen ausgeschmudt. Die Rirche brannte unter Theodos bem Großen ab und ftand lange Zeit ohne Dach. Da beschloß Juftinian I., auf biefer Stelle einen Tempel zu bauen, bergleichen feit Abam noch nicht bagewesen. Er fchrieb an alle Brafecten bes gangen Reiches, fie follten ihm fteinerne Saulen, Tafeln, Thurgewande ac. einsenden. Die Beamten nahmen nun aus ben Gottertempeln, Balaften, Babern und anderen Gebauden bergleichen hinweg und fandten biefelben nach Conftantinopel. Auch Brivatleute beeiferten fich, bem Raifer ihre Dienstwilligkeit an ben Tag zu legen, wie benn die Witwe Marcia aus Rom 8 Saulen überschickte. Aus Ephesus, Chaifus. Troas, ben Chkladen, Athen überall her gingen fostbare architettonische Ornamente und Bauftoffe in reicher Fulle ein. Der Raifer faufte nun bie Baufer an, welche ben funftigen Baublag bebectten.

<sup>\*)</sup> S. Georgii Cedreni l. de S. Sophia in ber Befferschen Ausg. Bonn 1843. S. 130 ff. Pauli Silentiarii descr. S. Sophiae ed. Bekker. Bonn 1837. 8., wo auch du Fresne descr. Bandurii Imp. orientale II, 542. Hammers Conftantinopolis. I. 335.

Am 23. Februar 532 legte endlich ber Kaifer ben Grundstein, und ber Bau begann unter ber Leitung bes Anthenius von Tralles und Indorus von Milet. Unter biefen ftanben einhundert Baufuhrer, beren jeber 100 Maurer beauffichtigte. An bie Geschichte bes Baues fnupfen fich mehrere Legenden von Engeln, Die Gelbmittel berbei-Der Bau wurde mit großer Sorgfalt und großem Gifer betrieben, ber Mortel außerorbentlich aufmertfam behandelt und gu ber Ruppel Ziegel angewendet, Die aus Infusorienerbe von Rhobos gebrannt maren und fich burch große Leichtigfeit auszeichneten. 3miichen bie Ziegel mauerte man Reliquien und gwar unter ben Gebeten ber Beiftlichkeit ein. Richt minbere Sorgfalt wendete ber Raifer auf die Ausschmudung bes Innern, namentlich burch toftbare Dofaiten, welche bie Ruppel verherrlichten. Der Altar, bas Tabernatel, die Rangel oder der Ambo ftrahlten von Gold, Berlen und bunten Der Altar mar burch eine holgerne Wand ben Bliden bes Steinen. Bolfes entzogen. Durch die mit Beiligenbildern und zwolf golbenen Saulen geschmudte Band führten brei mit Schleiern verhangte Thuren. Bir erkennen hierin ben Ifonoftas ber ruffischen Rirchen, wie benn Die beilige Sophia bas Mufter ber ruffischen Metropolen geworben. In ber Kirche mar eine überaus reiche Kulle von golbenen Lampen, Leuchtern, Rreugen, gestickten Tuchern, toftbar gebundenen Evangelienbuchern und beiligen Berathen.

Bei der Einweihung wurden dem Volke unermesliche Spenden an Fleisch, Brot, Linnen und Geld gereicht. Zwanzig Jahre barnach flurzte ein Theil der Auppel ein. Sie ward hergestellt, aber etwas minder boch wie vorber.

Diese Kirche wurde ber Mittelpunkt ber morgenlandischen Christenheit und blieb es, bis die Turken Constantinopel eroberten, die dieselbe in eine Moschee verwandelten und in ihrer Beise mit Minarets ausschmuckten. Auch sie verwendeten große Sorgfalt auf dieselbe, wie denn in unseren Tagen die Kuppel durch italienische Baumeister restaurirt wurde. Die Sophienkirche aber ward das Muster aller russischen Hauptlichen.

Die Geschichte des bhzantinischen Reiches ist die weitere Entwicklung der Monarchie, die seit Augustus im romischen Reiche begonnen hatte. Diese Entwicklung konnte jedoch nicht gleichmäßig und ruhig erfolgen, da das Reich im Innern durch religiöse und politische Streitigkeiten, durch Kämpse um die Herrschaft und Sittenversall zerrüttet wurde, von Außen aber steten Angrissen und Einstissen blosgegeben war. Die Gothen, die Hunnen, in Italien die Longobarden, die Slawen, die Berser, die Araber, die Tataren und die Türken, ja seit dem 12. Jahrhundert auch die abendländische Christenheit beunruhigten unablässig das Reich, das namentlich an seiner nördlichen Gränze sehr blosgestellt war, während die Hauptskabt selbst mehrmals die Angrisse der Araber zurückschlug.

Nach bem Tobe bes schwachen Arcadius, bessen zweite Gemahlin, die Frankentochter Euboria, das Neich beherrschte, bestieg sein
stebenjähriger Sohn Theodossus den Thron. Die Herrschaft führte
seine Schwester Bulcheria, die auch nach des Bruders Tode im Jahre
450 den Thron bestieg. Sie vermählte sich mit dem alten Senator
Marcian, einem Thracier. Beide starben ohne Nachkommen. So
gelangte durch den Einsluß der Großen der Dacier Leo zur Herrschaft, der seinen Enkel zum Nachfolger ernannte. Die Hosbeamten,
darunter Eunuchen, und die Garden besorgten von jeht an die Besekung des Thrones.

Unter ben folgenden Kaisern finden wir erst in Justinian Uprauda, dem Schwestersohn Justin des Thraciers (527—565), einen würdigen Regenten. Wir kennen Justinian als Gesegordner, als Erbauer der Sophienkirche. Er versuchte es, die Perser im Osten zu beschränken, und sein Feldberr Belisarius bekämpfte mit Gluck die Bandalen in Afrika; Sardinien, Corfika und Sicilien wurden auß Neue besetzt, ganz Italien den Gothen entrissen, die Bulgaren im Norden zurückgewiesen. Diese kriegerischen Unternehmungen, so wie die Bauten bes Kaisers erforderten freilich außerordentliche Opfer.

Nach bem Tobe Justinians gingen die neueroberten Lanbstriche freilich meist wieder verloren, in Italien durch die Longobarden, im Often und Suden durch Berser und Araber, während im Norden die Avaren eine brohende Stellung einnahmen, im Innern aber begannen Kämpfe um die Krone, die Parteien riefen die Chazaren zu Hulfe. Mauricius, Phokas, Herakleonas, Constans, Justinian II. und Philippicus sind Kaiser, die ein gewaltsames Ende nahmen.

Unter bem Jaurier Leo (717—741) begannen die Bilberftreitigsteiten einen immer bebenklicheren Charakter anzunehmen, bennoch vertheidigte ber Kaifer die Hauptfladt tapfer gegen die Araber. Sein Sohn Conftantin Kopronymus (bis 775) war wenigstens ein enerzgischer Fürst, der seine Gegner zu werfen vermochte. Ihm folgte Leo II., dessen Gemahlin Irene nach seinem Tobe (780) die Rezgierung im Namen ihres unmündigen Sohnes Constantin Porphyrogenitus führte, bis sie, als er selbständig ihr entgegentreten wollte, ihn fangen und blenden ließ (im Jahre 797). Ihre Herrschaft war von kurzer Dauer. Nicephorus stürzte die Kaiserin und verbannte sie im Jahre 803 nach Lesbos, wo sie bald darauf stark.

Kriege mit Bulgaren und Arabern, fortwährende Streitigkeiten zwischen den Monchen und deren Anhängern, Kabalen der Feldherren und Hofleute, stete Geldnoth und Abgabendruck im Innern, Berfolgungen und Kämpse der Parteien bilden den traurigen Inhalt der byzantinischen Jahrbücher, bis in Basilius dem Macedonier eine neue Opnastie auf den Thron kam. Die Kriege mit den Bulgaren, Ungarn und Arabern, Einfälle der Russen, Kämpse um die Krone, Perrschaft der Frauen und Eunuchen, Streitigkeiten der Barteien

bauern nichts besto weniger fort, ba die meisten der Herrscher in den handen von Gunstlingen und Frauen ein üppiges Leben suhren und biesen die Geschäfte überlassen. Doch wurden die Wissenschaften vom hose begünstigt.

Raat ber Comnene fturgte endlich Die frubere Dynaftie im Jahre 1057 und wurde als Raifer anerkannt, begab fich aber icon nach zwei Jahren in das Klofter. Es folgen neue Throntampfe, bis Alexius im Sabre 1118 bie Berrichaft behauptet. Er ftellte bas Rriegswesen bet und ordnete die Bermaltung und fampfte mit Glud gegen Beticheneger und Rumanen. 3m Often erschienen aber bie Selbichuten ober Turfen; fie bedruckten Die Chriften in Berufalem. und Beter von Amiens, ber in ben Jahren 1093-94 felbft Augenzeuge biefer Bedruckungen gewesen, forberte bie westeuropaischen Bolter auf, bas beilige Land mit bewaffneter Macht von ben Doslim zu befreien. Bei Franzosen, Lothringern und Normannen fand die Aufforberung lebhaften Anklang, und fcon im Jahre 1096 jog bas beer ber Rreugfahrer unter Gottfried von Boullion, Bergog Robert von der Normandie, Graf Robert von Flandern, Graf Raimund von Toulouse und Hugo, dem Bruder bes Konigs Philipp von Frankreich nach Constantinopel. Allein erft nach brei Jahren - 15. Juli 1099 - gelang bie Eroberung von Jerufalem.

Merius gerieth mit ben Kreugfahrern bereits in 3wiefvalt, ja ju offenem Kriege und es bilbete fich ein heftiger Bag zwischen ben Lateinern und Griechen. Der Sohn und Nachfolger von Alexius, Johannes (1118-1143), und beffen Cohn Manuel (ft. 1180) hielten bas faiferliche Anseben ben Rreuzfahrern gegenüber aufrecht. aber ber Abenteurer Andronifus ben jugendlichen Alexius II. vom Throne verbrangte, riefen bie Comnenen die steilischen Normannen jur Bulfe berbei. Andronitus fiel im Jahre 1185. Bebn Jabre spater fturzte ber Comnene Alexius feinen Bruber Ifaat II., ber mit Raiser Friedrich einen unglucklichen Krieg geführt hatte. Isaaks Sohn suchte bei Philipp von Schmaben Sulfe. Diefer wies ihn nach Benedig, wo eben bie Rreugfahrer eine Flotte ausrufteten. Juni 1203 erschien biefe vor Conftantinopel und am 17. Juli war die Stadt erobert, ber geblenbete Ifaat ertannte feinen Sohn als Raifer an; allein nun emporte fich bas Bolf gegen ben Schutling der verhaßten Lateiner, es fam jum Rampfe, neue Kronpratendenten ericbienen, und bie Rreugfahrer eroberten abermals die Stadt am 12. April 1204, in ber ihnen unermegliche Schage in die Banbe fielen. Theobor Laskaris, ben die Geiftlichkeit zum Raifer ernannte, entfloh nach Bithonien und feste fich in Rifaa.

In Constantinopel ward Balbuin von den Lateinern zum Kaisser gewählt. Drei Theile des Reiches wurden der Republik Benedig und den übrigen Theilnehmern als Lehn zugesprochen, der vierte sollte Balbuin gehören. Rächstdem behielt sich Benedig die Stellung

bes Patriarchen vor. Es entstanden nun eine Anzahl herzogthümer und Grafschaften, namentlich im Peloponnes; in Epirus traten griechische Herren auf. Die Bulgaren, von den Griechen aufgereizt, wagten Einfalle, und Balduin, der ihnen entgegentrat, ward von ihnen gefangen (1205). Er starb bald darauf in der Gefangenschaft. Ueber die Nachfolge begannen arge Wirren. Endlich ward Balduins Bruder, Heinrich, am 11. Juni 1216 gekrönt. Unter seinen Nachfolgern Peter von Auxerre, Robert und Johann von Brienne wurde die Herrschaft der Lateiner immer wankender.

Als baher Michael ber Paldolog ben Thron von Nika bestiegen hatte, ben Laskaris gegründet (im Jahre 1259), dachte er auf Bertreibung der Fremdlinge aus Constantinopel. Er besetzt zunächst die Umgebungen von Constantinopel. Dann nahm er die Stadt am 25. Juli 1261 durch Ueberrumpelung, und als er am 15. August desselben Jahres seinen seierlichen Einzug hielt, begrüßte ihn das Bolk als seinen Befreier aus dem Joch der verhaßten Fremblinge.

Michael bemuhte fich, bas verobete Conftantinopel wieber emporzubringen, bie Fluchtlinge zuruckzurufen, burch Bertrage mit Genuefen, Bifanern, Benetianern und ber abendlandischen Kirche fich Schuk gegen die unabhängigen in seinem Reiche entstandenen Ohnaften und außeren Feinde zu verschaffen. Allein eben sein Anschließen an die abendlandische Kirche machte ihn bei den Seinigen verhaft.

Nach seinem Tobe, im Jahre 1282, wurden die Einfälle ber Türken immer häufiger. Andronikus, sein Sohn und Nachfolger, nahm catalonische Soldner in Dienst, die aber gar bald dem Lande eine arge Plage wurden. Dann aber erregte Johann Kantacuzenus innere Spaltungen. Er erlangte zwar die Kaiserwurde, mußte derselben aber auch entsagen (1355). Unter Johann V. besetzte im Jahre 1356 Sultan Amurad Adrianopel. Er verlegte seinen Sit hierher und baute eine Flotte.

Bergebens suchten die folgenden Kaiser von Byzanz durch Bundnisse mit abendlandischen Fürsten, durch Anschließung an die romische Kirche der steigenden Türkennoth sich zu erwehren. Um 29. Mai 1453 nahm Mohamed die Hauptstadt mit Sturm. Das Nebenreich Trapezunt hielt sich noch wenige Jahre bis 1460.

So war benn das oftromische Reich in die Hande der Bekenner bes Islam gerathen. Die Griechen, namentlich Gelehrte und Kunft-ler, entwichen theils nach Italien, theils, besonders die großen Grundbester, unterwarfen sie sich der osmanischen Herschaft, ja es gab beren, die zum Islam übertraten. Constantinopel blühete aufs Neue auf, die verddeten Stadttheile wurden neu aufgebaut, die Bolksmenge, die so sehr herabgesunken, daß den Türken, bei dem Angriff auf die Stadt, nur 5000 wehrhafte Bürger entgegengestellt werden konnten, mehrte sich, und Handel und Industrie nahmen einen neuen Aufschwung.

Die Turken verstatteten ben zuruckleibenden Griechen die Beistehaltung ihres Glaubens und die Bahl eines Patriarchen. Die heilige Sophia wurde freilich in eine Moschee umgewandelt; fie ward aber späterhin auch fur die Gotteshäuser ber Mohamedaner ein Rufter,

## Die Glawen.

Bir wenden uns nun zu bemjenigen Bolte, das den wefentlichen Kern ber Bevolkerung bes chriftlichen Ofteuropa bilbet und bier ben finnischen Stamm gang überwuchert bat.

Die Slawen find in Bezug auf ihre forperliche Erscheinung eben so mannichfaltig, wie die Landstriche, die sie bewohnen. Der Großzusse ziegt in seiner Physsognomie mehr runde Formen, als. der Kleinrusse und Bole oder der Kosak. Der Servier und der Montemegriner zeigen den entwickelten, kraftigen Korper, der den Bergbewohnern eigenthumlich ist, wahrend die Slawen in den Ebenen bei

weitem minder fraftige Rorper haben.

Die Montenegriner schilbert Bilfinfon (1. 242) ale mustulofe, traftige Leute. Der Borberfopf ber Manner ift meift aut gebilbet. aber bas Geficht etwas breit, was befonders bei ben Beibern aufsallt; die Wangenknochen sind ziemlich hoch und die untere Kinnlade fteht ein wenig auf die Seite vor. Biele find jedoch fehr bubsch. Ihre Augen stehen sich eher zu nabe, als weit von einander und find meift hellbraun, bei Ginigen hellblau. Das Baar ift braun, juweilen dunkel, boch felten schwarz. Das Brofil hat meift einen ausgeprägten Umriß, mit einer wenig gebogenen ober gang geraben Rase, aber weber bas übertriebene Maag ber Turken, noch auch bie aufgestülpte Form. Die Augen find lebhaft. Der Buche ift weit über Mittelgroße, ja zuweilen fehr boch, aber in gutem Chenmaaß. Ihre Stimmen find fraftig. Die Montenegriner erreichen ein fehr Nehnlich gebildet find die Servier und die übrigen hohes Alter. substawischen Gebirgevolker.

Die Servier, Raizen und Illprier find behend, geschickt und ausbauernd, ebenso bie Morlaken, Tschitschen, die Slawen in ben Kar-

pathen, die innerofterreichischen Winden und die Goralen \*).

Alle biese Gebirgsbewohner find bei weitem fraftiger, schlanker und schöner gebildet, als die Slawen der Ebene. Ein Schriftsteller des 16. Jahrhunderts, der Bischof von Ermeland, Martin Cromer, sagt von den Bolen: die Menschen sind meistentheils weißer Farke, haben gelbe oder vielmehr weißliche Haare, eine mittelmäßige Leibesgröße; ihre Leiber sind stark, außer bei den Frauen, besonders dem abligen und bürgerlichen unverheiratheten Frauenzimmer, das sich besteißigt, schaft zu sehn; die Geschtsfarbe ist roth und gesund. Auch neuere

<sup>\*)</sup> S. Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie S. 33.

Reifenbe stimmen in ber Schilberung ber Schönheit und Anmuth bes weiblichen Geschlechts in Bolen überein \*).

Die Großruffinnen werben dagegen als minder anmuthig dargestellt. Sie find plump, neigen sich mit zunehmendem Lebensalter zum Fettwerden und entstellen sich durch unmäßiges Schminken das Gesichts. Aeltere Reisende schilbern die Ruffen im Durchschnitt als Leute von mittler Größe, deren Korper eher rund und fett als steischig, mit starkem Knochenbau, derben, kurzen Gliedmaßen, vollem Haar, das mehr bell als dunkel ist \*\*).

Berwachsene Menschen und Aruppel sind schon beshalb bei ben slawischen Nationen selten, weil fie, meist Ackerbau treibend, auf bem Lande leben.

Im Allgemeinen herrscht unter ben slawischen Bollern jene große Mannichsaltigkeit, zu welcher Lebensart, sociale und politische Berfassung, Lage und Beschaffenheit bes Bobens, so wie ber lebhafte Berkehr ber europäischen Boller führt, die auch die große Berschiebenartigkeit in Anlagen, Reigungen, Sitten und Trachten hervorgebracht haben. Doch haben die Reisenden bemerkt, daß der Slawe im Allgemeinen von dem Deutschen durch vorherrschendere Sinnlichkeit, größere Rührigkeit und ein stärker entwickließ Selbstgefühl sich auszeichne.

Diese Eigenschaften treten namentlich lebhaft am Großrufsen hervor, bei dem eine große Gutmuthigkeit und Milbe in der Gefinnung vorherrscht. Diese spricht sich im Berkehr mit seines Gleichen und in der großen Zärtlichkeit aus, wenn der Branntwein ihn bemeistert hat. Er herzt und kußt den Nachbar, den der Zufall ihm entgegensührt (Blasius I. 211). Nächstdem zeigt sich seine angedorne derzensgute in der freundlichen Behandlung seiner Thiere, namentlich der Pferde, und der Toleranz gegen die Tauben und das Ungezieser. Es tommt vor, daß wohlhabendere Bersonen sich auf den Bogelmarkt begeben und Singvögel einkaufen, um sodann die Freude zu haben, sie frei davon sliegen lassen zu können. Wohlthätigkeit gegen Darbende und Leidende, Gefangene und Berstümmelte ist auch dem gemeinen Russen in hohem Grade eigen \*\*\*).

Bei aller Gute ift jeboch eine gewiffe Schlauheit und Lift bem Ruffen eigen, die ihn zum gewandten und ruhrigen Sandelsmann macht, ber in furzer Zeit bedeutende Bortheile zu erringen im Stande ift. Alle Reisende stimmen barin überein, daß biefer Charakterzug vorzugsweise bem Großruffen eigen und mit einer gewaltigen Zähigkeit

åltern und neuern Rufil. I. 107. Dlearius, mosc. Reise 179. Blafius Reise in Rufil. II. 334 ff.

\*\*\*) Dupre be St. Maure I. 37 ff. 134. Ritschie, Reise nach St. Betersburg II. 271 ff. Rohl, Reise in Rufil. u. Bolen II. 42.

<sup>\*)</sup> Rohl, Reisen in Rußland und Bolen III. 162. \*\*) D. Meyer, ruffifche Denkm. II. 15. 184. Meiners Bergleichung bes altern und neuern Rußl. I. 107. Olearius, mosc. Reise 179. Blafius

und Ausbauer verbunden fety. Bon bem Unternehmungsgeiste ber Großruffen zeugen bie weiten Reifen, die fie antreten und mit geninen Ritteln ausführen \*).

Rührigkeit und Gelehrigkeit sprechen auch bie erhitterten Gegner ben Ruffen nicht ab. Es ift bekannt, baß ber gemeine Ruffe in kurzer Zeit zum flinken Sandwerker, zum eracten Soldaten, ja zum Rufiker ausgebildet werden kann. Der Bauer ftellt mit seinem einzigen Berkzeuge, bem kleinen Sandbeil, seine Hutte wie seinen Bagen her. Die mistischen Diener, die im Soldatenstand ausgebildet worden, zeigen ein wahres practisches Genie; sie find zuverlässig, gelehrig und klug. Das raube Klima, die geringen Mittel erzeugen eine große Ausbauer.

Die Bilbfamfeit ber Ruffen ift aber auch auf ber einen Seite Urfache, bag ihre Arbeiten minder tuchtig find, als diejenigen, die ihnen zum Mufter gedient haben. Auf ber andern Seite aber führen gemeine Ruffen oft Arbeiten aus, welche in Erstaunen seten. Das glanzendste Beispiel dieser Art ift die Restauration des Admiralitätstumms in St. Betersburg burch einen einsachen Dachdecker, der sie ohne alle Maschinerie nur mit hulfe eines am Ende mit einem Steine beschwetten Stricks ausführte \*\*).

Das Talent ber Rachbildung ist ben Slawen, namentlich aber ben Russen vorzugsweise eigen; es spricht sich unter anderem auch in ber großen Geschicklichkeit aus, fremde Sprachen zu erlernen und mit Gewandtheit und Sicherheit zu handhaben. Denselben Einsluß, den das rauhe Alima auf die physische Entwickelung der Russen ausübt, hat die schwierige russische Sprache auf die linguistische Befähigung derselben. Unsere Sprache, sagte mir ein Russe, ist ganz geeignet, unsere Zunge für jede auch noch so verwickelte und schwere fremde Sprache auszubilden. Gaumen, Zunge und Ohr werden von Jugend auf geübt.

Bemerkenswerth ift, bag icon altere Schriftfteller, wie g. B. Cromer, Aehnliches von ben Bolen bemerken. Die Bolen, fagt er, erlernen bie Sprachen ber fremben Bolfer mit großer Leichtigfeit. Sie haben gute Ropfe, Die halb begreifen und ju Allem angeftrengt werden fonnen. Doch legen fle fich mehr barauf, frembe Erfinbungen fich befannt zu machen, als bag fie felbft etwas Reues ber-Diefes ruhrt baber, weil fie fich nicht gern auf eine vorbringen. Sache und Biffenschaft allein legen, fonbern Alles miffen wollen, fo wie aus Rachlaffigfeit, aus Liebe zur Bequemlichteit, und weil fie die Anftrengung fehr verabicheuen. Bon Gemuth find fie offenbergig und aufrichtig, fo daß fie nicht betrügerisch, wohl aber leicht zu be-Sie laffen fich nicht leicht jum Born reigen, aber langfam verfohnen. Sie find leicht zu bereben, ber Obrigkeit gehorfam, nachstem gastfrei, höflich und freundlich.

<sup>\*)</sup> Blafius II. 79. Dupré de St. Maure I. 187. \*\*) Blafius, Reisen in Rußland I. 140. 229. Ritschie I. 126.

Es find dieß Eigenschaften, die alle Slawen der Chenen theilen. Die Gebirgsbewohner dagegen tragen hartere Züge. Den Montenegrinern z. B. ist Gastfreiheit, Rechtschaffenheit, Höflichkeit, Offenheit eben so eigen, wie den Gebirgsvölkern der anderen Länder, die von dem sengenden Strahle der Civilisation noch nicht berührt sind. Reben dem aber sind sie bei weitem selbstbewußter; kuhner, daher aber auch rachsuchtiger als die Bewohner der Ebenen, bei denen durchweg milbere Formen herrschen.

Bir werben im Berlaufe unserer Betrachtung die Einzelnheiten in dem Charakter der slawischen Bolkerschaften naher beleuchten. Ich bemerke nur hier, daß es scheint, als ob die Dertlichkeit der Bolkerssitze auf die Slawen bei weitem mehr Einstuß auf die Charakterentswickelung geübt habe, als dieß bei anderen Bolkern der Fall gewesen, namentlich bei den germanischen Stämmen. Die germanischen Beswohner der Flachlander, Hollander, Friesen, Sachsen und Bestfäler haben denselben Sinn für Selbständigkeit und Unabhängigkeit, wie die Throler, Schweizer und Scandinavier. Lestere theilen die Lust am abenteuerlichen Seeleben mit Friesen und Hollandern. Bei den Slawen ist dieß anders. Die überauß große Gleichmäßigkeit in der Beschaffenheit der unermeßlichen russischen große Gleichmäßigkeit in der Beschaffenheit der unermeßlichen russischen find, hat auch im Bolke jene gleichmäßige Sanstheit und Lenksamkeit bewirkt, die dem polnischen, wie dem russischen Landmann eigen ist.

Rehren wir zu ben materiellen Grundlagen und Lebensbebin= gungen zurud, fo gilt es zunachft, bie Nahrungsmittel ber flawi= ichen Bolter zu betrachten.

Die Nahrungsmittel ber Bewohner ber Ebenen find vorzugsweise bem Pflanzenreiche entnommen, an ben Stromen kommt Fischkoft bazu. In ben Gebirgen findet Fleischnahrung in reichlicherem Maaße Statt.

Die Ruffen nahren sich vorzugsweise, gleich ben niederbeutschen Bauern, ben Wenden und Polen, von dem Getreidemus, das wir auch bei den ackerbautreibenden Italienern angetroffen haben. Schon altere Reisende bemerken, daß die gemeinen Ruffen meist schlechtes Brot aus Gerste, Roggen oder Bohnenmehl, haferbrei, die Milch und Knoblauch aßen. Kohlsuppe oder eine dunne Brühe, in welcher einige Kohlblatter oder einige Stücke ranziger Speck schwammen, geshörten schon unter die Festgerichte. Lake von hering und anderen Salzsischen waren Leckerbissen \*). Wenig bester war die Kost der polnischen Landleute, die erst zu Cromers Zeit, um 1550, Rindund Schafsseisch zu genießen begannen. Ein Augenzeuge \*\*) sagt:

<sup>\*)</sup> Meiners Bergleichung b. altern und neuern Rufl. II. 203. Oleas rius Reise 204. \*\*) Dreißig Jahre in Aufl. II. 151.

"In feinem Saufe lebt auch ber reichfte ruffifche Raufmann armilch und Die Menge Fasten gebieten mageren Tisch. Die großen Kaften, welche fleben Bochen bor Oftern anfangen und bis zum Refte bauern, fleht ber Magen nur geborrte ober effigfaure Bilge, faure Burten, eine Sauerkohlsuppe mit Del. Rein Fisch, fein Ei kommt wahrend diefer Sungerfur in die Ruche. Reichere effen Biroggen, Ruchen mit Mohren gefüllt und in Del gesotten. Auch auf ben Straffen fteben Berumtrager folder Biroggen. Gin tiefes holzernes Befäß ift mit mehrern biden Gaden bebedt, um bie Ruchen warm Melbet fich ein Appetit, fo luftet ber Ruchenbader bie Sactbecke, ein bliger Qualm bringt hervor, er langt mit ber fettigen Sand einen Kladen beraus, taucht ihn in einen Topf mit Sanfol und reicht bas triefende Labfal mit feinen Kingern bem Raufer, ber es auf ber Stelle verzehrt. Die Wohnungen ber Ruffen find mit Delgeruch burchzogen. Jede Boche bat zwei Kafttage, Mittwoch und Freitag." Auch andere Reisenbe, beren Feber nicht, wie die bes ermahnim Berichterftattere, in leibenschaftlichen Sag getaucht ift, verfichern, daß die Rahrung der Großruffen überaus einfach und theilmeife fehr unsauber ift; so sah Blaffus \*) die Bereitung einer Fruhmahlzeit, wobei angefeuchtetes, zu robem Teig gefnetetes Dehl mit gerquetschtem banffamen in ber Afche halb gar gebraten warb. Babrend bes Anetens und Bratens nahm bie Sausfrau eine riefenmagige Doppelprife Schnupftabak, indem fle bie Dofe in bie Sohlung ber Fauft wischen Daumen und Zeigefinger ausgießt. Auch fur ben Mittag wird schon vorbereitet. Ein Brett bes Rugbobens wird mit bem Beil in die Hohe gehoben und der Kartoffelkeller offnete fich als Berfen-Richt viel fauberer geht es in Bolen ber \*\*).

Dennoch haben die Ruffen auch ihre Ledereien, außer ben bereits ermahnten Biroggen ober Mohrentuchen. Dahin gehort nament-

lich der Pfefferkuchen von Biasma (Blaffus II. 79).

Die Rleinruffen unterscheiben fich auch in ihrem Geschmad von 3hre Nahrungsmittel find Roggen = und Baigen= den Grogruffen. brot, Borfchtich, eine Suppe, von rothen Ruben mit Rinbfleisch und Schweinespeck barin, den sie überhaupt ganz besonders lieben, Paftetchen mit Quart gefüllt, Debifichje und wenig Gemufe. ben im Allgemeinen mehr Befalzenes als Saures \*\*\*).

Als Nationalleckereien, wie sie namentlich in Moskau offentlich verkauft werben, nennt Ritichie Bratwürfte, Bodlinge, geimmorte Aepfel und Birnen bugenbweise auf einem Stockhen, Ruffe, Drangen, gebackne Pflaumen, Pfeffertuchen, fleine Rringeln und

<sup>\*)</sup> Reise in Rufl. II. 88. Dagu ber Ruchenzettel baf. II. 362. \*\*) Bereitung bes eingestampften Krautes. Rohl, Reifen in Rufl. und n III. 321. Vautrin l'observateur en Pologne S. 115. Polen III. 321. \*\*\*) A. F. v. Sarthaufen, Stubien über bie innern Buftanbe Rug- lanbe. Sann. 1847. Th. II. C. 161,

Ralatschen, die in Mostau überaus häufig und ein zusammengerolltes Rachitdem bat man Pfanntuchen von Buchweizen mit bem Gelben vom Gi ober gehadten Zwieheln bestreut und in Sanfol gebaden. Bon ben Tataren ftammen bie trichterformigen, Raramai Man bat ferner getrochnete, in Sanfol gefochte genannten Ruchen. Bilge, wie benn bas Sanfol eine bebeutenbe Rolle in ber ruffifchen Ruche fpielt.

Die bobern Stande haben die westeuropaische Ruche eingeführt und biefelbe mit manchem eigenthumlichen Nationalgericht vermehrt. Meltere Reifende flagen uber Die fchlechte und robe Bubereitung ber an fich trefflichen Speifestoffe. Jest haben frangofische Roche bem

abgeholfen \*).

Die Subflawen begnugen fich im Alltageleben ebenfalls mit geringer und magerer Roft und genießen nur an Festtagen, namentlich aber wenn ein Gaft bei ihnen verweilt, Fleisch. Die Rahrung ber Montenegriner befteht aus grobem ungefauerten Maisbrot, Bolenta, Rafe, Milch und Gemufen. Fleisch und Fische fommen nur bei bem Empfange von Fremden auf ben Tifch. Benn fich ein Fremder nabet, so wird ein Sammel geschlachtet, und in ber eignen Saut in einer erhitten Erbgrube in berfelben Beife gebraten, Die mir bei ben Amerikanern und ben Infelbewohnern ber Gubiee angetroffen baben. Der Birth gertheilt ben Braten und legt ben Gaften Die Studen auf einem nieberen Tifche vor \*\*)?

Die Slawen ber ofterreichischen Monarchie haben im Allgemeinen bei weitem minder lederhaft zubereitete Speisen als Die Deutschen. Sie nehmen mit einfachen Gerichten verlieb, wie die Natur fie liefert. ter bie Lieblingespeisen bes Morlaten und Granzer geboren Anoblauch Aus Rimini und Ancona werden ganze und Amiebel zum Brote. Labungen 3wiebeln nach Dalmatien geführt. Die Rroaten und Dals matiner tochen die Anollen ber aftigen Asphobille; die Friauler effen bie Burgelsproffen bes spigblattrigen wilben Spargels als Salat, eben fo reife und unreife Cornelefirschen. Der Krainer ift besonbere Brot aus Saibekorn, bem er burch bie gepulverten Blatter bes blauen Steinklees Burge zu geben versucht. Die mabrifchen Rußniafen nehmen Sanf und Leinol zum Sauerfraut und baden Rafe in ihr Brot. Ihr Lieblingsgericht ift ber Parfcht, eine faure Suppe aus rothen Ruben, Milchrahm und Fleischbrühe. Je naber die flawischen Striche dem deutschen Lande liegen, besto beffer ift die Roft. Der Sannate hat gutes Beigenbrot, ber Slowate Mabrens begnugt fich mit gefochten wilben Birnen und Linfen. Der achte Czeche ober

<sup>\*)</sup> S. Mahlzeiten bes ruff. Landabels in Supels nord. Miscellen II. 232. Aifschie, Reise nach Betereb. und Mosfau S. 238. Olearins Reise S. 204. Schäfer, Beise bung bes ruff. Reiches I. 131.

\*\*) S. Wilfinson Montenegro I. 264. Rohl, Reise in Dalmatien I. 282. Biasoletto, Reise S. M. des Königs von Sachsen S. 40.

Bohme ist schon eher einmal ein huhn, und seine Kollatichen bestehen aus Kase. Mohn, Kraut und gesottenen Pflaumen in Ruchenteig gestallt. Geräuchertes Schweinesleisch mit Erbsen, Karpfen in dunkler Brühe, gebratene Gans haben die bohmischen Landleute von den beutschen Nachbarn angenommen. Indessen sind sie, wie auch die Benden in der sächsischen und preußischen Lausit, weniger lecker, als die beutschen Nachbarn \*).

Als befondere Leckereien findet man in Sudrugland einen aus Relonen gefertigten Sprup, bei den Bolen bas Pflaumenmuß, bei ben Tschechen ben Mohn, bei allen Slawen aber ben Tabak.

Bei den Ruffen fand, wie bei allen Europäern, der Tabak frühzeitig leidenschaftliche Liebhaber, und der gemeine Mann gab sein Geld eben so gern dafür aus, wie für das Brot. Weil man aber sah, bemerkt Olearius, daß hierdurch den Leuten nicht allein kein Rugen, sondern ein merklicher Schaden zuwüchse, sonderlich ihren Dienern und Sclaven viel Zeit von der Arbeit abging, sondern auch durch Unachtsamkeit des Feuers und Funken viel Hauser in Rauch aufgingen, ja auch bei Berrichtung ihres Gottesdienstes in der Kirche vor den Bildern, welche nur mit Weihrauch und wohlriechenden Sachen muffen geehrt werden, einen übeln Geruch von sich gaben, so hat, auf Anhalten des Patriarchen, der Großfürst den Tabakhandel und Gebrauch im Jahre 1634 gänzlich verboten. Die Dawiderhandelnden wurden mit Aufschlitzung der Rasenlöcher und hieben bestraft.

Die Ruffen hatten wahrscheinlich ben Tabak von ben Orientalen erhalten, benn ihre Pfeifen hatten mit ben orientalischen ziemlich gleiche Construction. Sie bestanden aus Ochsenhörnern, in beren Mitte eine kleine Deffnung gebohrt war, in welcher man den Kopf mit dem Tabak befestigte. Der Untertheil des Horns war mit Bafser gefüllt, wie beim Narghile und Kaliun.

Beter der Große gestattete den Gebrauch des Tabaks, weil er einsah, daß troß aller Strafen die Lust am Tabak nicht abnahm, und weil ihm ein Kaufmann einen Jahrespacht von 15000 Rubeln für das Tabakmonopol anbot; englische Kaufleute gingen noch weiter und boten 20000 Rubel dafür. Katharina II. beförderte den Tabaksbau in der Ukraine auf alle Art. Die Geistlichkeit suhr aber dennoch fort, gegen den Tabak zu eisern, die Altgläubigen oder Roskolniken gaben benselben auf, und es kam dahin, daß die gemeinen Russen nur wenig Tabak rauchen und benselben meist als Schnupftabak anwenden \*\*). In den slawischen Landen der österreichischen Monarchie ist das Tabakrauchen bei weitem allgemeiner verbreitet, eben so auch bei den westelichen Slawen in Deutschland.

<sup>\*)</sup> S. v. Rohrer bie flawischen Bewohner ber ofterr. Monarchie. S. 53 ff. \*\*) Meiners Bergleichung bes altern und neuern Rufil. I. 225, Riet: fole, Reise S. 232.

Die Dentschen maren von jeber wegen ihrer Trinkluft be-Bei ben Slawen ift bie Reigung ju Trunk und Rausch in nicht minberen Graben borhanden. Die Ruffen, die Bolen, die nordbeutschen Benben hielten fich namentlich an ben Branntwein, bie fublichen Slamen tranfen und trinfen Bein. Nachfidem fommen Bier und Meth bei allen Slawen vor.

Die alteren Reisenden berichten, bag die Ruffen, in beren Bebiete fein Bein erzeugt wurde, fich nur beim Abendmable ben Genug beffelben geftatteten, ja, bag am gaarifchen hofe nur bann Bein gereicht wurde, wenn vornehme Gafte eine großere Entfaltung von Bracht und Reichthum veranlagten. Bor Beter bem Großen gab man bem griechischen Beine ben Borgug. Bu feiner Beit tam ber Allgemach fanben auch beutsche und franungarische in Aufnahme. zoftsche Weine Gingang, und seit ben Felbzugen von 1813 u. f. 3. erwarb fich ber Champagner bie erfte Stelle, ber auch noch jest ber beliebtefte Wein bei ben ruffifchen Bornehmen ift.

Der Branntwein war im 16. und 17. Jahrhundert felbft bei Bofe und beim Abel in Rugland bas wefentlichfte Getrant. Gelbft bie Bojaren genoffen benfelben bis jum Uebermaafie. einen Ruhm barin, fremben Gefandten und Gaften bis zum vollften Raufche zuzutrinken, und fie nahmen es fehr übel, wenn biefe ihnen feinen Bescheib thun wollten. In allen Geschlechtern und Stanben berrichte bie tollste Saufwuth; Beiber, Manner, Rinber, Bojaren, Landleute und Briefter betranten fich bis jur Sinnlofigfeit, besonders an ben boben Reften, wo man bie Betruntenen vor ben Thuren ber Branntweinschenken wie tobt im Schmute liegen fab. Biele perloren babei burch ben Froft ihr Leben. Die Erfrornen, Die in ber Kaftenzeit in Mostau fich wohl in die Sundert beliefen, wurden oft von ben Sunben über Racht angefreffen. Die Berichterftatter aus ber Zeit Beter bes Großen verfichern, bag man oftmals bes Morgens 10-12 uber Racht erfrorne Menichen in ben Strafen von Mostan gefunden und auf Schlitten gelaben und fortgeschafft habe \*).

Schon im 16. Jahrhundert bemuhten fich die Regenten, Diefem Lafter abzuhelfen; fie erliegen Berbote gegen die Anfertigung berauschender Getrante; andere Kurften gestatteten ben Bertauf von Branntwein nur in gewiffen Rabaten ober Schenken, wo er nur in aroberen Quantitaten abgegeben werben burfte. Ragr Bafil Imanowitfc erlaubte nur feiner Leibmache ben willfurlichen Genug von Branntwein und erbaute ihr eine neue Borftabt, bamit ihr Beispiel nicht auf bas übrige Bolt verberblich einwirten tonne. Alexei Dichai-

<sup>\*)</sup> Bergl. Bergholz Tagebuch in Buschings Magazin XX. 364 u. a. a. D. Ratharina II. verordnete (Bolizeiordnung &. 256), daß Betrunfene eingefperrt und Canfer ins Buchthaus gesteckt werben follen.

lowitsch nahm das Branntweinmonopol fur die Krone in Anspruch, das es auch fortan im eigentlichen Rußland geblieben ist \*).

In Finnland, ben Oftfeeprovingen, ben polnifchen Landftrichen und Rleinrugland ift bas Branntweinbrennen ben Gutobefigern, Rofaten u. A. gegen eine Abgabe freigegeben. Im eigentlichen Rufland ift es Monopol ber Krone, bie bas Recht bes Brennens und bes 3m Frubjahr bietet bas Gouvernement burch Bertriebes verpachtet. die Rentkammern bas Recht ber Fabrication mit ber Aufgabe, ben fabricirten Branntwein fur einen bestimmten Breis an bas Gouvernement auszuliefern, aus. Die Sache ift immer ein Riftfo, ba ber Breis bes Korns nach ber nun folgenden Ernte nicht errathen wer-Der Kinangminifter fest ben bochften Breis fur bas Bebro Branntwein feft, uber welchen binaus fein Anerbieten angenom-Diefer Breis wird fehr geheim gehalten. Rachbem bas Recht bes Brennens ausgegeben, wird bas Recht bes Berichentens zu inem bestimmten Breife im Großen wie im Detail in abnlicher Beife ausgeboten. Der Bachter vertauft bann auf feinem Comptoir ben Branntwein in verflegelten Tonnen und Klaschen an Unterpachter und an die Rabakinhaber und Birthe. Auf bem Comptoir ift ber Branntwein noch gut, aber theuer, allein in ben Rabats wird er tra verfalicht, namentlich ber in ben Tonnen. Es wird oft bie Balfte Baffer zugeschuttet, und um ihn bennoch berauschend zu machen, allerlei narkotische Rrauter, Bellabonna, Tabak u. f. w. zugefest \*\*).

Die ärgsten gleichmäßigen Säufer, sagt Baron v. Harthausen, sind die Beißruffen, und dieß Bolk ist wohl eben in Folge bessen am meisten entnervt. Der Großruffe trinkt nicht beständig, nicht täglich; es giebt viele, die Monate lang kein Glas trinken, die das angebotene Glas Branntwein nicht annehmen; aber dann kommen Zeiten und Berführungen, und hat er dann einmal einen Tropfen geschmeckt, so ergreift ihn die Trunksucht, Sappri, und er trinkt dann ohne Aushdren Tage, ja Bochen lang. Er vertrinkt dann Alles, was er besit. Das ist dann der eigentliche Prosit des Kabaks. So lange der Trinker noch einige Besinnung hat, erhält er unverfälschten Branntwein, später aber verfälschten, es wird ihm mehr angeschrieben, als er erhalten hat. Der Preis des Glases ist zwar überall festgesetz, allein es werden Naturalien, Brot, Talg, Flachs zu willkürlichen Breisen angenommen. Die Bauern sind weniger trinksüchtig als die handwerker.

Dieses Trinken ist eine starke Schattenseite im Charakter ber Großruffen, und es wird durch die vielen Festtage und das damit unzertrennliche Besuchen des Kabak die Verminderung dieses Lasters sehr

<sup>\*)</sup> S. Meiners a. a. D. I. 217 ff.

\*\*) Harthaufen, Studien über Rufland II. 513. Dazu Blaffus Reife I. 213. Rohl, Reifen in Rufl. und Bolen II. 85.

erichwert. Aus ber Rirche geht ber Bauer in ben Rabaf. Thur steht er feine Barichaft nach, zieht bie Flasche und läßt sich ben Branntwein einmessen. Die Flasche leert er bann auf einen Rug. Dann geht er fort, bis er hinfallt und liegen bleibt. fernen fich bie Betrunkenen in Gefellschaft ober bleiben fie einige Beit im Rabat figen, fo entwidelt fich unter ben Gleichgefinnten eine übermäßige Bartlichkeit, bie fich durch unaufborliches aeaenseitiges Ruffen außert. Unter ben ichmiegfamften Umgrmungen bleiben endlich die gartlich Erregten zusammen liegen und werden bann, weil Die Rabats meift nicht viel Menschen faffen, gur Thur hinausgebracht, mo fie auf bem Rafen ober auf bloger Strage bie Bieberfebr ihrer Sinne ichlafend abwarten. Die Blage vor ben mit einem Bachbolber - ober Tannenzweig fenntlich gemachten Rabats find Refttage mit Gefallenen befaet. Nachmittage ober gegen Abend finben fich bann regelmäßig die Frauen, Schweftern und Mutter ein, um fur Die Beimkehr Belebungeversuche zu veranftalten. Miglingen biefe, fo wird bem Rranten ein Eimer Baffer über ben Leib gegoffen, wodurch zugleich ber 3weck erreicht wird, ben eignen und fremben Schlamm bes Batienten zu beseitigen. Dann wird er aufgerichtet und auf die Beine gestellt. Ift Alles vergeblich, fo muß ihm weitere Rube gegonnt werden. Der Berichterftatter \*) bemerkt noch, bag fich nicht felten auch Frauen betrinten. Er fab in Uftiua-Belifi ein Marktinabchen jeben Sonntag Nachmittag zwei Uhr fich volltrinken, und bann ichlafend ihren Git bis gegen Abend behaupten. nun mahrend biefer Beit etwas munichte, nahm es aus ihrem Laben meg und legte freiwillig ben richtigen Breis bafur bin.

Bei weitem maßiger find bie Kleinruffen. Die Manner trinken mit Rube und leberlegung, wahrend die Großruffen den Branntwein finn = und gedankenlos quartweise auf einmal in den Ragen gießen. Der Kleinruffe nippt nur, und es ist ihm beim Trinken nur um Erhohung seiner frohlichen Stimmung zu thun. Er trinkt nur in Gesellschaft. Der Großruffe trinkt auch allein (Blaftus II. 267).

Unter ben hohern Stanben herrscht feit ben Zeiten ber großen Katharina Mäßigung, wie benn Ritschie, D. Meher u. a. Reisenbe ber neuern Zeit im eigentlichen Bolke ber größeren Stabte, nament-lich ber Hauptstabte, einen Fortschritt in Ablegung ber alten roben Sitte bemerkt haben.

In Bolen war zur Zeit Martin Cromers das Trinken der Bornehmen bei Gaftereien und des Bolkes in den Schenken nicht minder an der Tagesordnung, als in Rufland zur selben Zeit. Der gemeine Bole vertrank am Sonntag den ganzen Berdienst der vorshergehenden Woche. Der Abel hatte dabei namhaften Gewinn, da er die Wirthshaufer besteuerte.

<sup>\*)</sup> Blaffus Reife I. 202 ff.

Baffer trinkt ber Bole wie ber Ausse nur in ber außersten Roth. In Galizien namentlich ist das Flußwasser, meist das einzige, was zu Gebote steht, unrein und trube. Daher ist auch hier die Liebe zu gegohrenen Getranken sehr vorherrschend. Der Rußniake gießt, wie der Großrusse, den Branntwein massenhaft in sich, entbehrt aber mit Leichtigkeit warme Speisen. Stirbt ein wohlhabender rußniaker Bauer, so muß sein Erbe alle Leichenbegleitet in der Schenke mit Branntwein bewirthen; bei solchen Gelegenheiten wird oft ein ganzes kaß Branntwein verthan. Aehnliches sindet an Feiertagen Statt \*). Joseph II. suchte auch hier durch die Gesegebung zu wirken.

Der hanake gleicht im Trinken mehr bem Kleinruffen; er trinkt auch gleich bem Bohmen eher Bier. Der nordbeutsche Wende das gegen liebt Branntwein gleich dem Bolen. Bei den Subslawen wird Branntwein aus Pflaumenkernen gebrannt, die Sliwowika und der

Raraschino.

Bier findet sich in den slawischen Gegenden, die mit den deutsichen granzen; in Rußland nur in den größeren Städten. Die polsuschen Brauereien wurden durch Deutsche angelegt, versielen aber unser polnischer Pflege. In der österreichischen Monarchie slawischer Ration hat Bohmen vorzügliche Brauereien \*\*).

Meth fand sich in Polen und Aussland als ein beliebtes Getrank ber Bornehmen noch im 17. Jahrhundert. Er wurde aber durch den Wein und durch den Thee ziemlich ganz verdrängt. Die alten Ruffen hatten sowohl rothen als weißen Meth, wovon sie ersterm den Borzug gaben. Er ward in Eiskellern aufbewahrt und als tublendes Getrank vor Tische getrunken \*\*\*).

Der Wein ist namentlich in ben flawischen Landen sublich der Donau seit uralter Zeit angebaut, im ruffischen Reiche gedieh der Anbau desselben in den eroberten sublichen Provinzen, aus benen der donische Wein nach dem Rorben ausgeführt wird. Im 16. Jahr-hundert kam Wein nur selten auf die Tafeln der Bornehmen.

Als Nationalgetrant bes gemeinen Mannes gilt in Rußland ber Quaß. Der Quaß ift ein aus Gerstensaft und gewurzhaften Bstangen bereitetes hochft unschabliches Getrant, ein hopfenloses Bier von blaßgelblicher Farbe, das man im Sommer häusig zur Kühlung mit Eis trinkt, und das ganz die Dienste eines guten Trinkwassers leistet und keineswegs berauschend ift (Blasius I. 85). Der Quaß ist übrigens sauerlich und ist seines Geruchs wegen ben meisten Fremden unangenehm. Auf den Straßen wird bieses Getrank aus großen

\*\*\*) Meiners Bergleichung II. 217 ff.

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, Berf. über bie flaw. Bewohner ber ofterreichischen Monarchie I. 58 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Vautrin l'observateur en Pologne S. 116 ff. v. Rohrer, pam. Bemobner ber bfterr. Monarchie I. 69. 72.

Blafchen und kleinen Faffern ausgeschenkt. Gine verebelte Art beffelben ift Rislistschi, ber wie Sobawaffer schaumt (Ritschie S. 231).

Der Quaß wird nicht bloß getrunken, sondern auch gegeffen. Für diesen Fall bekommt er einen Jusat von Zwiebeln und Lauch, roben Fischen, Oliven, Capern und braunem Zucker in verschiedensartiger Mischung (Ritschie S. 231).

In Mostau hat man noch ein Getranf, Ramens Sbiten, bas aus fochenbem Baffer, spanischem Pfeffer, Honig, Lorbeerblattern und Gewurznelfen besteht und warm genoffen wird (Ritschie S. 231).

Unter ben warmen Getranken steht ber Thee oben an; — Raffee ift in Rußland nicht beliebt; — er wird in den offentlichen Schenken wie in Privathaufern als tägliches Getrank gebraucht, in letteren in der auch bei uns bekannten Theemaschine, dem Samowar, bereitet \*).

## Die Rleidung

ber flawischen Bolkerschaften ist überaus mannichfaltig und je nach Clima, Beschaffenheit bes Bobens, Lebensweise verschiedenartig gestaltet. Die Aleidung des russischen Landmanns, namentlich seine Sommertracht, erinnert lebhaft an die auf den Saulen von Antonin und Trajan dargestellten Bolker. Sie besteht in einem leichten linnenen oder baumwollenen Beinkleide und dem darüber dis auf die Anie reichenden Hemde, das in der Mitte des Leibes gegürtet ist. Im Winter trägt der Ausse einen Schafpelz darüber. Den Kopf beckt der runde Hut mit breiter Krämpe oder die nach den Provingen mannichsach gestaltete Pelzmüße. Diese Tracht haben auch die nordischen Russen sinnischer Abkunft angenommen. Dazu kommen Fausthhandschuhe aus Wollenstoff, bei den Letten aus bunter Schafwolle gestrickt, in der Form der Bölker der Polarzone.

Die Füße werden im Sommer mit Lappen umwickelt und mit Sohlen versehen, die entweder aus Rind = oder Schweinsleder oder aus dem Baste von Linden gestochten und mit Bindfaden über den Knöcheln besestigt sind. Diese Sohlen, namentlich die ledernen, sind bei den Substawen, Slowaken und Tschitschen auf dem Fußblatt mit überaus sauberem Flechtwerke ebenfalls aus Leder versehen. Sie sanden sich noch im 16. Jahrhundert bei dem Bauer von Schwaben, Franken, Sachsen und den Laussten.

In Bezug auf Farbe herrscht bei ben Großrussen eine große Mannichfaltigkeit in ben Aleibungsstücken. Blasius (11. 35) traf in einem Dorfe an ber Upa an hundert Bauern beisammen, die einen sehr bunten Anblick barboten, durchgängig aber sehr zerlumpt aussahen. Die Halfte berfelben ging barfuß, einige hatten Sandalen

<sup>\*)</sup> S. Blafins Reife I. 289. Kohl, Reifen in Anfland I. 368, wo bie Art beschrieben, wie die Ruffen in den Restaurationen Moskaus den Thee zu fich nehmen.

aus Leber, andere aus Linbenbaft, die mit Binbfaben an die Schienbeine gebunden waren. Einige trugen auch zerriffene Balbftiefeln, in benen bie Beinfleiber ftaden. Die meiften hatten blaue ober auch blau und rothgeftreifte Bemben. Die einzige Salsbebedung bilbete ber polle Bart. Als Ueberfleib biente ein grauer Bollrod ober ein meifer Schafpels mit fcmargem Rragen ebenfalls aus Schaffell. Die vieredigen Nationalmugen zeigten mannichfaltige Farben und Formen. baneben traten fchwarzbraune, nach oben verschmalerte Filzbute mit maßig großem Ranbe auf. Je nachbem biefe unten ober in ber Mitte mit einem breiten Banbe fcharf umschnurt werben, nehmen fie eine anbere Beftalt an. Bei ben Kleinruffen fand Blaftus (II. 235) mehr Einformigkeit in ber Tracht. Den Rug umschließt ein fleiner knapper Stiefel, ber bie Untertheile ber Beinfleiber feft halt. Der Rod ift furger und bunkelbraun. Die Duge befteht aus weißgrauem ober ichwarzen Schafpelz, ber Ueberwurf hat eine Rapute, baneben erscheinen Mantel mit Stebfragen und große Schafpelge, bie Alles bebeden. Bangen ift die Tracht bes Rleinruffen fauberer und reinlicher, als bie bes Großruffen.

Die Städtebewohner Rußlands, namentlich die Raufleute, tragen schon seit der Herrschaft der Tataren das Costum ihrer damaligen herren, dessen hauptstud der weite Kaftan aus kostbarem Stoff und mit Belz verbramt bildet. Er wird um die huften mit einem Schal gegürtet.

Die Tracht ber russischen Bauerfrauen ist wenig malerisch; sie erscheinen aus ber Ferne mit ihrem plumpen Schuhwerk, das ganz das ber Manner ist, wie diese. An Madchen fallen die weißen bis an die Hand reichenden weiten Hemdarmel auf, Rock und Ueberwurf haben meist sehr bunte Farben. Die Taille ist oberhalb der Brust, dicht unter den Achseln, geschnurt. Der Kopf ist mit einem kunten Tuch umwunden. Bei festlichen Anlässen ist eine Art Diadem auf den Kopf geset, das ebenfalls seine oftastatische Herstunft kund giebt. Bürger und Kausmannsfrauen tragen kostdare Seidenstoffe \*).

Der Abel tragt feit Beter bes Großen erster Anregung, namentlich aber feit Katharina II. westeuropaische Kleiber, wie auch — mit Ausnahme ber kosakischen, tatarischen und kaukafischen heerestheile, ber Solbat westeuropaische Rleiberformen zeigt.

Die Tracht der Bolen gleicht der ber Kleinruffen. Der Ueberrod, meist von brauner Farbe, wird mit einem Lebergurt um die Huften festgehalten, der mit Meffing mehr oder minder reich verziert ift. Der Abel trug dort noch in den Tagen August III. das tatarische Costum; ja er rafirte den Scheitel und bas Kinn.

<sup>\*)</sup> S. bie Abbifoungen in Rechberg les peuples de la Russie unb A. B. G. Houbigant moeurs et costumes Russes. Par. 1821. Fol.

Die Rugniaken in Gallzien tragen ben Belz långer als die Kleinruffen, schmuden ihn auch mit gelben, rothen und schwarzen Tuchstreifen, die Rathe sind mit weißgahrem Leber besetzt und daran breiectige kleine Tuchlappen frei abhängend befestigt (vergl. Rohl Reisen
in Rugland III. 32, 106 ff.).

Die nordbeutschen Slawen, die Bohmen und Krainer, haben viel von ihren beutschen Nachbarn angenommen, ja die Tschechen haben gar kein eigentliches Nationalcostum, während die Deutsche bohmen durch bunte Farben und große Sauberkeit in ihrer Tracht einen freundlichen Eindruck machen.

Große Mannichfaltigkeit bietet die Tracht der Subslawen bar. Die Tracht der Morlaken, Slowaken und Kroaten zeichnet sich aus durch die blauen oder braunen enganliegenden, die meiten weißen Aermel, die gestickte Beste, den weiten Ueberwurf aus weißem oder braunem, mit bunter Stickerei verziertem Bollstoss. Das haupt deckt der breitrandige hut mit kleinem halbkugelsormigen Kopf. Die Serben führen ein mehr türkisches, sehr reich mit Gold gesticktes Costum, dessen schwanzel ausmachen.

Die Tracht ber Montenegriner ahnelt ber albanefischen, nur baß sie keine Fustanella ober ben weiten weißen Beiberrock über den Beinfleibern tragen. Ihr weißes hemb fallt über weite blaue Beinkleiber, die über die Kniee hinabreichen. Darüber tragen sie einen weißen oder gelben Tuchkittel, der bis fast ans Kniee reicht und mit einer Schärpe um den Leib gegürtet ist. Darunter haben sie eine rothe Tuchweste und darüber eine rothe oder grüne Jade ohne Aermel, beide reich gestickt. Das Ganze deckt ein mit Belz verbrämtes Bams. Den vorn kahl geschornen Kopf bekleibet man mit dem Feß oder der rothwollenen Müße oder einem rothen oder weißen Turban, doch zeigen ältere Abbildungen rothe mit Belz verbrämte niedrige Müßen. Rächst dem Gürtel führen sie an einem ledernen Riemen um den Leib Taschen und Beutel. Ueber der Schulter hängt gemeiniglich die Struka, eine Art Schal aus braunem, gemsfarbenem oder grünem Bollstoff \*).

Besonbers reich ist bas Costum der substawischen Radchen und Frauen, namentlich der von Montenegro. Ihre Kleidung ahnelt der der Manner, nur ist sie langer und reicher gestickt und mit Fransen und Troddeln versehen. Die rothe Ruge ist vorn mit turfischen kleinen Munzen bedeckt, die schuppenartig sich überlagern, eine Sitte, die sich noch heute im Beloponnes sindet. Bon der Muge fallt ein weißer Schleier auf die Schultern herab. Die rothe Ruge der ver-

<sup>\*)</sup> Willinson, Dalmatien und Montenegro I. 265. Vialla voyage au Montenegro I. 91. Kohl, Reise nach Dalmatien I. 195.

heiratheten Frauen hat statt ber Mungen einen Rand von schwarzer Seibe und an Festtagen eine Binde mit goldenen Zierrathen. Eine goldene Radel halt auf dem Ropf den Schleier fest. Das hemd ist vorn und auf den langen, weiten, offnen Aermeln in bunter Seibe und in Goldsäden durchwirkt. Es reicht meist die auf die Andchel. Reich gestickt ist auch die Schürze, oft von Tuch, unten mit breitem bunten Saum. Eine besondere Sorgsalt ist auf den Gürtel verwendet, der mit drei bis vier Reihen achter oder nachgemachter rother Karneole besetzt ist. Ueber die groben weißen Strümpse werden kurze bunte gewebte Socken gezogen, darüber werden die Opanken oder Sandalen angelegt, die aus ungegerbtem Ochsenleder gefertigt sind \*).

Die Freude am Schmuck, Metall, glanzenden, achten und nachgeahmten Steinen, bunten und reichen Stickereien ift allen fla-wischen Bolkern und den finnischen Stammen, die mit ihnen in Berührung stehen, in hohem Grade eigen, obschon im Einzelnen mehrfache Abwandelungen stattfinden.

Bunachft aber ift bie Behandlung bee Rorpere felbft gu Die Reinlichkeit bes Rorpers wird bei ben Ruffen und Bolen burch bie Babeftuben beforbert. Diefe Babeftuben finden fich in ben Dorfern, wie in ben Stabten. Schon bie alteren Reisenden erwähnen dieselben, bemerken aber auch, daß hier die größten Schamloftakeiten ftattfanben. Es waren zwar bie Baber ber Beiber von benen ber Manner burch Bretverschlage gefondert, allein bie erfteren ftellten fich oft in ben gemeinschaftlichen Gingangen zu bem Babe ben Bliden ber Manner blos, tubiten fich mit ihnen in bensielben Fluffen, ja fle neckten fogar Frembe, bie in ber Rabe maren. Ratharina II. unterfagte biefe gemeinschaftlichen Baber und es gelang ihr wenigstens in ben großeren Stabten, fie zu befeitigen. In Dostau gingen noch vor wenig Jahren Cheleute in biefelbe Babeftube. Auf bem Lande baben bie Cheleute ihre eigenen Babeftuben, bie auch bei ben Finnen fich vorfinden. In den Stabten werben fie meift von den Landleuten und der Handelsclaffe befucht. Die vornehme Belt bat fie meift aufgegeben. In allen fehlt übrigens bie nette Einrichtung ber orientalischen Baber \*\*).

Bart und haupthaar erfahrt bei ben Slawen eine gar mannichs faltige Behandlung. Der Grofruffe tragt ben vollen Bart; ver-

<sup>\*)</sup> S. Bilfinson Daim. und Montenegro I. 265. Vialla voyage au Monten. I. 96. Fortis viaggio in Dalm. I. 8 und 56. II. 151.

<sup>\*\*)</sup> S. Meiners Vergleichung 228. Ritschie S. 236. Kohl, St. Bestersurg II. 374. Rechberg les peuples de la Russie, Babestube I. A. G. Houbigant moeurs et costumes des Russes Par. 1821. Rr. 34. Schüfer, Beschr. bes russ. Reichs I. 19, 23, 24, s. auch Restors Annalen S. 43 ber Scherer'schen Ausgabe und Webers verändertes Aufland I. 21, wo auch die kalten Baber erwähnt sind und die Einreibungen mit Del und Kett.

gebens tampfte Beter ber Große gegen bie Barte, und mancher Bauer gablte lieber funfzig Rubel Bartfteuer, ale bag er ben Schmud ablegte, ben er fur ben schonften hielt, welchen ber Mann tragen tonnte. Bornehme Ruffen, die dem Bebot bes Allgewaltigen fich fugen mußten, nahmen ben Bart wenigstens nur mit ber Scheere, nicht aber mit bem Deffer ab. Gin voller Bart galt als Beichen ber Tuchtigfeit und Chrenfestigfeit \*). Die Rleinruffen, Bolen, Galizier, bie Gubflawen tragen nur ben Schnurrbart, mabrent bie mit ben Deutschen grangenben Benben bas Geficht, gleich ben Rinnen.

gang glatt icheeren.

Die Ruffen schneiben ihr Saupthaar in einer Linie rund um ben Ropf, die von ben Augenbraunen, Ohrlappchen und Naden angegeben ift. Um von bem Saar bei ber Arbeit weniger incommobirt zu werben, binben fie einen Faben ober einen Draht um ben Ropf, eine Sitte, Die wir bei ben alten Griechen fanben \*\*). Die Rleinruffen und Bolen icheeren bas haar furger, bie finnischen Bolfer laffen baffelbe lang machfen, die Montenegriner icheeren fich, nach turfifchem Borbild, bas Borberhaupt und laffen nur am hintertopf bas haar lang machfen, bas baber in reicher Fulle unter bem Reg binten hervorquillt. In neuer Zeit aber laffen bie Montenegriner bas Saar vollständig stehen (Rohl, Dalmatien I. 209). Die Slowafen tragen bas haar lang, die Kroaten trugen ebebem lange Ropfe. wie noch jest die Morlaten.

Die Frauen laffen auch bei ben flamischen Bolfern bas Saar überall lang machfen, flechten baffelbe in Bopfe und halten baffelbe

fur ibre schonfte Bierbe.

Den Ruffen eigenthumlich und wohl aus bem Drient ftammenb ift die Sitte ber Frauen und Madden bas Geficht mit weißer und rother Schminke zu bebeden, eine Sitte, welche ichon Dlearius und andere Reisenbe bes 17. Jahrhunderts bemerkten. Auffallenber aber mar ben Reisenden bie Sitte, bie Bahne fcmarg ju farben (Riticbie S. 156).

Anhangiel an Bruft, um Sals und an ben Ohren finden fic bei allen flawischen Frauen. Die Frauen bes ruffifchen Mittelftanbes glangen gern in reichem Golb = und Berlenschmud; bie Bolinnen liebten besonders Corallenfdnure, Die fle um ben Bals trugen und benen fie Ginfluß auf ihr Bohlbefinden zuschrieben. Reich geschmudt find die Frauen ber balmatischen Slawen; die Schuppanerinnen geben ftets in reichem Schmud, auch wenn fie mit ber Arbeit beschäftigt find. Robl (Dalmatien I. 264) fah fie ftets mit ber Berlenschnur um ben Bale, blinkenben Rabeln in ben haaren, und ben mit Steis nen befetten Bojas (bei ben Polen Bag) um ben Leib. Der Gurtel

<sup>)</sup> Meinere Bergleichung I. 113. \*\*) Robl, Reifen in Rugl. und Polen II. 71. f.

besteht aus Metall, ist einen halben Fuß breit und zollbid; er ist meist mit rothbraunen Achaten besetzt, die in gar nette, vergoldete Silberarbeit gesaßt sind. Fortis bemerkte auf der Brust der Dalmatinerinnen reiche Schnüre von Glastorallen und Perlen und in der Mitte eine runde zierlich ausgearbeitete Metallscheibe, die an die Breeze der Letten, Finnen und Litthauer erinnert. Einen eigenen Schmuck trugen im 17. Jahrhundert die öffentlichen Beibspersonen in Mostau; er bestand in einem in der Lippe besesstigten Türkisring.

## Die Wohnstätten

ber flawischen Bolker bestehen in ben nordlichen Gegenden meist in Blockhaufern, die aus behauenen Baumstämmen zusammengefügt sind. Die Enden der Balken sind zusammengefalzt, die Lucken ausgestopft und das Ganze zuweilen übertüncht. Das Dach ist theils aus Stroh, weils aus Brettern und Schindeln. Die geringste Sorgfalt verwendet der Großrusse, namentlich wo er im gedrückten Zustande der Leibeigenschaft lebt, auf seine Bohnstätte, zumal in holzarmen Landstrichen. Er baut dort seine armselige Hütte aus dunnen Stangen zusammen, die er durch gestochtenes Strauchwerk verdindet, das er mit Lehm zu einer Band zu gestalten sucht. Büste Strohbündel bilden das Dach, auf welches alljährlich neue Strohhausen mit der heugabel geworfen und mit Stricken oder Birkenstangen befestigt werden.

Blaffus (II. 30) fcbilbert ein folches in ber Upagegend gelegenes Dorf, beffen Baufer aus behauenen Baumftammen beftanben, beren Luden mit Moos und Erbe verklebt waren. Durch eine enge Thur, gelangte ber Eintretenbe gunachft in Die Baueflur, Die ben größten Theil bes niebrigen Gebaubes einnimmt und aus ber eine andere Thur gerade aus auf ben geschloffenen Bof führt. Rechts von ber hausflur ift bie Bohnftube mit fleinen taum banbbreiten Kenfterchen. bie mit Glas bebedt find. Links von ber Sausflur befindet fich eine bunkele, fensterlose, nur burch einige Bretter abgeschlossene Borrathe-Der Aufboden ber Bobnftube wie ber übrigen Raume fammer. ift mit Erbe bedeckt, gang von berfelben Beschaffenheit, wie die nur einen Schritt entfernte auf offener Strafe. Der vierecige Bof ift ringeum mit Stallungen und Strobbehaltern umgeben, beren Banbe wegen Mangels an Baumftammen alle aus Flechtwert von Beiben und Birkenruthen hergestellt find. Dicht am Bohnzimmer liegt unter bem Dache ber Stallung, Die 'fich nach ber rechten Seite bes baufes fortzieht, Die Einfahrt auf ben Hof, ber ohnerachtet feiner Aleinheit und feines Schmuges einen wohnlichen Gindruck macht, in bem jeber Bintel benutt ift. Gin aus Baumftangen gusammenges bundenes Thor, rechts von ber Wohnung, fuhrt in ben Garten, ber blos Rohl und Banf producirt. Ein anderes abnliches Thor links bom Baufe mundet auf ben Klug.

Das Innere vieser armseligen Wohnstätten ist im hochsten Grade unsauber, allerlei Ungezieser bevölfert die Lucken der Band und rennt über Fußboden und Bande hin. Den größten Theil der Bohnstube nimmt der gewaltige Ofen ein, in welchem gekocht und gebacken wird und auf welchem Nachts die Familie mit den Ragen untermischt schläft. Am Ofen, wie an der Band besindet sich eine Holzbank, die Ruhestätte für den Tag. An den Banden hängen die Kleiber, welche die Familie abgelegt hat. Eben so unsehlbar wie der Osen ist in einer Ecke des Zimmers ein in Del gemalter, brauner heiliger ausgehängt, über denselben stecht man Blumen als Schmuck in die Breterrigen; unter dem Delheiligen sind oft Bapierbogen mit mehreren in Basserfarden gemalten heiligenbildern angebracht. Aehnlich ists in

Bolen und Litthauen \*) Bei weitem fauberer und reinlicher find die Bauernhaufer und Dorfer sowohl im nordlichen Rugland, wo finnische Stamme ben Rern ber Bevolkerung bilben, als auch in Rleinrugland, wo viele tofakifche Elemente berfelben beigemischt find. Die nordruffischen Bauerbaufer find ordentlich aus horizontal übereinander gelegten Sichtenftammen, die mit ber Axt bearbeitet find, jufammengefügt. Der Grad ber Boblhabenheit ift aus ber Sorgfalt, mit ber die Balten aufeinandergepagt find, ober aus bem Reichthum ber Bergierungen an Dachgefimfen, Fenftern, Fenfterladen und Thuren zu erfeben. Alle biefe Bergierungen find mit einem einfachen Meffer aus freier Sand gearbeitet und zeugen von entschiedenen technischen Anlagen. Schliegen bie Baumftamme nicht bicht aneinander, fo werben die Lucken mit Roos verftopft; ber großte, meift in Stabten angewandte Luxus ift ber, daß biefe Stamme noch von Augen und Innen mit Bretern verschlagen werben. Die mobilbabenden Bauern zeichnen fich im Rorben vorzüglich burch Reinlichkeit aus; Thuren, Genfter und Fußboben find bei ihnen mit Delfarben bemalt. Die Baufer felber haben einen überbauten Gingang, ber in ben zweiten Stock in die Bohnzimmer Das Erdgeschoß ift theilweise unbenugt, theilmeise zu Biebftallen ober Schlafftatten eingerichtet. Das bewohnte Stockwerk enthalt zwei ober brei Stuben mit großem Borfaal. In ber gemeinfamen Ede biefer Stuben fteht ber große ruffifche Steinofen, ber alle Stuben heizt und zu gleicher Zeit als Schlafftatte und als Keuerheerd benutt wird. Er erlischt auch im Sommer nicht, so bag bie Sommerhite mit ber bes Ofens vereint bie Luft in ben ruffifchen Saufern unertraglich macht. Die Wohnstube bat einen starten Tisch, einige einfache Stuhle und rings an ben Banben eine zusammenhangenbe Bant. Bei wohlhabenben Bauern findet man fogar auch schone Sophas. Bolfterftuble und Mahagonischrante. Rie fehlt im Bobn-

<sup>\*)</sup> S. Blafius II. 87 m. Abb. S. 1. Dazu Vautrin l'observateur en Pologne 108. Cromer S. 72.

ummer ber Ruffen, dem Eingange gegenüber, das dunkelbraune, in Gold und Silber eingehullte Beiligenbild, ber Sausgott, vor bem jeber Gintretenbe erft fein Rnie beugt und fein Rreug fcblagt, ebe er ein menfchliches Befen in ber Stube, und mare es ber Gelbitherricher felbft, beachtet. Je nach bem Bermogen vermehren fich biefe Beiligenbilber. Es giebt Bauern, Die beren einige Dugende im Berth von vielen hundert Rubeln befiken. Da berartige Bolggebaube bem Feuer viel Stoff barbieten, fo ift eine ftrenge Reuerordnung nothig. An jedem Saufe ift schwarz auf weiß angemalt, welche Feuergerathe ber Befiger beffelben bei einer Reuersbrunft an Ort und Stelle zu bringen bat, g. B. eine Leiter, einen Reuereimer, Feuerhafen u. f. w. In ben fauberen norbruffifchen Baufern tommen baufig Fenfterscheiben aus Glimmer vor, die in Glas gefaßt find, neben benen aber auch Glasfenfter in jebem Baufe angetroffen werben. An ben Enben ber Dorfer find bie Borrathebaufer, Die auf Befehl ber Regierung in allen Kronborfern angelegt find. Sie haben fammtlich einen vorfpringenben, überbauten Eingang von Außen, und bas Betraibe lagert auf einem Boben von Tannenbloden, ber etwa zwei Fuß uber ber Erbe erhaben ift. biefen Dorfern find bie Felber verzäunt. - In ben Bergierungen ber baufer herricht große Mannichfaltigfeit. Die außerften Giebelbalten freuzen fich oft und laufen in Bferbetopfe aus. Um bie Thurgemanbe find Ornamente fauber eingeschnitten. Die gange Bauart erinnert an die scandinavische Holzarchitectur, wie fie benn auch wohl burch die alten Rormannen begrundet worden ift. Diefelbe Holzbauart wurde auch in ben Stabten beibehalten; eben fo find bie Gige bes Landabels meift aus bolg, nur geräumiger und in mobernem Sinne mit Saulen und Frontispicen an ben Eingangen verziert \*).

Die Dorfer ber Aleinrussen sind nicht minder sauber als die im Rorben. Die Blockwande sind hier mit Lehm beworfen und innen und außen mit weißem Thon angestrichen; auf diesen Banden wird teine Spur von Schmuz geduldet. Die Gehöfte in den sudrussisschen Steppen sind mit Flechtzaunen umgeben, die auch den Garten mit in sich schließen. Die Haufer sind einsach eingerichtet. Die Thur mit einem Saulenportal aus vier schlanken, armbicken Baumstammchen suhrt in ein Borhaus, das die ganze Breite des Gebäudes einnimmt und einiges wenige Hausgerath zu bergen hat. Die eine Abtheilung, meist rechts vom Borhause, enthält die beiden Bohnstuben, von denen die größere, auch vornhinaus liegende mit zwei Fenstern seitwarts von der Thur versehen ift, die kleinere ruchwarts gelegene aber nur

<sup>\*)</sup> S. Blafins, Reife in Rufil. I. 62, 166 und Abbildungen S. 51 und 160. Harthaufen, Studien über Rufil. I. 94. 162. Arnim, Reife ins R. R. I. 80. Meher, ruffische Denkmaler. II. 40. Dazu Storch, über die Banart der Hütten bes Landmanns in Rufland. Ein Beitrag zum Gemälbe feiner Sitten und Lebenbart. In besten Rufland unter Alexander I. Bb. V. 14, Lief. S. 200 ff.

ein Kenfter bat. Das bintere Zimmer ift burch eine offene Thur mit bem porberen verbunden, aber vom Borbaufe getrennt. Gine Leiter führt aus bem Borbaufe auf ben Boben über ber Bobnftube. Die andere Abtheilung links von bem Eingange und bem Borbaufe ift ber Biehftall, ber jeboch meift nur im Binter in Ansbruch ae-Much fur biefen ift bas Saulenportal ber gemeinnommen wirb. Die Lehmwande find burch moglichft einfaches schaftliche Eingang. Alechtwerf geftugt und bas Dach meift mit Schilf ober Strobbunbeln Rur Boblhabenbe ober bie, in beren Rabe Solz gebracht gebectt. wirb, tonnen eine Grundlage von Balten fur ihr Saus ichaffen. Aller 8-14 Tage wird bas Saus innen und außen geweißt, eine Arbeit, die der Hausfrau obliegt. Auch die Defen find bei weitem zierlicher als die großruffischen, und an ihnen ift die ruffische Rirchenbauart nachaeabmt \*).

Derselbe Berichterstatter ruhmt die Reinlichkeit ber sammtlichen kleinrufsischen Dorfer und Wohnstatten, womit benn auch andere übereinstimmen.

Die Sutten ber Subflamen, Die noch mehr als bie Rorbflamen im Freien leben, find fehr einfach und leicht gebaut. Die Schereffaner leben meiftens in Bachthutten, Die auf Bfeilern ruben und Tichardafen genannt werben; in gleicher Art wohnen die Ottaganer Granger. Die Kroaten und Raigen in Ungarn bauen fich aus bem gelblichen und aschfarbenen Thone, ben fle mit Stroh und Spreu mischen und über ein Bandgeruft aus Beibengeffecht schlagen, ihre Butten. bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts mar in gang Slamonien noch fein orbentliches Dorf. Die Leute lebten in Erbhutten familienweise beifammen. Die faiferlich ofterreichische Regierung mußte bort befehlen, baf Dorfer angelegt murben. Rachber baute man bort Baufer aus vierectigen Balten und bedte fle mit Schindeln, feltner mit Stroh. Der Rauchfang erhebt fich thurmartig uber bas Dach. Das Innere wird mit Thon überzogen, verputt und endlich mit Ralf übertuncht, ben ieber Glamonier felbft bereitet. Die Baufer find langlich gebaut, mit zwei hervorstehenden Flugeln, zwischen welchen ein Borbach ift. Aus biesem führt eine Thure bem Eingang gegenüber in bie Ruche, von ber man in bie Speifekammer bes Bausvaters zu geben pflegt. 3wei andere Thuren fuhren in die Seitenflugel, beren einer fur jeben antommenden Gaft bestimmt ift, ber andere aber zum gemeinschaftlichen Arbeit = und Speisezimmer ber gangen Kamilie bient. Bier allein wird geheizt. Die Racht bringt jeber Slawonier im Ralten gu. Sat ber Sausvater verheirathete Sohne ober Bruber, fo baut er jebem Chepaare innerhalb feines Sofes eine abgesonberte, eigene Stube, mo biefes Baar bie zum ausschließlichen Gebrauche bienenben Gerathschaften

<sup>\*)</sup> Blaffue, R. n. Rugl. II. 277, Sarthaufen II. 20, 45, 48.

sich aufzubewahren pflegt. Die innere Zierbe ber Wohnung besteht, wie bei ben Kleinruffen, in einem hohen Grabe von Reinlichkeit \*).

Sehr einfach find auch die Wohnstätten der Montenegriner, und sie sehen aus der Ferne einem Steinhaufen ahnlich, der sich nur durch den daraus aufsteigenden Rauch als eine menschliche Wohnung kundszieht. In der Rahe zeigen sich hutten, die ganz aus unbehauenen Steinen gebaut sind, niedrig und nur durftig beleuchtet. Bor denselben bilden Baumstämme eine Art Borhalle, in welcher Banke stehen. Die Dorfer und Städtchen des Landes, deren größtes 1200 Einwohner jahlt, bestehen aus einzeln beisammenstehenden Haussern, die in den Bertiefungen des Gebirges hingebaut find. Das stattlichste Gebäude ift das Kloster von Cettinje, die Residenz des Wladika, ein steinernes Gebäude, das ummauert, im Innern aber europäisch eingerichtet ist \*\*).

Die Baufer ber übrigen Montenegriner find burchgangig fteinern. meift mit Stroh, boch theilweife ober gang auch mit Schindeln be-Seltener find Biegelbacher, Die, um fle gegen ben Bind gu ichuken, mit Steinen beschwert find. Jebes Saus bat ein ober zwei Bemacher im Erbgeschoß und ben Bobenraum zwischen ben Giebeln, ber zur Aufbewahrung bes Mais und anderer Borrathe bient. Leiter führt burch eine Deffnung in ber Dede, bie mit einem Rlechtwert verschloffen wird. Wenige Baufer haben ein oberes Stockwert, an manchen fehlt fogar ber Giebelraum. Bu ebener Erbe wird geichlafen, gegeffen und gefocht. In einer Ede bes Gemachs ftebt ein robes Solzgestelle, bas fich auch in ben Bohnungen wohlhabenber Darauf liegt eine Matrage ober burchnahete ober Morlaten findet. wollene Decke. Mermere wickeln fich in ihre Strufa und legen fich auf ben nacten Boben. Erlaubt es bas Better, fo ichlafen bie Ranner am liebsten unter freiem himmel, wie die Slowaten. Rontenegriner legt auch bes Nachts niemals feine Rleiber ab. Reuerstatte, ein erhohter Beerd, findet fich in ber anberen Ede bes Gemachs, über berfelben bangt an einem Ring ber Reffel. Schornfteine find unbekannt. Das Sausgerath besteht aus einer bolgernen Bant, einigen bolgernen Stublen und einem fehr fcblichten Tifch \*\*\*). Der iconfte Schmud ber Bobnungen von Montenegro find bie Baffen.

Die Bauart der Slawen in deutschen Landen, der Benden und Tschechen, ift meist der deutschen nachgebildet, doch find die Bohn-statten berfelben in der Regel minder sauber und nett als die ihrer beutschen Rachbarn.

Die Landstriche, welche bie Slawen gegenwartig einnehmen, auch

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, slaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie. II. 1 ff.

\*\*) Rohl, Dalmatien. I. 290. Wilfinson, Dalmatien und Montenegro.
I. 239. Die elenden Steinhutten ber Morlafen: Kohl, Dalm. II. 222.

\*\*\*) Wilfinson I. 248.

bie bes sublichen Rußland, standen schon zum großen Theil mit den griechischen Colonien am abriatischen und schwarzen Meere in Berkehr. Herobot (IV, 108.) erwähnt der holzernen Stadt der blonden hellaugigen Budiner. Diese Stadt, Gelonos, war mit einer holzernen Mauer umgeben und bestand ganz aus holzernen Hauern. Die Stadt lag im Waldlande an einem sischen See und stand mit den Griechen schon lange in freundlicher Beziehung. Welche Stadt bes heutigen Rußland Gelonos gewesen, das ist freilich nicht zu erzathen, kaum zu bestimmen, ob sie in Assen Geropa sich befunden.

Im europäischen Rufland gründeten sich die ersten Städte um die Burgen der normannischen Fürsten, und die alteste berfelben ist Rowgorod am Imensee, doch nennt bereits Restor auch Kiew, Pol-

test, Belofero u. a., die ichon Rurit erbaute.

Die ruffischen Stabte find gleich ben Dorfern aus Solzftammen gebaut; im 16. und 17. Jahrhundert maren die meiften Saufer ber Stabte noch mit Stroh gebeckt, bie Stuben aber außerorbentlich unfauber und voll Rauch; auch bas Bieh fand barin Unterkommen. Die wenigen Kenfter maren aus Mangel an Glas mit Rinberblafe ober olgetrankter Leinwand überzogen. Spater trat Marienglas an beren Stelle. 3m 17. Jahrhundert bauten die Bornehmen ftattlichere und mehrstodige Baufer, boch immer aus Golg; fie batten auch befondere Babftuben und auf bem Sofe Sutten fur bas Befinde, auch begannen Bauten aus Bacfteinen, obichon auch frembe Befucher gugeben mußten, daß Holzbaufer im ruffifchen Klima ben Borzug vor ben fteinernen verdienen. Ruche und Reller fehlten indeffen noch im-Die Banbe waren im 17. Jahrhundert auch bei Bornehmen noch nacht, bochftens mit Spinneweben bedectt, doch fand Meberberg in einigen vornehmen baufern die Bande mit niederlandifchem vergolbeten und bemalten Leber bebeckt. Tifche und Bante aus einfachem Bolg bilbeten neben ben Trinkgeschirren bie einzigen Mobilien. trieben die Reichen bereits einen gewiffen Lurus mit ben Betten, Die mit Flaumfebern gefüllt und mit feibenen ober wollenen Stoffen uberzogen waren, auch bereits Borhange hatten. In ben ruffifchen Stabten mar, wie noch beute, ber großte Theil ber Baufer wie ber Umgaunungen von Bolg, und baber tamen oft entfegliche Feuerebrunfte Bricht auf bem Lande, wo man anstatt ber Lichter und Lampen Riehnspähne anzundet und in die Augen ber Baltenwand als Leuchte ftedt, ein Brand aus, fo rettet ber Sausherr gunachft bas Beiligenbild und bann erft bie übrige geringe Sabe. Die häufigen Brande riefen ichon fruh eine Feuerpolizei ins Leben, die ftreng gehandhabt wird. Man reißt bie nachsten Saufer nieder und bebedt bie folgenden mit naffen Sauten. Doch ward erft feit Katharina II. bem Hebel burch Bermehrung ber fleinernen Saufer grundlicher abgeholfen \*).

<sup>\*)</sup> S. Meinere Bergleichung II. 235. Befchreibung bee großen Bran:

Die russtschen Stadte tragen, mit Ausnahme von St. Betersburg, noch immer ein ganz eigenthunliches Gepräge, wozu die Holzshujer, der Mangel an Straßenpflaster, das nur hier und da durch eine Bohlenlage ersett ist, und die eigenthumliche Bauart der russtschen Kichen das meiste beitragen. In Petersburg ist allerdings Straßenpflaster von Rieseln und behauenen Steinen vorhanden und nur noch ein geringer Theil der Stadt mit Holz gepflastert. Das Holzspflaster besteht aus kleinen sechseckigen Rlogen von harzreichem Holze, die senkrecht in ein Bett von Sand und zerstoßenem Stein gestellt werden. Zur Erhaltung der Spannung dienen Holzpside und seiner Sand. Das Ganze wird mit stedendem Bech übergossen, das von dem pordsen Holze bald eingesaugt und sodann nochmals mit Sand überstreut wird. Dieses Pflaster hat sich als dauerhaft bewährt und leidet namentlich weniger vom Frost als das steinerne (Ritschie S. 77).

Moskau ist ebenfalls zum großen Theil gepflaftert. Dieß findet jedoch nicht in den übrigen Stadten des Reiches Statt. In den meisten derselben ist die übrigens oft sehr breite Straße ohne Pflaster und es besindet sich nur langs der Hauser ein aus Bretern gebildeter kußteig. Die Straße selbst ist dann oft so kothig, daß die Droschen allein den Berkehr ermöglichen und dabei die an die Aren im Schlamme sahren. So fand Blasius Pultawas breite Straßen im herbst mit Borast bedeckt und selbst der Seitenfußsteig aus Holz mußte mit zersteinen Steinen beschüttet werden, um gangbar zu bleiben. In Charkow suche man den bodenlosen Straßenkoth durch angehäuften Mist consistent und gangbar zu machen. Eine Folge davon war, daß eigene Dreckserien sur die Ghmnassasten und Studenten eingetreten waren (Blasius II. 307). Im Sommer verwandelt sich dieser Koth in erstidenden Staub (Harthausen II. 121).

In ben größeren Stabten finden fich meist breite Straßen und Gebaube aus Stein, welche die Krone für ihre Zwecke erbaut hat. Regierungsgebaude find auch in den kleineren Stadten steinern aufgessührt. Doch sind manche Stadte, die den Ramen einer Kreisstadt tragen, sehr armselige Orte. Blastus (I. 162) versichert, daß es nichts Traurigeres gebe, als diese Stadte, die bloß der Beamten wesgen Stadte sind, obschon sie als Dorfer eine sehr untergeordnete Rolle wielen wurden. Schnurgerade breite Straßen, an denen nur hin und wieder wie verloren ein Daus in der Einsamkeit liegt, sind die beutlichsten Beweise, daß die Stadt eine moderne und nur auf Commando erbaut ist. Einige Lindenanpstanzungen, die nicht wohl geseichen, und Birken stehen in den Straßen. In den südlichen Brosvinzen hören Steingebäude ganz auf, die Kosakenstadt Periatin gleicht

des von Rafan in Erdmann, Beitrage gur Renntniß bes Innern von Ruß: land II. 231.

einem Dorfe. Es sind große Plage und breite Straßen vorhanden, aber die niedrigen mit Stroh gedeckten Lehmhauser liegen unregelmäßig an benselben, zwischen üppig gedeihenden Schutthausen und Schuttpslanzen, durch zahlreiche, vielbegangene Schlangenwege verbunden. Am Rande der Stadt stehen dicht beisammen niedrige achtslügelige Windmuhlen. Es ist das Viertel der Muller. Freundlicher ist das Innere der Stadt, wo die ungepflasterten Straßen begangener und freier sind und die reinlichen weißen Lehmhauser sich von dem schwarzen Erdboden erheben (Blastus II. 270).

Die alteste Stadt bes Reiches, Rowgorob, ehebem Mittelpunct einer machtigen Republik und Mitglied ber beutschen Hansa, ift größtentheils aus Holz gebaut. Wall und Mauern sind verfallen und die Sophienkirche, sowie ber alte Kreml, beibe im Jahre 1050 angelegt, find die Glanzpuncte ber Stadt, die aus der Ferne, der zahlreichen Thurme wegen, sich gut ausnimmt \*).

Riem besteht jest aus vier Stabten, von benen zwei am rechten Onieperuser gelegen sind. Reu=Riem wurde erst unter Katharina II. gegründet. Alt=Riem hat breite Straßen und große Plate, an benen bie Hauser unregelmäßig liegen; neben großen Gebäuden steht man niedrige Hutten und wildwachsende Baumgruppen. Die Stadt ift oft zerstört worden. Nur die Stadt Podol, jest der Sit des Berkehrs, hat dichtgebrangte Hausermassen. Riem hat ebenfalls seinen Kreml und das berühmte Hohlenkloster, das wir spater betrachten \*\*).

Kaluga an ber Da ift eine ansehnliche Stabt, die sich in brei hauptgruppen scheibet. Die eine in ber Mitte auf und an einem Sügel enthält die Kirchen, Steinhäuser, Regierungsgebäube, Bohnungen ber Beamten und Kaufleute. Die andere oftliche Gruppe enthält zwischen Garten und Obstbaumen zerstreute Bohnungen, meist holz-häuser, die westliche Gruppe wird von dichtgebrangten schwarzen und armsellgen hütten gebildet, in benen Schiffer und Fischer wohnen und um welche allerlei Massen von holz, Steinen u. bergl. aufgesschichtet sind \*\*\*).

Die alte Zarenstadt Möskau gehort unter die größten, volkreichsten und interessantesten Stadte nicht bloß des russischen Reiches,
sondern von ganz Europa, zumal der Brand von 1812 eine Reinigung
der Stadt von manchen Schattenseiten zur Folge gehabt hat. Die Bracht der Palaste, der Reichthum der Bazare, der öffentlichen Pläge,
vor Allem aber der Kreml mit seinen Ruppeln und Thurmen, verbunden mit den geschichtlichen Erinnerungen, fesseln den eingebornen
Russen, wie den gebildeten Besteuropäer mit gleichem Zauber. Die

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Reifen in Rufi. I. 20. Schäffer, Befchr. bes Ruff. R. I. 249. Dr. Meper, ruff. Denfmaler. II. 145 ff.

<sup>\*\*)</sup> Blaffus, Reise in Rufil. II. 228. Harthausen, Studien. II. 477.

\*\*\*) Blaffus II. 49. Dazu beffen Beschreibung von Kuref (II. 331),
Mohilew (II. 147), Koselet (II. 226), Smolenef (II. 103) ff.

Stabt hatte im 17. Jahrhundert 2000 Kirchen und Albster, und schon damals erstaunten deutsche und andere europäische Reisende über die zulle der seltsamen und auffallenden Erscheinungen, welche Mostan dem Auge darbot \*). Rach dem verheerenden Brande vom 14. bis 20. Sept. 1812 ist ein großer Theil derselben neu und in westeuropäischem Geschmack aufgebaut, die zerstörten Theile des Kreml aber im alten Style wieder ergänzt worden. Die Stadt ist 1\( \frac{4}{3} \) Meilen lang und 1\( \frac{1}{3} \) Meilen breit und mit einem Ball umgeben. Sie hat an 10000 häuser, 273 Kirchen, 21 Klöster, 71 Hospitäler, 37 öffentliche Bäder und weit über 300000 Einwohner. Mossau vereinigt, in angenehmer Imgebung gelegen, das Bequeme und Behagliche der großen europäischen Hauptstädte mit dem Originellen der orientalischen \*\*).

Ein gang westeuropaisches Ansehn bat St. Betersburg, Die jegige hauptstadt bes Rufflichen Reiches. Am Ausfluffe ber Rewa in ben finnischen Meerbufen legte Beter ber Große auf einer Fischerinfel, welche zwei armselige Hutten trug, mit Hulfe von 40000 Arbeitern aus allen Theilen bes Reiches ben Grund zu ber Reftung, welche die fünftige Residenz beschirmen follte. In vier Monaten bes Jahres 1703 war der Bau der Festung vollendet und baneben als faiferliche Bohnung ein bolgernes Blodbaus aufgeführt. In ben nachsten Jahren wiheten fich mehrere Bolghaufer baran. 3m Jahre 1707 glieberten fich bereits bie Straffen ber neuen Stabt. Finnen, Efth = und Lieflander jogen nach ber neuen Stadt, um vor ben Rriegewirren ficher ju febn, bie in ihrer Rabe fich entwickelten. Beter war 22 Jahr lang bis zu feinem Tode unablaffig bemuht, feiner neuen Stadt Bewohner zuzuführen. Seine Rachfolger und Rachfolgerinnen fuhren in seinem Geifte in ber Berherrlichung und Erweiterung ber Stabt fort und an die Stelle bes ehemaligen Sumpfes und Balbes ift eine Stadt von unermeßlicher Ausdehnung und großartiger Pracht getreten. Die sumpfigen Ufer ber Rewa und Canale werben von eleganten Granitmauern eingefaßt, die unermeflich langen, meift 70 Rug breiten Straßen zeigen meist zweis bis breiftockige Baufer mit Balconen und italienisch flachen, roth angestrichenen Eisenbachern, die gewaltigen offentlichen Plage find von coloffalen Façaben offentlicher Gebaube und Balafte umgeben, die von tuppel = und thurmreichen Rirchen ubertagt werben. Es fehlt unter biefem Rlima nicht an Baumreihen und

<sup>\*)</sup> Gine Abbildung ber Stadt vom Jahre 1661 bietet dar Blatt 95 ber Reperbergischen Handschrift in der Königl. Bibliothef zu Dresben, das Fr. b. Abelung in seiner Schrift: Augustin Freiherr von Meyerberg und seine Kelse nach Rußland. St. Petersb. 1827. auf Bl. 51, so wie den Plan auf Bl. 63 mittheilt

<sup>\*\*)</sup> Mostan hat zahlreiche Beschreiber gefunden, unter benen die Rasmen G. Ritischie, Dr. Meyer, J. G. Rohl, Freiherr v. Harthausen, J. D. Basins, E. D. L. v. Arnim vorzugsweise zu nennen find. Statistisches liefern von Aelteren Schaffer, Beschr. b. R. A. I. 223, von Neueren Schnitzler, tableau de la Russie.

Luftgarten, an Saulen und Statuen. Die Canale find durch zier-

liche Bruden übermolbt \*).

Die Bauart ber Stabte bei ben Subflamen, mo beren vorhanden find, ift bei ben oftlichen im turfischen, bei ben westlichen im italienischen ober beutschen Sthl. Prag ift eine ganz beutsch gebaute Stabt, eben so find bie volnischen Stabte Krafau, Barichau, Lemberg, Bilna burchweg obne einen eigenthumlich und wefentlich von bem wefteuropaifchen, beutschen verschiedenen Charafter. Die alteren Rirchen find gotbiich. bie neueren in bem mobernen italienischen Style aufgeführt; bie Rathbaufer und Burgen erinnern an die westeuropaischen. Charatteriftifch aber find in ben polnischen Sauptstädten, wie auch in Brag, bie Jubenviertel, die meift bis jum Entfegen übervolkert find und von Schmuz ftarren. In bem Rrakauer Judenviertel fand Rohl brei mit Rindern reichlich gesegnete Judenfamilien in einem Reller wohnen, ber fußboch mit Baffer bebeckt mar, in Folge bes Austretens ber Die Betten ftanben bis an bas Stroh im Baffer, ein pestilenzialischer Duft entstieg biefem Bohnorte, ber alliabrlich vom Baffer beimgefucht wird (Rohl, Reisen in Aufland und Bolen III. 268).

Die Freude an Garten, an ber Bflege ber Blumen, Straucher und Baume icheint nicht in bem Charafter ber flawischen Bolfer gu Der beutsche Landmann hat gern ein Gartchen an feiner Butte, worin er Blumen und wohlriechende Rrauter pflegt. Olearius bemerkt, daß Garten in Rufland felten find, und die modernen Reisenden berichten, daß Garten nur in ben Refibengen ber Großen bes Reiches und in ber Sauptftadt angetroffen werben, bie bann allerbings mit außerorbentlicher Bracht ausgestattet find und auf bas Sorgfaltigfte unterhalten werben \*\*). Ebenfo batten auch bie polnischen Großen ihre prachtvollen Garten, unter benen ber Bart von Bulawy eine europaische Berühmtheit erlangt hat. In Woloada fand Blaftus (I. 145) in Folge ber Anregung bes Gonverneurs Bruffius mitten in ber Stadt einen großen Plat mit offentlichen Die Rugelakazien waren burch bie norbische Birke erset; Carraganen, Spiraen und Hollunder waren vorhanden, ebenso Georginen und einige Blumen. Es war bieß jedoch eine ganz vereinzelte Erfcbeinung.

Die Fahrzeuge und Mittel bes Fortkommens find bei ben flawischen Bollern sehr einfach und bei ben Ruffen, Finnen, Litthauern und Bolen übereinstimmenb. Die Sübslawen, Serben und Montenegriner find burch ihr Gebirgsland auf bas Pferd beschränkt,

<sup>\*)</sup> S. bes. L. Ritschie, S. 54 ff. Rohl, Betereburg in Bilbern und Sffigen, Dr. 1841. 2 Bbe. C. D. L. v. Arnim, Reife ins Ruff. Reich. Berl. 1860. 2 Bbe. 8. und Schnitzler, tableau de la Russie.

<sup>\*\*)</sup> Parf von Beterhof, Arnim, Reife. I. 114. Baretoe Selo, Arnim. I. 169. Meper, Darftellungen aus Auflands Raiferftabt. 210. Die Garteninfeln berf. baf. S. 163.

bas sie in orientalischer Weise zähmen und zäumen. Die Thiere gehen überaus sicher und klettern mit großer Gewandtheit in den Felsen umber. Bei den Russen wie bei den Bolen und Kosaken war das Reitpferd mehr der Gefährte im Kriege und mithin nur dem Adel angehörig. Der gemeine Mann fährt seine Last und sich; der Bauer witet nicht.

Seinen Wagen fertigt ber ruffische, lettische, litthaussche und polnische Bauer selbst mit seiner Art aus Birkenholz, wie es vor Jahrtausenden schon die in den Steppen umherziehenden Schthen gethan.

Der Ruffe hat breierlei Fuhrwert: bie Telega, die Kibitta und ben Tarantas.

Die Telega ift ein fleiner niedriger, nach unten verfungter, vierediger Bretterkaften mit vier niebrigen, bochft elementaren Rabern. Er liegt, wie jebes ruffifche Ruhrwert, unmittelbar auf ber Achfe. Born befindet fich auf jeber Seite ein weit ausragendes Sorn, bamit. benn ber Bagen umfallt, mas febr oft gefchiebt, bie Rraft bes Stoffes gebrochen und ber Enhalt minder gewalfam zu Boben gefchleubert merbe. Der Sit bes Rutichers erhalt burch ein Baar quer gefpannte Strice im vorberen Theile bes Raftens eine Art uppiger Bequemlichkeit, befonders wenn ber Ruticher einen feiner Rode unterlegt. Er fekt fich aber oft auf die bobe Rante ber Bretter und balancirt im ichnellften Galopp fcreiend, fingend ober pfeifend feine herunterhangenben Beine in ber freien Luft. Der Reisende fitt hinten in Ermangelung eines Reifefacts ober Roffers auf einem Bunbel Beu ober Strob, und gwar fo, daß feine Beine faft gang borizontal auf bem Boben bes Raftens liegen. In ber Telega fahren bie Ruffen burchgangig ju zweien, obschon ber Raften so enge ift, bag man fich mit ben Armen unterfaffen muß, um fich nicht bei tubnen Baffagen gegenseitig binauszudieben.

Die Kibitke hat im Befentlichen biefelbe Einrichtung wie die Lelega. Sie ift nur außerbem noch fur nasse Bitterung mit einem aus Beiben gestochtenen und mit Bast überbeckten Dache versehen, bas o niedrig ist, daß der Oberkörper sich in diagonaler halb aufzechter Stellung unter demselben schwebend erhalten muß, um bei unvorhergesehenen Löchern und auf Anüppeldammen und Holzbrücken den Schabel zu sichern.

In Rufland find biefe Fahrzeuge, die fehr leicht find, an benen tin Stud Eisen, die baher jeder Bauer herstellt, ganz allgemein, und selbst ber Kaifer bebient fich berfelben in vorkommenden Fallen. Man kommt überall bamit durch.

Auf großen Reisen bebient man fich bes Tarantas, welcher tatarischen Ursprungs sehn soll. Der wesentliche Unterschied von ben vorigen Fahrzeugen besteht in bem hinzutreten einer Art von Feberstraft. Diese wird hervorgebracht burch zwei biegsame schlanke Birkenstame von 15—18 Ruß Lange, auf benen in ber Mitte ihrer Lange

ber Sikkaften ruht und an benen vorn und hinten eine Are mit zwei Rabern befestigt ist. In dem mit einem Dach überwolbten Sikkasten bringt man als Sikbret, Rückenlehne und Fußtissen nach Ort und Bequemlichkeit seine gesammten Reiseeffecten an. Es liegt in der Absicht, diesen Sikkasten nicht allein als Concentrationspunct aller schweren Sachen zu etabliren, sondern ihn auch von den beiden Aren möglichst weit zu entsernen, damit alle Stoße und Schläge, welche die Raber direct erhalten, durch die Biegungen der parallel liegenden Birkenstämme in der Gegend des schwankenden und schaukelnden Sikkastens schon gebröchen und gemildert eintressen. Zerbricht ein Rad an diesem Fahrzeug, so sährt man oft noch große Strecken fort, ehe sich der Rangel bemerklich macht. Der Autscher holt es herbei und befestigt es in Ermangelung eines Ragels mit einem spiß zugeschnittenen Stück Holz, das er vor das Rad einkeilt (Blasius, R. i. R.

Die Wagen sind besonders durch die Form ihres Korbes ober Kastens, so wie durch die Stellung besselben und durch die hohen Borderrader auffällig. Denn um der Bortheile hoher Borderrader theilhaftig zu bleiben und doch den Wagen nicht ganz ungelenk zu machen, läßt man den Boden des Kastens nach vorn in die Höhe steigen, ihn auf einen Ansah der Borderare befestigend, so daß troh der hohen Borderrader ein gutes Umlenken möglich ist; der Borderstheil des Kastens ist breiter und flacher als der hintere. Die Deichsel ist an der Borderare besestigt und die Are ragt weit hervor. (S. Behholdt, Beitr. zur Kenntnis des Innern von Ausland. Lpz. 1851.

Die Raber biefer Fuhrwerke find wie die unfrigen, nur ohne alles Eifen. Blafius (1. 94) sah in der Umgebung des Onegasee's in den Walbern Raber, die von einer Scheibe gebildet wurden, welche von einem Holzstamm durch einen Querschnitt abgeloset waren. Bei den Morlachen traf Kohl (Dalm. II. 194) gar vierectige Raber an den außerordentlich plumpen Wagen.

Bor diese Fahrzeuge werden gemeiniglich brei Pferde gespannt. Bon beiben Enden der Gabelbeichsel erhebt sich ein holzerner Bogen, die Doga, von dem in der Regel eine Glocke herabhangt und so über bem Kopfe des mittelsten Pferdes schwebt. Das Dreigespann wird die Troika genannt \*). Den Bogen sindet man aber auch an Einspannern.

Mit ben kleinen leichten Wagen macht ber Ruffe unendlich weite Reifen; Die Eransporte finden bann in Carawanen Statt.

In ben Stadten bebient man fich naturlich eleganter, aber ftets moglichft leichter Fuhrwerke. Die Droschke, die ben Berkehr in ben

<sup>\*)</sup> Abbildungen bei Blasius I. 23; in Rechberg, peuples de la Russie und Houbigant moeurs et costumes Russes. Bl. 13, 23, 29, 33, 39.

Straffen von Betersburg und anderen Stadten vermittelt, ift ihrer Amedmaffigfeit wegen auch in Deutschland eingeführt worben. nehme fahren in St. Betersburg meift viersvannig, wobei bie Bferbe

febr lang gespannt werben (Ritfcbie 80).

Der Ruffe ift ein vortrefflicher Ruticher und milb und aut mit feinen Pferben, wie mit jedem Thier. Stets wohlgemuth und trillernd streckt er fich gemachlich auf seinen Lehnsitz, den Bock der Raleiche, Tag und Racht fein Liedchen fingend ober pfeifend. Er ftimmt sein Morgenlied an, sobald es tagt, schwatt mit ben Pferden, bald barich, wenn fie fehltreten: fieh Dich vor; ober ermahnend, wenn fle faumen; woran bentst Du? ober, wenn es bergan geht: was fürchteft Du? bald lobend, wenn fle rasch laufen: fo recht. Dabei ruft er jedes bei feinem Eigennamen, ber oft ein poetischer ober geichichtlicher ift. Er ichlagt nie, fonbern knallt nur mit ber Beitiche leicht über fie bin, wenn fie feinem Bort nicht gehorchen \*).

Tritt ber Binter ein, fo nimmt ber Ruffe bie Raber von bem Bagen und ftellt fein Sahrzeug auf Schlittenfufen. Much in ben Stabten fest man große Bagenkaften auf Schlittenkufen, Die je nach ber Schwere mit mehr ober weniger Bferben bespannt werben.

Meberberg fand bei feiner Anwesenheit im Jahre 1661, daß ber Retropolit Bitirim in einem fehr unansehnlichen, nur mit einem Bferbe bespannten Schlitten in die Rirche fuhr. Der Ruticher reitet auf bem Bferbe. Gin Diener tragt ben Stab, bas Zeichen ber priefterlichen Burbe, vorauf. In folden Schlitten fuhr er auch bes Sommers \*\*).

Richt minder beideiben mar bas Binterfuhrwert, ber einfache

Aorbschlitten bes Archimanbriten (Blatt 46, S. 196).

Die Schlitten, worin zu feiner Beit bie Frauen burch bie Straffen fuhren, bestanden in einem ungemein großen vieredigen Beftell, bas gang mit rothem Tuche überzogen und mit Gitterfenftern bon Marienglas verfeben war. Zwischen ben beiben Kenftern an ber tecten Seite mar eine Thur. Die Damen fagen alfo wie im Zimmer. Der Kutscher ging neben bem Bagen und Diener gingen voraus, Defto prachtiger mar ber Schlitten ber während andere folgten. Gwffürftin. Er war ebenfalls ganz verbect und mit scharlachrothent Tuche überzogen, auf welchem vorn und hinten ber Doppeladler in Golbftiderei prangte. 3molf weiße Pferbe waren vorgesvannt, bie bon Dienern zu Fuß geführt und von anderen umgeben maren \*\*\*).

Der Groffurft felbft fuhr in einem Ginfpanner gur Rirche, bas braune Pferd und ber baffelhe überragende Bogen waren mit Feber= bufden geschmudt, ber Schlitten mit rothem Sammt umzogen. Der

<sup>\*)</sup> Meyers Darftellungen II. 6. Blafius, Reife I. 28. Rohl, St. Betereburg I. 127. Rohl, Reifen in Rufil. II. 42, wo bemerkt, bag auf bie Abwartung ber Postpferbe gar keine Pflege verwendet wird.

\*\*) Meyerberge Reise v. Abelung. Bl. 45. S. 196.

\*\*\*) Das. Bl. 48. S. 197.

Groffurft tragt einen einfachen Leibpelz und eine hohe Belzmuse. Sinter ihm auf bem Schlitten stehen die Fürsten Ticherkaskoi und Miloslawski mit entblogtem Haupt und vorn auf den Seiten zwei Rammerherren. Streligen mit Klinten ichreiten, ebenfalls unbedeckten

Bauptes zur Seite (Bl. 49).

Die eigenthumlichen Kahrzeuge zu Baffer beschranten fich bei ben Ruffen vorzugsweise auf Klufichiffe; boch haben fie, wefteuropäischen Borbilbern folgend, auch seit Beter bem Großen in ber Seefchifffahrt fich versucht. Auf ber Reise von Wologba nach Uftjug weliki fand Blaffus (I. 182) noch ben ausgehöhlten Baumftamm als Fahrzeug. Die Schiffer nehmen zu einem Kahn einen ftarten Gichenstamm von 12-16 Rug Lange und boblen benfelben von ber einen Seite ber bis auf eine bunne colindrifche Band aus, wobei aber die Enben geschloffen bleiben. Dann wird die Sohlung mit beißem Baffer gefüllt, wodurch bie zuruckgebliebene Holzwand geschmeibig wird und auseinander gebogen werben fann. Durch Sperrholzer und Reile treibt man bie beiben Seitenwande immer farter auseinander, mabrend man burch beifes Baffer bas Solz geschmeibig erhalt. Sat ber Rahn die gehorige Beite erreicht, fo bleibt er bis zum vollkommenen Trodnen burch Sperrholzer in bie Quere auseinander gespreizt und behalt spater feine neue Gestalt unverwuftlich bei. Diefe Rahne, Die zwei bis brei Menschen faffen, find eleganter und geschmactvoller, als man nach ber roben Braparation aus einem Baumftamme erwarten follte, und fo leicht, bag ein Mann einen Rahn meilenweit über Land tragt. Die Schnelligkeit, Gewandtheit und Sicherheit, mit ber bie Bewohner in biefen Rahnen ben Fluß, gegen Sturm und Bellen tampfend, durchschneiben, ift überraschend. Gin nordischer Fischer ift mit feinem Rahn, wie ber Rofat mit feinem Bferbe, ju einem ein= beitlichen Befen vermachsen. Auf ben Fluffen tommen jedoch auch aroffere Barten und Laftichiffe mit Berbed, Rajute und Maftbaum vor, in benen Menschen und Baaren fortgeschafft merben. In Betereburg, wie in ben Bafen am fcmargen Meere, ift bie Segel = und Dampfichifffahrt nach westeuropaischem Mufter eingerichtet \*). fehlt nicht an eleganten Gonbeln und Barten, fo wenig als an Laft-

<sup>\*)</sup> Und babei hat sich doch manches Eigenthumliche entfaltet. In ber Admiralität zu St. Betersburg werden noch jest Schisse gebaut, obgleich kein Schiss, welches neun Fuß unter dem Wassersjegel geht, sich ihr weder nahen, noch sie verlassen kann. Man ist daher auf folgenden Ausweg gestommen. Es wird ein großes Transportschiss, kanneel genannt und in Gestalt einer riesigen Kise, dis dicht an den Bauhof gebracht. Dieß wird nun so lange mit Wasser gefüllt, die es so ties einsinkt, daß es im Stande ist, durch eine große Definung an einer Seite das Kriegsschiss in sich aufzusnehmen. Das Kameel wird nun geschlossen und ausgepumpt. Es beginnt sich mit seiner Last zu heben und schwimmt nun in den sinnischen Meerdussen KXI. 257.

schiffen. Im Allgemeinen ift der Berkehr noch nicht so sehr auf den russischen Strömen aufgeblüht, als die Ratur des Landes dieß gestattet. Die meisten und werthvollsten Lasten, Getraide, sidirische Bergwerksproducte, werden zu Lande und zwar meist des Winters in kleinen Schlitten fortbewegt. Sehr unvollkommen sind im Innern die Fähren und Brücken, die über die Flüsse führen.

Gewandte Schiffer find die balmatinischen Slawen, die ehebem ber venetianischen Marine treffliche Dienste leisteten und gegenwärtig in der kaiserlich ofterreichischen Anwendung finden. Die Leute aus der Bocca del Cattaro sind noch jest überaus geschickte und kräftige Schiffer. Sie haben drei verschiedene Arten des Ruderns, die sie nach Wind und Wellenschlag anwenden \*).

## Die Werfzeuge

ber flawischen Bolferschaften find im Allgemeinen bei weitem einfacher und weniger entwickelt als bie ber Befteuropaer, indeffen ftellen fie bamit ihre Beburfniffe auf einfache, zwedmäßige und finnreiche Art Ramentlich erfett bei bem ruffischen Landmann die geschickte band fo manches Bertzeug, was ber westeuropaische Bandwerksmann für nothwendig und unentbehrlich halt. Das einzige Berfzeug bes ruffischen und polnischen Landmanns, womit er feine Butte baut, ift, nachft bem Meffer, die Art aus Gifen. Hobel, Sammer, Bohrer, Sage, Die verschiebenen Deifel find ihm unbefannt. Dit eben ber fleinen Art arbeitete auch der Bende der Borzeit. Mit der Art fällt ber Ruffe die Birte, die ihm gar trefflichen Arbeitstoff barbietet; ber Stamm bient zu Wagnerarbeiten, aus ber Rinde fertigt er jene niebliden Schachteln und Dofen, Die feit 1815 auch in Deutschland nachgeahmt werben. Den Baft ber Linbe verarbeitet er ju Sandalen fur feine Fuße, zu Matten und Striden, aus bem bolge fchnist er Shalen, Loffel und andere Geschirre; boch find bieg Rebenbeschaftigungen bes Landmanns, zu benen nachstbem noch folgende gehoren: Leinwandweberei, Delfchlagerei, Golgarbeit aus bem Groben, Theeridwelen. Bottafchefiederei, Baftmattenfertigung, Thranfleden, Bereitung von Fischleim und Caviar, Gerberei, Bearbeitung ber Pferdehaare und Schweinsborften, Rohlen = und Außbrennen, Strohflechterei, Bollenn eberei und Steinbrechen \*\*). Bei ben Gubflamen tommt baju Schmiebearbeit, Bereitung bes Beines, Leberarbeit.

Die Handwerke in ben Stabten werben in Rufland, namentlich in ben Metropolen, viel von Deutschen betrieben, aus benen namentlich Schneiber und Tischler in Betersburg bestehen. Die Fabrikation

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bew. ber ofterr. Monarchie. I. 94. Rohl, Dals matten I. 249.

<sup>\*\*)</sup> v. Reben, bas Kaiserreich Aufland. Berl. 1843. S. 110. Supel, norbische Miscellaneen. IV. 340 ff. Storch, Gemalbe bes Ruff. Reichs. III. 64 ff.

im Großen und mit Raschinen wird begünstigt, macht verhaltnismäßig aber geringe Fortschritte, da die Russen eine große Borliebe für west-

europaifche Erzeugniffe haben \*).

Die sabssamischen Bolter, benen bas fruchtbare Klima bei weitem mehr nugbare Stoffe barbietet als ber Boben von Rußland und Polen seinen Bewohnern, lassen manches nügliche Raturproduct, wie ben Mastir, unbenugt. Die Hauptbeschäftigung ber Dalmatiner ist Acerbau und Holzarbeit, wobei auch Schiffbau; die Slowaken betreiben neben bem Feldban sleißig die Eisenarbeiten, Topferei, Holzarbeit in Ansertigung von Trögen, Eimern, Rechen, Spindeln, die Krainer sind gute Acerbauer, Gartner und Weinbauer, Bergleute und Weber; weniger industrios sind die Rußniaken und Galizier, wie benn auch ber Tscheche hinter seinem deutschen Rachbar zurückgeblieben ist.

Betrachten wir die

## Gewerbe und Beschäftigungen

ber flawischen Bolfer im Einzelnen, so finden wir bei ben meisten bie alteste ber menschlichen Beschäftigungen, bie Jagb, noch vorhanben und zwar in ben Balbern ber Rorblander und ben Gebirgen bes Subens.

In ben polnischen Balbern finden fich viele jagdbare Thiere, benen man theils wegen ihres Fleisches, theils ihrer Felle wegen nachstellt. Das Elenn, hirsch, Reh und hase, nebst mancherlei Balbhuhnern, werden von bem Landmann wie vom Ebelmann einzeln und in Treiben verfolgt; Luchs, Bolf und Bar erlegt der Bauer mit seinem hochst mangelhaften Schiefigewehr mit berfelben Ruhnheit und Sicherheit, wie der Lapplander. Nächstdem stellt er benselben

Fallen ober grabt ihnen Gruben \*\*).

Bei weitem wichtiger ist im Norden von Rußland die Jagd, welche bort besonders von den sinnischen Stämmen betrieben wird, welche in der ganzen unermeßlichen Walbregion des Reiches heimisch sind. hier hausen, neben dem Menschen, Baren, Wolfe, Füchse, Bielfraß, Marder, Iltis und Luchs. Dazu kommt der Alpenhase, ein anderer Pase, Rennthier, Elenn, Hasel-, Schnee-, Birk- und Auerhühner. Sobald im Herbste die Ernte beendigt ist, beginnen die Sirjanen ihre großen Jagden; Gesellschaften von zehn bis zwanzig Personen begeben sich in die ditlichen uralischen und sibirischen Walder und verfolgen das Wild, dessen Kleisch ihnen den Unterhalt auf ihrer Fahrt gewährt und dessen Belze sie als Beute heimbringen. In Belz gehüllt versammeln sie sich Nachts um ein Feuer im Walde und kehren erst im Frühjahr in ihre Dorfer zurück. Bon kleinern Thieren erlegen sie namentlich Marder, hermeline, graue und gestreifte

<sup>\*)</sup> Rohl, St. Betereburg. II. 229 ff. \*\*) Cromere Bolen. S. 46 ff.

Cidbornchen; fie ichießen auch Rennthiere, befonbers aber auch efibares Bilb, namentlich Bogel, Die gefroren vom Ural aus im Binter burch gang Rufland verfendet werben. In St. Betersburg allein follen im Raufe jebes Binters feche Millionen wilbe Guhner verzehrt merben. Die Sirjanen vertaufen jeben Winter über 100000 Safelbubner, 40000 Eichhörnchen, 1000 Marber und 2000 Elenntbiere. Rleischwild wie bas Belgwild ift babei unglaublich billig; in Uffing whet ein Eichbornchenvelz von 120 Rellen 15-60 Bavierrubel. Die Sirianen find vortreffliche Schugen, obichon ihre Gewehre febr unvollkommen find; ber Lauf von fleinem Caliber ift 5-6 Ruf lana und mit bem roben Feuerschloß an ben Schaft gang einfach mit Striden festgebunden. Rugeln ober Schrot fennen fie nicht, fonbern iblagen von einer fchmalen, unformlichen Bleiftange ein Stud ab. bas fie mit ben Bahnen rund zukauen. Sie schiegen nie ohne aufmlegen, treffen aber jeben Bogel und jebes Gichhornchen ohne Ausnahme burch ben Ropf. Mus ber erften Bewegung auf ben erbaltenen Schuf wiffen fie, wo bas erlegte Bilb auch im bichteften Balbe nieberfturgen wirb. Sunbe haben fie nicht, muffen alfo alles felbft. auch auß bem Baffer apportiren. Uebrigens wird bei ber allgemeinen Jagbfreiheit, bie in gang Rufland herricht, bas Bild immer feltener. wie benn Birich und Reh aus bem Norboften bereits faft gang veridwunden ift \*).

Roch bedeutender ift die Jagd der dem ruffischen Reiche unterworfenen fibirischen Stamme, die ihre Abgaben in den Fellen der

Marber, Bermeline und Bobel entrichten muffen.

Die Jagd wird in Rußland weniger als im westlichen Europa für eine angenehme Beschäftigung gehalten. In alter Zeit, noch im 17. Jahrhundert, wurde am großfürstlichen hofe die Falkenjagb geübt, wie benn Olearius einer folchen beiwohnte, die vor Moskau statisand und wobei die Gäste mit Pfesseruchen, Branntwein, Meth und anderen Nationalgerichten bewirthet wurden.

Auch in ben Gebirgen ber Substawen ist die Jagd niemals in der Beise ausgebildet worden, wie dieß bei den germanischen Bolkern der Fall war. Die schlessischen kleinen Fürsten stellten, in Folge deutscher Nachbarschaft, größere Jagden an. Mit dem Baren binden Rorlaken, Huzzulen, Krainer und Slowenen gern an, und erlegen ihn sicher, nachdem sie ihn angeredet (Kohl, Dalm. 11. 206). Die Bolssass wird in Bolen mehr als eine Rothwehr denn als eine Lusbarkeit betrieben. Kohl bemerkt, daß der Wolf immer weniger husse erscheine, je naher das polnische Gebiet der deutschen Gränze liege. In Galizien ist alles noch voll von Wolfen, doch mehr in

<sup>\*)</sup> Blafius, Reise in Rufland. I. 59, 214, 260. Storch, Gemalbe bes Auf. Reiches. II. 14 ff. Die Jagd in Sibirien: Ermans Archiv. IX. 460 g.

ben östlichen Theilen als in ben westlichen. Im herzogihum Teschen kommen bei zahlreicheren Deutschen die Wölfe seltener vor; im weste lichen Theile von Troppau, wo Alles schon beutsch ift, sind auch die Wölfe fast völlig verschwunden. In den Dörfern der Jadlunden berge herrscht die Sitte, daß der Erleger eines Wolfes das getödete Unthier von Haus zu Haus herumführt und von den Einwohners dafür ein kleines Douceur, eine Hand voll Mehl, ein kleines Stück Speck, ein Brot u. s. w. empfängt. Rachher schneibet er ihm die Schnauze ab und bekommt für deren Einlieferung von der Regienus noch einen Ducaten \*).

Roch wichtiger als die Jagd ift in ben flawischen Landen, nammentlich in dem russischen Reiche, der Fisch ang. Schon ber: Und stand, daß die zahlreichen Fasttage große Borrathe von Fischen gerbern, dann die sischen Flusse, Seen und Seekusten, forden zur Betreibung der Fischerei auf, wozu auch der Fang der großen in der Bolarsee lebenden Saugethiere gehört.

Rur letteren Amed geben alle Jahre von Archangel und Mofen aus Kahrzeuge mit Gefellschaften nach Nowaja Semla und Stille bergen ab, die eine bestimmte Ordnung unter fich aufrecht erhalten und gemeiniglich bem Steuermann die oberfte Gewalt übertrages. Die Jager find auf ein Jahr mit Proviant verfeben, weil te überwintern muffen; jebes Fahrzeug hat einen Ofen zum Brothaden und Rochen, wozu das holz mitgenommen wird. Auch nehmen ke Baffer mit, um Quaß zu bereiten. Gie geben gemeiniglich im Sommer Un Ort und Stelle angelangt, benugen fie bie vorhandent Butten, bringen ihr Schiff an einen fichern Unterplat und geben fofort in fleinen Boten auf ben Rang aus. Die Balroffe werben. wenn fie fich auf bem Gife gelagert, ohne Rube erschlagen wet & ftochen, im freien Baffer ift ber Angriff auf Diefelben febr gefahre Thran, Saut und Bahne find bie Beute biefer anftrengenben Arbeit, Die verhaltnifmaßig nur geringen Lohn abwirft. Betiffe Narmal, Delphin, Seehund und Balfifch werben in bem weißen, wie in der fibirischen Polarfee baufig gefangen.

Im weißen Meer fangt man Schellsische, Dorsche, Schollen, Stocksische und heringe. Die heringssischerei im weißen Meer man ehebem Monopol ber Krone, warb aber im Jahre 1776 freigegebeit Man verführt die heringe theils gerauchert, theils gefalzen, fie fich jedoch nicht so gut wie die hollandischen und englischen, daherstelle biesen jahrlich für 100,000 Rubel eingeführt werden \*\*).

Die Fischerei am kaspischen Meere ist ebenfalls sehr bebeutinit, und hier wird fie auch am Großartigsten von den Ruffen betrieben. Sie ist meist an aftrachanische Raufleute verpachtet, theils durch un-

Jr. 1949: 394

HI H

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen III. 329.

<sup>\*\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiches II. 74 ff.

alte Brivilegien in ben Sanben ber uralifchen Rofaten. Die Fifcherei beginnt im April, wenn bas Eis verschwunden, burch bie Bachter, bie obne Rudficht auf fleinere Sifcharten nur ben Saufen, Storen und Semrjugen, ben Belfen und Barben nachftellen. Beber Bachter bat feine beftimmte Stelle am Ufer, bie ben Ramen bes Befigers führt, im Allgemeinen aber Baraga genannt wirb. Jebe Baraga ift mit 50-120 Mann befegt, von benen bie meiften ein befonderes Gewerbe treiben, als Steuerleute, Fischer, Einfalzer, Haufenblafenund Caviarmacher. Bebe Baraga bat einige tuchtige Fahrzeuge von verschiedener Große und Bauart, so-wie eine Galiote, um Proviant und Salz von Aftrachan zu holen und bie bereitete Baare fortzu-Reben ben Bohnftatten fur bie Mannschaft fteben Schupben fur bie Bereitung bes Caviar, bas Trodnen ber Saufenblafe und die Aufbewahrung ber Fischereigerathschaften. Fur die Aufbewahrung ber gesalzenen Fische bat man tiefe und wohlgezimmerte Eisteller von ansehnlicher Große unter ber Erbe. Der Kußboden ift von bichtgefugten Dielen, unter bemfelben find Bebalter aus Dielen eingekaftet, worin bie Fifche in ftarter Salzfole gepotelt werben. Bu beiben Seiten ber Solbehalter befinden fich Abtheilungen, in welche ber aus Salzsole genommene Fisch, schichtweise mit Salz beftreut, gelegt wird. Binter ben Fachern, worin bie Fische aufgeftapelt werben, fullt man ben Raum bis an bie Seitenwande bes Rellers mit Gis an. Der Kischfang wird mabrend bes Sommers Der Fruhlingefang beginnt Mitte Marg. Dann gieben ungablbare Schaaren kleiner Fische nach ben Ufern; man fangt bavon die Obla, die man lebendig in Behaltern aufbewahrt, um fie ipater als Rober zu benugen. Ihnen folgen bann ungeheure Somarme von raubgierigen Saufen, Die mit einem Bezeug gefangen werben, welches aus einigen fiebenzig Ellen langen Tauen beftebt, an welche 125, gegen 5 Ellen lange Stricke mit großen Ungelhaken angefnupft werben. Gin fo ausgestattetes Tau beißt ein Reft, und breißig berfelben machen ein Gezeug; zwischen zwei Restern ift ein mehrere Pfund fcmerer Stein angebunden und bie Enden bes gangen Bezeuges find mit holzernen Ankern versehen, so daß ber schwerfte Hift bas Ganze nicht aus feiner Lage bringen fann. Die Bezeuge werben taglich zweimal burchmuftert. Den gefangenen Fischen zieht man Seile burch die Riemen und lagt fle wieder ins Baffer, um fte lebendig ans Land bringen zu konnen. hier werden fie mit halen auf bas mit Bretern belegte Ufer gezogen und nach ber Reihe aufgesbalten. Der Untertheil bes Magens nebst Darm merben meg= geworfen, ber fleischige Schlund als Speise eingefalzen. Neben ben Eingeweiben liegt ber Roggen-burch ben ganzen Leib. Der Roggen wird mit ben Sanden herausgenommen, in Eimer geworfen und von ben Caviarmachern in Empfang genommen. Die Schwimm= ober Leimblase, die den gangen Rucken einnimmt, wird ben besonderen

Arbeitern übergeben. Bulekt ichneibet man ben Rudenknorvel auf. um die Rudenfebne auszuziehen, die bann gewaschen und auf Stangen gehangt, an ber Luft getrodnet wirb. Ift alles Eingeweibe berausgenommen, fo wird bas Fett ausgeschabt, in Eimern gefammelt und burch Aussteden gereinigt. Diefes Wett wird zu Kaftenspeisen angewendet. Der so ausgenommene Fisch tommt nun in bie Eisteller. 1769 fing man einen Saufen von 71/2 Arfchin gange und 2800 Pfund Gewicht, aus welchem 800 Pfund Caviar gemonnen Wenn ber Saufenfang vorüber, ber, oft Tag und Racht mabrt, beginnt fofort ber Bug ber Semrjugen, ber alliabrlich nur zwei Bochen bauert, aber febr ergiebig ift. Auf einer Baraga werben bei gunftigem Seewind nicht felten 16-20,000 Fische ae-Die Rafchen ber Rege find bicht und werben an feichten Stellen in Kabentiefe eingesenft. Die Sewrjugen find fleiner als ber Baufen, Roggen und Blafe aber feiner, bas Fleisch wird zum Theil an ber Sonne geborrt. Der Berbstfang findet Statt wie ber Frublingefang und bringt Saufen und Store. Eben fo werben im Binter unter bem Gife bie Saufen mit Angeln gefangen. Man haut beghalb Locher in bas Gis. Reben ben Baragen find fleine Gutten, bei benen man im Sommer Belfe und Barben mit Rugneken fangt \*).

Minder beträchtlich, boch immer noch wichtig genug ist ber Fisch= fang auf dem schwarzen und asowischen Meere, so wie in den stbi=rischen Seen. Am asowischen Meer fangt man meist kleine Fische mit Negen, wobei Züge von 6 Stunden vorkommen, die 60,000 Fische abwerfen. In Kertsch und Trinkale sischt man vom Marz bis in den October, man fängt Store, Sterlete und Suruke. Auch Tagan=rog liefert Caviar, Fischleim und Thran, Feodosia Makrelen \*\*).

Die Oftfee liefert gleichermaßen zahlreiche und treffliche Fische in 49 Arten, unter benen die Lachse, Stromlinge, Sechte und Reunaugen, Karpfen und Store die vorzüglichsten. Man schafft aus bem finnischen Meerbusen jahrlich eine Menge Fische in durchlocherten

Fahrzeugen nach St. Betersburg (Storch II. 177).

Einen großen Reichthum an Fischen bieten die Flusse und Ströme des europäischen Rußlands dar. In den in die Oftsee mundenden Flussen ist der Lachs häusig, obschon er an Gute dem von Archangel nicht gleichkommt. Bor allen aber bietet die Bolga eine große Fülle dar. Daher wird in den Landstrichen an der Bolga dem Fischfange mehr Ausmerksamkeit gewidmet als dem Ackerbau. Hausen, Stor, Sterlet, Sewrjuga, Lachs, Barbe, Wels, Goldssich, Tschechon, Zander, Quappen sind die vorkommenden Fische. Der Aal fehlt, wie durch ganz Sibirien, schon in der Wolga. Sie hat

<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiche II. 141 ff. \*\*) Storch a. a. D. II. 174 nub Schischufin ber Fischfang in Oftsibirien in Ermans Archiv VII. 144.

awse, aber wenig genießbare Rrebse. Die Arten bes Kanas find mannichfaltig und finnreich; man bat Fischwehre, Angeln und Rebe. Die Kischwehre, Utschjugen, find mehrartig. Am gewöhnlichsten ift folgende: Dan zieht bide Pfable quer burch ben Strom in fußweiter Entfernung neben einander, wo das Baffer fcnell fließt in fclangenformiger, wo es ruhig in geraber Richtung. Dann baut man gegen ben Strom aus Bfablen bergformige Rammern, in beren Mitte verschiedene Sohlen angebracht und unter fich abgesonbert find. an ber Eingangeoffnung befindlichen Bfable werben nur loder befeftigt, bamit fie großeren Fischen nachgeben tonnen. Die Mundung ieber Rammer hat zwei Ellen, ber Umfang einer jeben 6 Saben. Der Zwischenraum ber Pfable wird burch eine Rette bolgerner, fentnicht ftehender Stode ausgefüllt, die nicht bis auf ben Grund reichen und mit Beibenruthen verbunden find. Die großeren Fische, Die in die Rammern gekommen, konnen in dem engen Raum nicht umiehren, die fleinen lagt die Stromung nicht jurud. Diese Fischwehre bleiben bas gange Jahr hindurch steben. In ber nieberen Bolga hat man eine Fischfalle, Gorobba, die ebenfalls ein ben Strom quer burchfigendes Wehr bilbet, in welchem Rammern angebracht find, uber benen im Binter bas Gis offen gehalten wird. Reben ber Giebffnung ift eine Butte fur bie Arbeiter, Die bier ein Heines Feuer unterhalten. Auf dem Grunde ber Rammer liegt ein mit Retwerk ober Korbgeflecht überzogener Rahmen, ber burch vier an ben Eden angebrachte Seile aufwarts bewegt werben fann. Ueber ber Deffnung, burch welche ber Kisch in die Rammer tritt, ift ein Rep ober Fallgatter, und vor demfelben find von einem schwebenden Querbalten bis auf ben im Grunde liegenden Rahmen Schnure ausgespannt, die jeder Fifch, der in die Rammer fcblupft, berühren nuß, wodurch das Querholz in Bewegung geset wird. Sohald man bie Schwingung beffelben bemertt, lagt man bas Fallgatter nieber und haspelt ben Rahmen mit bem Ret in die Bobe, worauf bie gefangenen Fische liegen. Damit nun die Arbeiter des Rachts nicht beftanbig machen muffen, fest man mit ben erwahnten Schnuren dine kleine Glode in Berbinbung, wodurch ber eintretende Fisch fich ftlbst ankundigt. Rachstdem bringt man auch eine Borrichtung am Fallgatter an, wodurch daffelbe von felbst zuschlägt \*).

Die Fischerei ber flawischen Anwohner bes abriatischen Meeres # bei weitem nicht fo bebeutenb, obschon fie fleißig geubt wirb. Beruhmt find die Schwamm- und Corallenfischer ber Inseln bei Sebenico und an der Mündung der Kerka. Man fångt dort nåchstdem

Thunfische und Sarbellen (Rohl, Dalm. 1. 95).

Bei ben Montenegrinern bilben bie Fische eine wichtige Quelle

<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiche II. 154 ff. Dazu harthaufen, Stubien II. 59. Blafins, Reifen I. 70.

bes Einkommens, die in vortrefflicher Beschaffenheit und reicher Fulle vorhanden ift. Die Scorange, eine Karpfenart, werden in ber Rida und im See von Scutari gefangen, und find ein bedeutenber Sanbelsartitel. Sie werben getrocknet und gefalzen, haufig nach Trieft, Benedig u. a. Plagen ausgeführt, und bringen einen jahrlichen Ertrag von 14,000 bis 16,000 Gulben. Die Scoranze gleichen ben Sarbellen. Auch Forellen kommen vor. Bialla fah bort ein eigenthumliches Fischfangfeft mit an, welches alle Jahre in Cefini Statt An dem Tage, wo bie Scoranza fich naben und in den Fluß eintreten foll, ift eine große Menfchenmaffe am Ufer verfammelt, auf den Baumen aber und ben Felsen laffen fich eine Art Kraben in Ungabl nieder, Die von ben Eingebornen fur einen beiligen Bogel gehalten werben. Der Blabifa und die Briefter find ebenfalls anwefend und beten fur bas Gelingen bes Fifchfanges. Die Priefter beobachten, wie Sarufvicen, bas Anfebn bes himmels und ber Bolfen und die Rraft bes Oftwindes. Sie feanen beibe Ufer und bie Riichergerathe, mabrend andere von Strede gu Strede garm machen, um die Bogel ans Ufer zu treiben. Die Fischer ftellen nun im Kluffe fegelformige Reugen und Rege auf. Sierauf erfolgen neue Bebete, worauf die Anführer Getreibe- und andere Samenforner, die in einer Mifchung von Waffer und Bonig aufgequellt find, ins Baffer wer-Die Kische kommen nun in Ungabl an die Oberflache, um biefe Korner zu erhaschen. In biefem Augenblicke fturzen fich bie Bogel mit gellendem Schrei auf die Fische, die fich beim Anblick ihrer Feinde eilig in die Reußen flüchten, welche von ben Fischern möglichft rafch ausgehoben und geleert werben. Benn bie Reußen und Rege wiederum aufgeftellt find, beginnt bas Ausftreuen ber Korner aufs Neue, und bauert von Stunde zu Stunde vierzehn Tage bis drei Bochen fort, fo lange nur die Kische und Rraben bableiben. Beim letten Fifchzug jebes Tages finden Gebete und Dankfagungen Statt. Das Bolt, ber Blabita und bie Briefter überlaffen fich ber Freude, bie einsaitige Beige ertont, man fingt und ift Fische. Sind endlich Fische und Bogel verschwunden, so findet ein Fest Statt, an welchem auch bie Frauen und Rinder theilnehmen, und wozu jedes Saus Lebensmittel mitbringt. Man gundet Bachtfeuer an und fingt und tangt bis in bie Racht hinein \*).

Die Biehzucht bilbet in bem Leben ber flawischen Bolfer eine noch wichtigere Beschäftigung als die Jagd, obschon unter ben jetigen Slawen tein Stamm sich ausschließlich berselben widmet. Die bem russtichen Reiche unterworfenen Oftastaten, Kalmyken, Ktrgisen, Baschtiren, Buraten und Tungusen ziehen Pferbe, Kamele, Rennthiere und Schafe, die Nogaien leben vorzugsweise von der Biehzucht; den bonischen Kosaken ift sie eine wesentliche Beschäftigung, und in den

<sup>\*)</sup> Vialla voyage au Montenegro I. 354. m. Abb. Wilfinfonl. 238.

misten übrigen Theilen bes russischen Reiches ein wichtiget Zweig ber Landwirthschaft. Im Allgemeinen wird aber bennoch in Russland die Biehzucht weit stärker, aber auch weit sorgloser als in ansberen Landern betrieben.

Den wichtigsten Theil ber Biedzucht bilbet im rufstichen Reiche bie Rinderzucht. Beruhmt sind die Rinder Bodollens und Rleinruß-lands, so wie die der donischen Kosaten, die in den grasreichen Steppen und Flußniederungen trefflich gedeihen. Einzelne Kosaten bestepen und Flußniederungen trefflich gedeihen. Einzelne Kosaten bestepen an 200 Rinder. Katharina II. ließ aus Holland Rinder herbeischen, die in den nordlichen Theilen des Reiches die berühmte golmogorische Rasse gründeten, womit namentlich der Markt von St. Betersburg besetzt wird, und welche Kälber von 680—800 Pfund Bewicht lieferte. Aus der Ufraine und den schlichen Provinzen werden lebendige und gefrorene Rinder nach den nordlichen Hauptstäden geführt. Die Rinder werden übrigens meist sorglos behandelt und nur während des Winters in Ställen gehalten, wo sie nur dürfüge Nahrung bekommen, so daß sie sehr matt und mager werden. So wie der Schnee schmilzt, treibt man sie ins Freie und läßt sie daß Futter sich selbst suchen \*).

Im Allgemeinen kann man annehmen, daß in den sublichen theilen des europäischen Rußlands die Rinderzucht am blubendsten betrieben wird. Wan schätt die Anzahl des gesammten Rinderbestands im europäischen Rußland auf 19 Millionen Stuck \*\*).

Große Wengen trefflicher Rinder werden allsahrlich vom Suben aus nach den beiden hauptstädten des Nordens geführt. In großen beerden und streng bewacht werden die hochbeinigen, schlankgehornten, weißgrauen Riesenochsen über Bitebst nach St. Betersburg und über Smolenst und Orel nach Moskau geführt. Alles eingeborene Kindvieh wird vom ukrainischen sorgfältig entsernt gehalten, indem mit dem letztern oft ungesehen die Rinderpest durchs Land zieht, an die sich das südliche Bieh hinreichend gewöhnt hat, um sie ohne eigene Gesahr weiter zu tragen, die aber bei Anstedungen desto schownungsloser unter den Heerden im übrigen Rußland wüthet. Die Ochsen nebst den wildaussehenden dunkelgebräunten Treibern kommen von ihrer Heimath an erst dann unter Dach, wenn sie am Orte ihrer Bestimmung angelangt sind.

Auch nach Oesterreich bin ziehen allsährlich große Rinberheerben aus der Ukraine gemessenen Schrittes, einer in des andern Justapfeuttetend, in den Rebenwegen der Chaussee auf die großen Biehmarkte Rahrens, wo sie dis Bien, Oresden und München gelangen. Ein britter Jug hat die Richtung nach Warschau \*\*\*).

\*\*\*) Blafine Reise II. 81. Robl, Reisen in Rugl. u. Polen III. 177.

<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reichs II. 194.

\*\*) v. Reben, bas Kaiferreich Rufl. S. 98, wo neuere Berichte über gegenwartigen Juftanb.

Roch umfangreicher als die Alnberzucht ift im europäischen Aufland die ber Schafe, beren gegenwärtigen Bestand man auf 40 Misselionen angiebt (Reben S. 98). Die Bauern und Rojaten im fichtlichen Rufland besitzen Geerben zu hunderten und Taufendent im fichtlichen Rufland besitzen Schafe sind nicht sehr groß, bergeschwänzt, und haben turze, grobe Wolle. Besser Wolle geben die langigenation zigen Tickertessenschafe ber bonischen Rosaten und Utraine, Runte Chartow, Orel und Rasan. Schon Beter der Große ließ Schaft aus Schlessen Auflichen Musterschäfereien Thiere nach Rufland bringen laffen Missellen Schafe der Kirgisen und Ralmpten haben gewaltige Fettlichmäuse Des

Die Biege ift sowohl beim ruffischen Landmann, wie auch ben Rirgifen ein fehr beliebtes hausthier. Das Fell wird verandelte (Storch II. 227).

Schweine find überall in ziemlicher Anzahl vorhanden, want wendet ihnen keine sonderliche Pflege zu und läßt fle in den Ratibem und fetten Beideplagen fich ihre Rahrung suchen. Sie gesangen felten zu beträchtlicher Größe. Gefrorenes Schweinesleisch wie de Binter weit verführt. Die Borften liefern einen wichtigen Ausschlassen artikel.

Bon großer Bebeutung und Wichtigkeit fur ben Staat in in Berbezucht. Die Anzahl ber Pferbe im ruffischen Europa wieden 9,500,000 angegeben. In ben Steppen laufen Tausenbe von Pferben frei umher, im übrigen Lande hat auch ber armfte Bauer ein vorer mehrere Pferbe, die er zur Felbarbeit benugt. Die achteuspischen Pferbe haben trot ber Berschiebenheit des Climas, der Pflege und bes Kutters einen gemeinsamen Character, sie haben sammtlich Rauser fopfe, lange durre Halse und breite Bruft; es sind unermaktlicht, bauerhafte Laufer, aber eigenstung und schen. Die Statthaltenschiebe ten Moskau, Tambow, Smolensk und Kasan liefern die besten Pferbe find Teinschieben aber ausbauernd. Die schönsten Pferbe haben die Tataren und ihr um das schwarze Meer wohnenden Kosafen.

Schon früher wurden von der Krone Stutereien eingerichtet die seit 1819 in militarische und die des Hoses getheilt wurden. Ichestere sollen 9420 Pferde enthalten. Später traten Abanderungen in Außer den Kronstutereien haben aber auch Privatleute — wie B. Derr von Bunin in Sselo-Marsino am Bitjut — ansehnliche Etwatereien. Die Regierung verwendet große Mittel auf die Pferdenute und hat 21 Landgestüte mit 5764 Pferden. Man stellt Rennen ausgest Preise aus und wendet diesem Iweige der Landwirthschaft durch Ankauf von Zuchtstuten die größte Sorgsalt zu \*\*).

<sup>\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiche II. 212 f. \*\*) Storch, Gemalbe b. ruff. Reiche II. 230 ff. Harthausen, Soubiem

Der Cfel gebeiht nur in Taurien, genießt aber keiner besonderen Pflege. Der Hund spielt bei den affatischen Bolarnomaden eine große Rolle; in dem nördlichen Rußland dient eine schakalähnliche Art als Wächter des Hauses; in den südlichen Steppen halt man zu gleichem Zwecke eine braungraue, langhaarige, wolfsartige Hunde- rasse, die den Reisenden in der Rahe der Gehöfte umlagern, aber sich leicht verscheuchen lassen. Die Bewohner überlassen es ihnen, sich in der Steppe Ratten, Mäuse und Aas zur Rahrung zu suchen. Kaben sindet man namentlich in Großrußland als allgemein beliebtes hausthier.

Die Bucht ber Ganse und Huhner wird nebenher ohne sonderslichen Eifer betrieben, bagegen in den Städten namentlich ber Taube, wenn auch nicht eine große Pflege, boch eine außerordentliche Rachscht gewidmet. Die Taube gilt als ein heiliger Bogel, dem Ries

mand etwas zu Leibe thut.

Die Bienenzucht ift in Rufland ein starketriebener und wichtiger Gegenstand ber Landwirthschaft; im Lande wird für den Kirchendienst eine Menge Wachs verbraucht, demnächst aber auch noch eine namhafte Quantität ausgeführt. Der Honig ist ein wichtiger Artikel der inländischen Consumtion; der beste, der weiße Lindenshonig, gedeißt an der Oka, in Weißs und Kleinrußland. Bedeutensder als die Zucht der Hausbiene ist in den Wäldern um Usa die wilde Bienenzucht. In Sibirien gelten die Baschkiren für die besten Bienenwirthe (Storch, Gem. 11. 460).

Auf bas Emportommen ber Seibenzucht verwendet bie Regierung

namentlich in Taurien großartige Mittel.

Die polnische Landwirthschaft hat mit der russtichen viel Ueberschstimmendes, namentlich ist die Zucht der Pferde in Galizien im lühenden Zustande; auf den berühmten, jeden 1. November stattsindenden Pferdemarkt von Woschiska werden prachtvolle Thiere, bis

jum Breife von 2000-3000 Ducaten gebracht \*).

Die nordweftlichen Slawen schließen sich in ber Biehzucht ben Deutschen an; in Bohmen und ber Lausth gebeihen namentlich Rinsber und Schafe, die Krainer sind gute Bienenwirthe, eben so die Dalmatiner, die den Thierchen Behaltnisse aus Schieferplatten zussammensehen und auf die Ernährung berselben sorgfältig Bebacht haben \*\*). Auch in Montenegro ist viel Bienenzucht. Die Serben legen sich auf die Zucht der Schweine, deren zahlreiche heerden ihren Reichthum ausmachen. Die Pferdes und Rinderzucht ist mäßig in

II. 87 ff. v. Reben, bas ruff. Raiferr. 99. Blafius II. 268. v. Arnim, Reise ins ruff. R. II. 203. Der Pferbemarkt zu Charkow. Rohl, Reisen in Rufl. u. Bolen II. 184.

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugl. und Polen III. 159.

<sup>\*\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie I. 93.

ben Gebirgelandern; Die Dalmatiner Pferde find Mein, aben traftig. Der Efel fehlt. In Montenegro gieht man viel Schafe und Biegen, beren Bolle, Fleisch und Kase wesentliche Aussuhrartitele bilden. Die hammelschinken aus Montenegro werden sehr geschäft und nach Iftrien, Benedig und Ankona ausgeführt. Das geräuchente haumelgieisch, Castradina bringt dem Zollamte von Cattaro jahrlich 2000, ile 3000 Gulden ein.

# Der Feldban

. . . Server in the

ist bei den slawischen Nationen von jeher die hauptbeschäftigung wesen, wie er denn auch bei ihnen viele Alterthumer sich bewahrt hat. Im europäischen Russland bildet der Feldbau nicht allein die wosenticket Beschäftigung des flawischen Landmanns, sondern es sind demischen auch bereits viele sinnische Bollerschaften zugeführt worden, wie die südlichen Tataren, die Tcheremissen, Tschuwaschen, Botjäten, Rondwinen, Baschstren und Retscheschen. Die Regierung sucht den Sinn dasur immer weiter zu verbreiten und macht in diesem Sinne die gesegnetsten Fortschritte. Die Russen, Bolen, Litthauen Letten, Finnen und Esthen sind seit altester Beit Acerdaner. Die große Berschiedenheit des Klimas und Bodens, im Süden Stuppen, im Rorden die Waldregion, und endlich die Eiszone der Bolariande haben große Mannichfaltigkeit in die Betreibung gebracht. Als noche lichste Gränze des Ackerdaues wird der 60. Grad angenommen aus

fcon man auch bier es an Berfuchen nicht bat feblen laffen genneit

<sup>\*)</sup> Storch, Gem. bes ruff. Reichs II. 264 und besonbere Saxthaufene treffliche Studien.

<sup>&</sup>quot;\*\*) S. Houbigant Bl. 42. Storch, Gemalbe b. ruff. R. II. 289. Ueber bie Ansfuhr des Getreibes s. v. Reben, das ruff. Kaiferr. S. 212. Blafins II. 267, 298. Harthausen II. 28, 154. Al. Petholdt, Beitrüge zur Kenntniß des Innern von Rußland. 2p. 1851. 8. \*\*\*) S. Abb. Taf. I. 2, nach Betholdt S. 107.

als Egge zusammengebundene Rabelholzäste, an denen abgestutte Zweige steben bleiben.

Jum Ernten hat man in Großrußland die Sichel, in der Ufraine die deutsche Sense. Jum Dreschen hat man theils kleine klegel, theils lange frumme Stocke. Eigenthumlich ist den Russen und Sibiriern das Ausdörren des Getreides vor dem Ausdreschen. Die russische Darre, Dwin, besteht aus einer Balkenhutte, die innen mit vielen Querstangen und einigen Seitendsfinungen versehen ist. Reben der Hutte ist ein Osen in die Erde gemauert, aus welchem zuglöcher in die Darre gehen. Dus zu trocknende Korn wird auf die Querstangen gebreitet. Das gedörrte Korn wird auf der Tenne der dem Eise gedroschen und dann geworfelt. Das Getreide wird auf ganz kleinen Bindmuhlen gemahlen, deren in einem Dorfe oft eine namhafte Anzahl beisammen stehen \*).

Gebaut werben im russischen Reiche Roggen, mehrere Beizensarten, Gerste, Hafer, wovon große Massen ins Aussand geführt wersten; serner hirse, Spelt, Buchweizen, im Suben auch Mais und Reis. Man erbaut demnächst auch Kartosseln. Dieß geschah indessen meist von Colonisten, da die Aussen ein Borurtheil dagegen hatten. Das medicinische Collegium von St. Betersburg versandte Kartosselzkauden und Saamen nebst Anweisung in alle Brovinzen, mehr noch wirkte aber die freie deonomische Gesellschaft, die am 31. October 1765 von Katharina II. bestätigt wurde. Allein noch im Jahre 1840 mußte die Regierung die Sache auss neue anregen; sie vertheilte Karsosseln unter die Kronbauern. 1846 zeigte sich in den Ostseprovinzen zum erstenmal die Kartosselseuche \*\*).

Futterkrauter wachfen in großer Fulle, aber ohne sonberliche Bflege. Bon Sanbelsgewachsen find die gepflegteften Sanf, der in großen Mengen ausgeführt, außerdem aber zu Del verwendet wird, Aachs, der in vorzäglicher Gute gedeiht; Farbekrauter werden wenig gebaut.

Die Gartnerei wird nur schwach vom Landmann betrieben, und nur erbaut, was man während der Fastenzeit und des Winters genießen will. Doch schützte schon Alexei Michailowitsch die Privatsgarten durch das Geset. Indessen fanden neuere Reisende in Großsutsland den Obstbau sehr darniederliegend (Blasius I. 289). Im Süden, in der Ufraine ist er blühender und wird namentlich von den Kosaten betrieben (Blasius II. 226, 284). Man beschränkt sich jedoch nur auf die wild wachsenden Sorten. Ein gutes Beispiel geben die Colonisten im Süden, namentlich die Menoniten von Chortit, die sehr bebeutende Obstanlagen gemacht haben. Sie besassen schon im

<sup>\*)</sup> Kohl, Reisen in Aufl. und Bolen II. 66 ff.

\*\*) Geschichte des Kartoffelbaues in Rußland nach ministeriellen Queisien in Ermans Journal VII. 578 ff.

Jahre 1842 167,153 tragbare Obstbaume, in den Baumschulen aber

uber 400,000 junge Obftbaumchen \*).

Der Beinbau trat erft fpat in Rufland auf und die Doglichfeit beffelben begann überhaupt mit ber Unterwerfung von Aftradan. Gin gefangener ofterreichischer Monch foll bort querft einige aus Berfien eingeführte Reben gepflanzt und bann im Jahre 1613 auf Anlag bes Baaren Dichael einen Beingarten angelegt haben. 1636 fand Dlegrius in Aftrachan bei vielen Ginwohnern Beingarten, bie treffliche Trauben lieferten und beren auch nach Mostau an ben Sof gefendet wurden. 1640 ließen fich bie Aftrachaner einen beutichen Winger kommen. Um 1669 machten fie ichon 200 gaß Bein und 50 Eimer Branntwein. Seitbem bat Beter ber Große, ber 1722 bei feiner Anwesenheit in Aftrachan eigenhandig mitarbeitete, ben aftrachanischen Beinbau zu beben gesucht. Bon 1706-1722 befahl er in Tichugew, Riew, Conftantinogrod, Boronesch, bei ben grebenster Rosafen und in Derbent die Anvflanzung von Reben. Ginen großartigen Aufschwung nahm ber ruffische Beinbau nach ber Eroberung ber Krim, Potemtin ließ im Jahre 1785 20,000 ungarifche Reben bortbin ichaffen; ba man aber bie ungunftigften Stellen bafur wählte, fo war wenig Erfolg, bis Ballas bas Subat-Thal zum Beinbau anwies. Am Don wurden gleichfalls Beingarten gegrundet und ber Beinbau gewann feitbem von Jahr zu Jahr an Umfang, fo bag im Jahre 1825 bie Rrim allein 220,000 Eimer Bein erzeugte, und Beffarabien von 1820-1826 in bie nordlichen Gouvernemente 316.323 Eimer verfenden fonnte. Am Don erzielt man jest jahrlich 150,000 Eimer Wein und führt 350,000 Bub Trauben in die russischen Gouvernements aus. Rachstdem macht man dort auch Champaaner.

Der Ackerbau ber nordlichen und westlichen Slawen unter beutscher Hoheit steht bem beutschen ziemlich gleich. Bohmen erzeugt viel Getreibe. Der Krainer ist bemuht, jedes Fleckhen Erde zu benußen, er baut Haibeforn, Weizen und Gerste, Hirse und Hafer, auch Klee, ja sogar Mais. Haibeforn baut der Bohme, wie der Laussber und der Galizier ganz besonders, da es den wesentlichen Theil seiner taglichen Nahrung bildet. Der Krainer baut, wie der Laussber, wiel Flachs und liesert wie ehedem dieser weitgesuchte Leinwand. Hopfen bauen Galizier und Bohmen, eben so Anis, Mohn und in neuer Zeit Tabak. Die Russnäken in Ost und Westgalizien bauten viele Sonnenrosen, aber mehr um die Stengel zur Feuerung zu benußen.

Der Obstbau gebeiht vornehmlich in Bohmen, wo auch ber

<sup>\*)</sup> Storch, Gem. v. rufi. R. II. 392. Bur Geschichte ber Gartnerei und bes Weinbaues in Rufi. in Ermans Journal I. 667 ff. Harthaus fen, II. 193.

Beinbau bluht, ben Deutsche bort namentlich um Komotau, Saaz, Krumau, Bohmen bei Melnek, Brandeis, Kolin eifrig betreiben.

Bei ben Gubflamen wird ber Landhau febr nachlaffig betrieben. Serben, Slawonier, Rroaten und Morlaten bauen Dais, ben fle mit langen Stoden bochft ungenugenb ausflopfen. Der Bflug ift noch von gang uranfänglicher Conftruction und wie ber ruffifche fast ganz aus Holz. Die Egge ber Morlaten ift ein aus ftruppigem Strauchwerf jufammengefegter Befen, vor welchen acht Ochfen gespannt werben. Gin Morlate liegt auf biefem Befen, um ibn gu beschweren und raucht babei seine Pfeife. Gin anderer treibt die acht Ochsen an \*). Richt minder einfach find die Muhlen der Morlaken. Sie baben borizontal gestellte Raber mit tiefgestellten loffelformigen Speichen, welche ber fenfrecht fallende Bafferftrahl in Bewegung fest. Die Mublen, die fehr klein find, werben gemeiniglich nur von einem Rabchen beforgt, bas ftets in iconftem Bug babei ift. Gewohnlicher find die Sandmublen, die fich auch burch ben größten Theil Polens finden \*\*).

Fleißigere Landbauer sind die Montenegriner, welche ben Mais als Hauptgetreide bauen. Der Bladika Beter Betrovich, der 1786 in Rusland gewesen, brachte von dort die Kartossel mit, und es gelang ihm, sie bei seinem Bolke heimisch zu machen, so daß deren jest sogar ausgesührt werden können. Die Montenegriner kauen serner mehrsache Gemüse, Blumenkohl, Tabak. Auch wird Obsthau getrieben und in Cermnisa Oliven, Carulen, Mandeln, Feigen, Aepfel, Quitten, Ballnüsse und Granatäpfel in Uebersluß erzeugt. Der Montenegriner Wein wird such dem Krainer benust der Montenegriner ises Fleckhen Erde, und man sieht inmitten der Felsblöcke kleine, wenige Quadratsuß haltende Beete, in denen sorgfältig gepslegt ein Baar Gartengewächse gedeihen. Daher ist denn auch der Grund und Boden hier sehr theuer \*\*\*).

Endlich ift noch ber Forstaultur zu gebenken. Der nordliche Theil des slawischen Europa, Bolen, Rußland, dann das Karpathen-land, so wie die subslawischen Gebirge bieten noch jest große Waldsgebiete dar. Ramentlich sinden sich in den nordlichen Waldstrecken Rußlands ganze Striche, die noch keine menschliche hand berührt, und wo nur das Feuer einzelne Stellen gelichtet hat, welche aber bald burch den üppigen Rachwuchs aufs Reue ausgeheilt werden. Diesen

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Dalmatien II. 209. und 217. Germar, Reise nach Dalmatien S. 87.

<sup>\*\*)</sup> Rohl a. a. D. 11. 221.

\*\*\*) Bilfinson, Dalmatien und Montenegro I. 237. Rohl, Dalmatien
1. 288. Biasoletto, Reise Er. Majestat bes Königs von Sachsen. S. 68.
Vialla II. 70.

unermestichen Borrath haben die Menschen benn auch ohne alle weistere Rücksicht zu benuten gesucht, an eine Schonung, viel weniger an eine Pflege besselben bachte der Slawe nie. Ihm scheint die Freude an Baumen burchaus nicht so angeboren, wie dem Deutschen. Ja der Morlake steht den Baumen feindselig gegenüber, er verwundet sie muthwillig, wenn er sie nicht zu fallen vermag, und ist der ärgste Feind der jung angepflanzten Baumchen \*).

Die Holzverwüftung in Rufland ift unglaublich; die meisten Haufer bes nordlichern Theiles sind holzern und muffen wegen der haufigen Feuersbrunfte oft erneuert werden; die Landstraßen bestehen, da wo sie durch Sumpfe führen, aus Holzstammen. Die meisten Stamme, die man zu Brettern verarbeitet, werden nicht gesägt, sondern mit Keilen gespalten und mit der Art glatt gearbeitet, wodurch viel Spahne entsteben \*\*).

Indessen hat die Regierung in neuerer Zeit auch hier eine Bewirthschaftung eingeführt und die Bewohner der Steppe, wo die hochstenglichen Dolben das Holz ersehen, zum Andau von Rughdlzern ermuntert \*\*\*).

Nachft bem Landbau ift die Gewinnung der Stoffe bes Dineralreiches zu betrachten, bie namentlich im ruffischen Reiche in großer Fulle vorhanden find, und beren Gewinnung gablreiche Denfchen beschäftigt. Das mitteleuropaische Rufland mit ben einformigen Steppen hat einen Reichthum an nugbaren Thonerben, Torf und Steinkohlen, fo wie Sanbftein; bas norbliche, namentlich Finnland, liefert trefflichen Granit, ber in ber Baufunft vielfache Anwendung findet; bas oftliche Rugland ift bas Gebiet ber Metalle; es fehlt nicht in ben verschiebenen Theilen bes Reiches an nugbaren Salzen, Maun und Schwefel. Unermegliche mineralische Schabe find in ber verhaltnifmagig furgen Beit, feitbem bas ruffifche Reich in feiner jebigen Geftalt befteht, bereits zu Tage geforbert worben. Bei weitem mehr noch wird bie nachfte Butunft erschließen. Der Bauptfammelplat ber metallischen Borrathe bes Reiches ift in Sibirien. Die metallischen Schaffammern find ber Ural und ber Altai, so wie bas nertichinstifche Erzgebirge.

Bis zum Anfang bes 18. Jahrhunderts war in Rufland von eigentlichem Bergbau nicht die Rebe. Der Bauer sammelte sich allerdings Eisenerz, schmelzte es und machte Eisen daraus. In Ermangelung bes Eisens brauchte er hartes Holz, welches er, um es

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalmatien II. 215. 220.

<sup>\*\*)</sup> Storch, Gemalbe bes ruff. Reiches II. 445. Blaffus, Reife nach Rufland II. 273.

<sup>\*\*\*)</sup> Mehrere schatbare Auffate in Ermans Journal jur wiffenschaftl. Kunde von Aufland, namentlich II, 12. V, 1. VI, 11. IX, 1. und bie in ben Reisen von Blafins und haxthausen mehrfach vorkommenden Beobachstungen.

verharten zu laffen, für seine Nachkommen in die Sumpfe legte \*), ein Berfahren, was noch hier und da in unserem Jahrhundert geübt wurde. In Sibirien aber trieben die alten Tschuben bereits Bergbau.

Iwan Bafiljewitsch sandte im Jahre 1491 zwei Deutsche an ben Betschorassuß, welche auch bort Silber- und Kupfererze auffanben. Die Arbeiten scheinen jedoch nicht fortgesetzt worden zu sehn;
benn erst unter Iwan Basiljewitsch II. erhielten im Jahre 1569
Engländer die Erlaubniß, Erze zu suchen, mit der Berpstichtung, die Russen im Bergbau zu unterrichten; unter Alexei Nichailowitsch erhielten ein Dane und ein Hollander, die um Rostau Erz entbeckt
hatten, die Erlaubniß darauf zu bauen. Später kam ein Theil diejer Berke, die von Deutschen betrieben wurden, an die Narischkin,
die sie noch bestigen und fortsuhren.

Beter ber Große, ber bie Bichtigfeit bes Bergbaues fur fein Reich gar mobl erfannte, befuchte bie mosfauischen Bergwerke und arbeitete in feiner unmittelbaren Beife felbft mit. 3m Jahre 1698 besuchte er bie fachfischen Bergwerte und namentlich Freiberg. Schon im Jahre 1699 gingen zwolf fachfiche Bergleute nebft einem Bergmeifter und bem Ergbrobirer Bluber nach Rufland und begannen bei Rafan und Raluga zu arbeiten. 1701 mußte Bluber noch mehr Beraleute aus Sachsen berbeibolen, und nun begann man in Dlonez auf Rupfer zu bauen. 1703 ging Bluber nach bem permifchen Gebirge bei Solifamet, mo er alte Gruben entbectte, und fpater in bie Begenden von Afow und Aftrachan und nach bem Rautafus. lerweile hatte ber Raifer ben Oberftleutnant Bennin gum Bergbirector von Olonez ernannt und ließ ihn bann mehrere westeuropaische Staaten bereifen und Bergleute anwerben, um in Dlonez Drathziehereien, Eifenhammer, Schmieben u. a. Werke anzulegen. tonnte, ba einmal ber Ergreichthum bes Landes erkannt mar, fcon im Jahre 1719 ein eignes Bergcollegium angelegt werben. Bennin ging nach Sibirien und errichtete in Jefaterinburg und in Berm ein hennin wirkte nach bem Tobe bes Raifers unermublich fort und lieferte in ben Jahren 1726—1727 jahrlich 9-10,000 Bub Rupfer, 140-150,000 Bub Stabeifen und eine große Menge anderweit verarbeiteten Gifens zu Baffer aus Sibirien nach Mostau. Er ward nun jum Generalbirector aller fibirifchen Rupfer- und Gifenwerfe ernannt.

Der Grunber bes uralifchen Aupferbergbaues ward Afinft Demidow, ber noch 1727 am See Kolhwan ein Aupferbergwerk anlegte.

Bon nun an wurde von Jahr ju Jahr ber ruffiche Bergbau bebeutenber, fo bag auch in ber Berfaffung bes Bergwefens namhafte Betanberungen ftattfinben mußten. 1736 warb an bie Stelle bes von

<sup>+)</sup> Siprch. Gem. bee ruff. Reiches II. G. 484.

Beter bem Großen errichteten Bergcollegiums ein Generalbergbirectorium eingesetzt und ber ehemalige sachsische Oberberghauptmann Freiherr von Schönberg zum Bräfibenten besselben ernannt. Die 1704 entbeckten Silbergruben von Nertschinsk hoben sich seit 1756 unerwartet schnell. Katharina II. erwarb sich die außerordentlichsten Berdienste um das Bergwesen des russischen Reiches, indem sie in der Berfassung besselben wesentliche Berbesserungen einführte. Schon damals brachten die beresowschen Goldgruben bei Jekaterinburg jährlich 1900 Pud bergseines Gold \*).

Der eigentliche Goldbergbau Sibiriens ward jedoch erst in ber neuern Zeit unter ber Regierung bes jetigen Kaisers zu seiner eigentlichen Größe gebracht, nachdem Commerzienrath Febor Boposs im Jahre 1827 die reichen Waschgoldlager im Kreise Tomsk aufgefunden hatte. Bom Jahre 1814—1842 beträgt die bei der Regierung ofsiciell angezeigte Summe bes in Sibirien gewonnenen Goldes 25 Millionen Friedrichsd'or\*\*). Die Gesammtausbeute an Gold war in Sibirien im Jahre 1849 1634 Bub.

Die metallischen Producte Auflands bieten Blei, Gifen, Rupfer, Silber, Blatin und Golb in überreicher Fulle bar.

Bon großer Bebeutung sind ferner die Salinen des russischen Reiches, namentlich für den eigenen Bedarf, der sich auf 480 Millionen Pfund alljährlich erstreckt. Die Steinsalzlager am Ilek, am Bilui und an der Bolga, in der krigistischen Steppe und im Kaukasus, die reichen und zahlreichen Salzseen bei Saratow, Aftrachan und von Kolhwan und Irkutsk und die Salzsquellen von Solikamsk, Starazus Rusa, Bachmut und Tor, Ustiug, Irkutsk u. s. w. gewähren ein unermeßliches Material. Dennoch muß alljährlich Salz in die Ostsechäsen eingeführt werden. Zu den ältesten und bedeutendsten Salzwerken gehören die von Tolma an der Suchona. Sie bilden eine kleine Stadt mit eigner Kirche \*\*\*).

Bei den übrigen flawischen Bolfern ift der Bergbau, mit Ausnahme von Krain, meist in den Handen der Deutschen, die unter allen Nationen die meisten Berdienste um denselken haben und auch die Gewinnung von Salz und Steinkohlen in den flawischen Landen begründet haben. In Polen waren Lager von Eisen und Schwefel lange Zeit unbenutzt, und die Polen des 16. Jahrhunderts bezogen ihr Eisen aus Preußen. Nur die überaus reichen Steinsalzlager von Wieliczka scheinen von Slawen entbeckt zu sehn; sie wurden bereits im 13. Jahrhundert benutzt, seit 1442 aber durch deutsche Berg-

<sup>\*)</sup> Storch, Gem. bee r. R. II. 484.

<sup>\*\*)</sup> Die metallische Ausbeute f. Meyer, Darftellungen S. 402. Dann bie Berichte in Ermans Journal II, 501. III, 480. V, 718. VI, 818. IX, 721. Harthausen, Studien II. 222 über ben neuen fibirischen Golbbergbau.

\*\*\*) Storch, Gemalbe bes r. R. 539 ff Harthausen II. 44. Hersmann, Schilberungen aus Rufland. S. 315. Blafins R. I. 172.

leute bearbeitet, nachbem fie bereits in ben Sanben ber Juben gemefen waren.

Ebelfteine, namentlich Berhlle, Smaragben und Diamanten, werben in großer Anzahl in ben fibirischen Lagerflatten gefunden und an Ort und Stelle nebst Malachiten und Avanturinen zwedmaßig verarbeitet.

## Die Berarbeitung

ber reichen Naturproducte, welche die flawischen Lander darbieten, bietet manches Eigenthumliche und von dem Westeuropäischen wesentlich Berschiedene dar. Bon mehreren Reisenden wird behauptet, daß
der Slawe, gegen den Deutschen gehalten, geradezu arbeitscheu zu
nennen seh. Man nimmt dabei allerdings als Milberungsgrund an,
dis diese Arbeitscheu sich besonders in den Gegenden zeige, wo die
kibeigenschaft die Freude am Besth und am Erwerb gar nicht aufdommen läßt. Als ganz besonders träge werden die Morlasen geihildert, nächst ihnen die Bolen. Allein im Rothsalle wenden die
Morlasen die Nacht zur Arbeit an, und als Fuhrmann entwickelt
auch der Bole eine große Thätigseit, worin er dem Großrussen gleicht,
der freilich am liebsten als Kleinhändler im Lande umherschweist. Zu
den arbeitsamsten Stämmen der Slawen gehören die Krainer. Bettler
tommen am häusigsten in Böhmen, Bolen und Dalmatien, seltner in
Rusland vor \*).

Benn von ber Bearbeitung ber Naturftoffe bei ben flawischen Bolfern die Rebe ift, fo muß zuvorberft bemertt werben, daß es bei benfelben noch feinen fo ausgebilbeten burgerlichen Mittelftand giebt, wie er in ben westeuropaischen und namentlich beutschen Stadten fich fit Jahrhunderten ausgebildet hat. In ben beutschen Glawenlanden und in Bolen kommen allerdings burgerliche Sandwerke feit Jahrhunderten vor, fofern fie in lestgenanntem Lande ber Juden fich erwehren konnten. In Rugland aber batirt fich ein Burgerftand als Berarbeiter ber Naturproducte erft seit Beter bem Großen. Die natirliche Unftelligfeit und Geschicklichkeit zu allen technischen Arbeiten, bie bem Ruffen eigen ift, die ibn mit geringer Dube in furger Beit um gewandten Sandarbeiter werden läßt, ja die oft ifolirte Lage, die ihn nothigt, Bedurfniffe mit eigener Kraft berzustellen, die ber beutsche Baner auf bem nachften Martte fur wenige Grofchen ankauft, haben ben rufftichen Landmann jum geschickten Bimmermann, Gerber, Farber, Beber u. f. w. gemacht.

Die Bearbeitung ber Metalle, in ber wir bie Germanen fon in fruhefter Zeit so geschickt fanben, daß fie unter bem mythischen Personal ihre Bertreter hat, ift bie am wenigsten glanzenbe

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Reise nach Dalmatien. II. 213, 217, 223. v. Rohrer, fan. Bewohner ber ofterr. Monarchie. I. 131 ff.

Seite ber slawischen Industrie. Ruffen wie Morlaten behelfen sich mit holzernen, unvolltommenen Werkzeugen. Serben wie Polen bezogen ihre metallenen Waffen von westlichen und oftlichen Nachbarn. Aur die Krainer ahmten das Beispiel ihrer beutschen Rachbarn nach und wurden zu geschickten Eisenschmieden. Sie sind namentlich geschickte Nagelschmiede, deren sie zu Anfang dieses Jahrhunderts 8000 bis 10000 Centner lieferten. Die Slowaken arbeiten ebenfalls sleißig in Elsenhammern \*).

Peter ber Große lieferte ben Beweis, daß aus ben bilbfamen Kussen auch tuchtige Metallarbeiter sich bilben lassen, indem er im Jahre 1712 die Eisenarbeitanstalt von Tula gründete, die gegenwartig 20000 Personen beschäftigt. Gegenwartig ist Tula eine großartige Fabrik, deren Arbeiter größtentheils zu haus arbeiten. Man fertigt dort Gewehre, Somaware, Harmoniken und die berühmten Arbeiten in schwarzer Kunst. Die kaiserliche Gewehrfabrik ist in großartigem Maaßstade angelegt und zwecknäßig eingerichtet; sie kann jährlich 100,000 Klinten liefern \*\*).

In Bologda werden ebenfalls sogenannte Tula-Arbeiten gesertigt. Man gravirt auf eine Silberplatte eine Zeichnung tief ein, bestreicht sie mit einem aus Schwefel, Rupser, Silber und Salzen gemischten Brei, schwist benfelben in die Bertiefungen ein und schleift bann die Platte, auf der die Gravirung in dauerhaftem Schwarz ersscheint. In Bologda werden sehr feine Filigranarbeiten aus Silber gefertigt, die in Korbchen, Blumen und anderen Schwackfachen bestehen. Die Arbeiter, gewöhnliche Bauern, trieben diese Arbeit, die zwei ihrer Borfahren in Japan erlernt hatten, wo ste gefangen gewesen, ausschließlich \*\*\*).

Die Bearbeitung ber Steine für architektonische Zwecke sindet nur in den großen Hauptstädten Statt und wird bort ebenfalls, wie alle derartige Handarbeit, von Bauern ausgeführt. Sie bewältigen in den sinnischen Granitbrüchen die größten Massen und verstehen es trefslich, mit geringen Mitteln dieselben in weite Ferne fortzuschaffen. Gilt es z. B. große Granitblöcke oder Säulen aus dem Innern des Landes nach der Seeküste zu bringen, so wählt man die nächste gerade Richtung. Bergauf werden Hunderte der kleinen Pferde vor die Last gelegt und von Hunderten von Menschen wird nachgeholsen, bis der Gipfel erreicht ist. Bon dort wird die Last in Bewegung gebracht und man läst sie sodann unter großem Jubel den Abhang hinabpoltern.

Aus ben Erben fertigt man nachstbem Biegelsteine, bie na-

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bew. ber ofterr. Mon. I. 116 und S. 107. \*\*) Cameron, Reifeabentigener II. 65. Sarthaufen, Stubien II. 521. Boffart, bas Raiferreich Auftanb. II. 526. Die Eisenwerfe liefern allerlei Stabelfen, Bleche, Gußtabl und anbere Broducte, gleich ben westeuropalichen. \*\*\*) Blafins, Reife I. 148.

mentlich in St. Petersburg ftark verbraucht werden. Statt der Dachzigel dienen in den Städten Elsenplatten, auf dem Lande Breter, Schindeln und Stroh.

Glas und Borzellan wird befonders in ben kaiferlichen Manusacturen in vorzüglicher Gute geliefert und Cristalvasen und Spiegel
werden in St. Betersburg von colossalen Dimistonen gefertigt. Im
Umfange bes Reiches hatte man im Jahre 1830 schon 172 Glas- und
Eristalfabriken und 40 für Borzellan und Kabence.

t

Ŀ

Gewöhnliche Topferei wird, außer in den hauptstädten, nur gering betrieben. Als geschickte Topfer werden die Slawen der ofterwichischen Wonarchie gerühmt, vor allen aber die Slowaken der Reograder und Reutraer Gespannschaft. Sie bringen ihre Topfwaaren auf die Wärkte und tauschen dafür Getraide ein. Die Thonwaaren aus Bolen und Litthauen, die ich gesehen, sind sehr mangelhaft, und Bearbeitung des Thones, so wie Brand und Glasur unvollkommen.

Mle Bimmermann arbeitet ber ruffiche Bauer, mit feiner Art ausgeftattet, fehr gewandt und bringt an Bretervertleibung und Balten mit feinem Meffer nette Bergierungen an. In Bologba werben von ben ruffifchen Bauern gang vortreffliche Bolgichnigereien ausgeführt, bie in bem bortigen Bagar in großer Fulle ausgestellt find. In ben Bintertagen fchnitt ber Bauer in gang Rugland gern in bolg, Anochen und anderem Stoff. Wenn er im Berbft aus ben Stabten gurudfehrt, mo er burch fleinen Sanbel ober Sanbarbeit etwas verbient, fo bringt er fich Spielfachen, Raftchen u. f. w. mit, bie er bann mabrend bes Binters nachbilbet, um fie bann jum Frubjahr auf ben Berkauf mit in bie Stadt zu nehmen. So schnikt er aus holz, Kort, Fischgraten, Knochen allerlei Riedliches, wie kleine Tabafebofen von ber untern Baftrinde mehrerer Baume, theils mit Renschen = und Thiergruppen, oft in gar fomischen und grotesten Aften, theils mit façonirt burchbrochenen, mit Folie unterlegten Dedeln verfeben und burch bie forgfamfte Busammenfegung verbunben. Ober es find niedliche Thee = und Toilettenkaften, Arm = und Balsbanber u. bergl. von Fischknochen, mit gart burchbrochenen Bergierungen von Blumenbufcheln, Laubgehangen, Gitterwerten und arabestenartiger Decoration, die in ber That an Bierlichfeit ber Formen, funftlerisch erfundener Busammenftellung, mit Geschmad gemablter und ausgeführter Bilbung und gelungener Bollenbung taum noch etwas ju wunschen übrig laffen \*). Bar geschickt find bie ruffifchen Bauern in ber Anfertigung von Gefagen aus Bolz, woraus fie Teller, Schuffein, Schachteln und Raften fchnigen. Bortrefflich find bie Dofen und Schachteln, die fie aus Birtenrinde fertigen, Die fie uberaus geichictt zusammenfugen und mit geschmachvollen Muftern preffen.

<sup>\*)</sup> Meyer, ruff. Dentin. II. 194. Blaffue R. I. 148. Rohl, Reifen in Rufl. und Bolen. II. 251 ff.

Deckel schließen ganz scharf, und biese elastlichen Gefäße werden surstüffige und trockne Gegenstände angewendet. Bekannt und nachgeahmt sind bei uns die Schnupftabaksbosen. Zu größeren Gefäßen, Kübeln und Trogen werden Lindenstämme ausgehölt (Rohl, Reisen in Außl. II. 67). Die zweite Tafel dieses Bandes stellt eines jener aus Birkenrinde gefertigten chlindrischen Gefäße vor, deren Boden und zum Ausheben eingerichteter Deckel aus Tannenholz geschnitzt sind. Es ist 6¾ Zoll hoch und hat 4 Zoll im Durchmesser (Rr. 3450 m. S.). Die eingepreßten Berzierungen sind überaus regelmäßig und geschmadvoll, die Fügung sehr sest schließend.

Als geschickte Holzschniger und Tischler sind auch die Galizier bekannt; in Kolbiszow im Tarnower Kreise fertigt man Kaften und Tische, die oft recht artig ausgelegt sind und die weit verführt werben. An andern Orten werden kleine Hausgerathe, Kinderspielzeug, Damen = und Schachbrete, Schreibzeuge, Gewürzbüchsen gesertigt. Die polnischen Einwohner des Städtchens Bilgorai bestehen sast nur aus Korbssechtern und Siebmachern. Selbst Weiber und Kinder nehmen an der Arbeit Theil. Die Arbeitserzeugnisse mehrerer Familien werben dann von einem Manne übernommen und nach West = und Ostgalizien, Südpreußen und Reurußland geführt. Manche bieser Haustrer arbeiten auch auf der Reise da, wo sie Material sinden, Gestechte und Siebe, einige lassen sich Weiben nachsühren. Ja manche wandern sogar die in die Woldau und Walachei und noch weiter. Sie sind gemeiniglich neun Monate auf der Reise und verweilen nur die drei Wintermonate in der Heimath \*).

Die Bearbeitung ber Thier = und Bflangenfafer gu Stricken, Faben und Geweben ift bei allen flawischen Boltern allgemein. ruffifche Bauer webt feine Rleiberftoffe meift felbit, gleich bem Finnen, Litthauer und Bolen. Die Lieflander ftriden fehr niedliche Sandichube aus bunter Bolle in allerliebsten Ruftern. Die Dalmatinerinnen find geschickte Spinnerinnen und Weberinnen; die Gewebe der Serben aus Baumwolle und Linnen find fehr forgfaltig und fauber ausgeführt. Bon großer Bedeutung find die Leinwebereien ber Krainer, die trefflichen Flache felbst bauen, beffen Felber fle mit ber forgfaltig gefammelten Binterafche bungen. In Rrain fpinnen Ranner, Frauen und Rinder, und im Binter oft bis Mitternacht. Der Sausvater vertheilt bie Arbeit, Rinder und Beiber fpinnen, er felbft weift bas Gefpinnft In ben Winterabenben fommen bie ab und bie Anechte meken. Spinner zum Befuch zu einander und verkurzen fich die Arbeit durch Befang und Erzählungen. Reben bem Beben findet man in ben Bergwerkbiftricten Rrains bas Spigenkloppeln. Aus Schafwolle merben von Kindern und Weibern Strumpfe geftrickt und gewalkt. Oftgalizier find geschickte Leinweber; je naber ber fchlefischen Granze.

<sup>\*)</sup> Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Mon. I. 142.

besto besser ist bie Leinwand. Die hannaken Mahrens fertigen nur grobe Leinwand \*).

In Montenegro werben bie meisten landublichen Stoffe in ben häusern selbst verfertigt. Die Struka aus grober Bolle, die groben, buntwollenen Frauenschützen, die Soden u. f. w. werden von den frauen gemacht. Sie stiden auch die hemdarmel und die Saume ihrer Tuchkleider sauber und geschmackvoll mit bunter Seide \*\*).

Eine fehr bebeutende Stelle in der flawischen Rationalindustrie nehmen die Bearbeitungen der verschiedenen Thierstoffe ein. Die Talgschwelzerei ist namentlich in Rußland ein altes und sehr ausgebreitetes Gewerbe. Die Aussuhr des Talges hat immer zugenommen, 1768 wurde für 750,000 und 1793 für 4,279,000 Rubel Talg ausgesührt; in neuer Zeit hat sich die Aussuhr auf zehn Willionen Rubel gesteigert. Eben so wurde schon früh Seife, Leim, Wachs und Thran in

großen Daffen ins Ausland geschafft \*\*\*).

Sehr alt, verbreitet und vollendet ift die Leberbereitung ber Sie fertigen Juchten, Saffian, Chagrin, weißes und braunes handschuhleber, gelbes famifches Leber, Sohlenleber, Ralb - und Bodleber in mannichfacher Gestalt. Ganz eigenthumlich ift ben Ruffen bie Bereitung bes Juchtenlebers, bas anbermarts in biefer Gute noch nicht bergeftellt worben. Die echten Juchten muffen einen angenehmen Beruch und eine helle Farbe haben, weich febn, wie verbranntes Leber schmeden und ein Gerausch verurfachen, wenn fie zwischen ben Kingern gerieben werben. Den eigenthumlichen Geruch erhalten fie burch ben Birkentheer. Die Juchten werben auf ben meiften ruffischen Dorfern von ben Bauern gemacht. Am Onegafee und im Rorben, wo die Giche fehlt, nimmt man zur Leberbereitung die Rinde ber Saalweibe, die, mit hafermehl gemischt, Anfangs maßig, bann ftarter und zulegt wieber schwacher ben Sauten zugefest wird, bis in brei Monaten bas Leber fertig ift. Die Sauptjuchtenfabricationen find in Jaroflowl, Biatfa, Rafan, Mostau, Bologba, Rifchnei Romgorob, Blabimir und Pftow. Die beften Saffiane tommen aus Aftrachan und Rafan, wo auch vortrefflicher Chagrin gefertigt wird; Ralb= und Soblenleder liefert namentlich Mostau +).

Berühmt wegen seiner Leberfahriten ist bas Stadtchen Torschof, wo alle Arten von Stiefeln und Schuhen in zahllosen Formen und Farben, mit Golb und Silber gestickt, gefertigt werben (D. Meher, rus. Denkmaler. II. 24).

hierher gehort endlich auch die Bereitung bes Fischleims und bes Caviars. Der Fischleim wird am caspischen Meer, an ber

.7

<sup>\*)</sup> v. Rohrer a. a. D. I. 146. Storth, Gem. b. r. R. II. 227 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bilfinson, Montenegro. I. 253. Rohl, Dalm. I. 313. \*\*\*) S. bef. Storch, Gem. b. r. R. II. 217. v. Rheben, bas Raifert. Rufil. S. 30.

<sup>†)</sup> Stord, Gem. b. r. R. II. 82, 222 ff.

Bolga, am Ural, Onieper, Don, Ob und Irthsch aus ber Schwimmblase ber Hausen und anderer Fischarten gewonnen. Sie wird frisch eingewässert, von ber außeren haut befreit, gepreßt und getrocknet. Die beste Sorte bat eine Kranzform.

Der Caviar wird aus bem Roggen ber großern Fifche, namentlich ber Store, gemacht. Der gemeine, kornig gepreste Caviar ift am scharften gesalzen, ber kornige ungepreste wird mit Salz in Faffer gepackt. Der ungesalzne wird mit einer Lage Fischfett vor ber Luft bewahrt.

Schon Beter ber Große begünstigte die Anlage von Fabriken und zog viele Ausländer ins Reich. Seine Rachfolger find diesem Beispiele gefolgt, und es eristiren gegenwärtig im Reiche eine große Anzahl Fabriken, sowohl in den großen Städten, als auch auf dem Lande. Bereits unter Katharina II. bestanden im Jahre 1776 nicht weniger als 478 Fabriken, die seitdem nur vermehrt worden find \*). Auch in Rußland hat man die im Besten von Europa gemachten Ersindungen sorgfältig benutt und namentlich auch die Krast des Dampses beim Fabrikwesen in Anwendung gebracht.

## Das Familienleben

ift bei allen flawischen Boltern auf die Che gegrundet und je nach Dem mehr ober minder gebruckten Buftand bes Bolles mehr ober weniger ausgebilbet. Mit bem Mangel an Eigenthum, fagt Blaffus (R. 11. 182), hangt ber Mangel an Familiengefuhl aufammen, ber alle ruffifchen Bauern charafterifirt. Der hiefige Bauer hat fein Befubl fur bie Dauer eines Geschlechts. Fragt man ibn, von welcher Familie er fet, fo ift bie Antwort, er wife es nicht. Gin Bruber ober Grofvater ftebt bem Bauer innerlich nur noch wenig nabe, und fur Seitenverwandtschaften im zweiten Grabe giebt es faum noch gebrauchliche Ramen, geschweige Gefühle. Gin jeber lebt ifolirt fur fic Eine Folge bavon ift ber Mangel an Familiennamen, ber unter ben ruffifchen Bauern faft gang allgemein ift. Jeber bat nur einen einzigen Ramen, ben er bem feines Baters beifugt. Der altefte Sobn erhalt zuweilen ben Ramen bes Grofvaters, um eine gufammenhangende Reibe bervorzurufen. Bei mehreren Sohnen fallt biefer Aufammenhang naturlich auch weg. Nimmt ein Bauer, falls er in ben Burgerstand übergebt, einen Familiennamen an, so wird biefer gewohnlich von einer bezeichnenben Eigenschaft, einem Spignamen und bergleichen entlehnt. Solcher Ramiliennamen giebt es viele febr unfaubere. Indeffen wird, wie wir weiterhin feben werben, diefe Erscheinung in gang anderem Lichte fich zeigen, wenn wir feben, welchen Gemeindefinn ber Bauer in Rugland entwickelt und wie bei ihm bie

<sup>\*)</sup> v. Rehben, bas Raiferr. Rugl. G. 32.

familie in ber Gemeinde aufgeht, wo Gleichheit Aller unter bem

haupte, bem Alten , befteht.

Bei den Ruthenen und Aleinruffen halten die Familien mehr zusammen. Dort bleibt eine Familie mit allen ihren Sprößlingen, Sohnen, Töchtern und Enkeln so lange als möglich unter einem und bemselben Dache, unter der Führung des alten Baters. Der Bater ift der Beherrscher der Familie, Alles wird von ihm geleitet, sogar die Beschäftigung der Frauen. Rach den Fähigkeiten seiner Sohne und Schwiegertöchter vertheilt er die Arbeiten. Sein fähigker Sohne nthält nach dem Tode das Hausregiment. Alles gehorcht seinem Besiehle. Sein bloßes Erscheinen reicht hin, kleine Händel zu schlichten. Ein Sohn muß den Biehhandel treiben, ein anderer als Fuhrmann in die Ferne ziehen; sind mehrere Sohne vorhanden, so muß einer mit Eisenwaaren handeln oder sonst wie seinen Lebensunterhalt verwienen. Eine Tochter hilft der Rutter in der Hauswirtsschaft, während undere spinnen, weben und mit Gespinnst und Gewebe handeln \*).

Auch bei den sublichen Slawen herrschen ahnliche Sitten, die auf die naturlichen Gefühle der Liebe, des Gehorsams und der Berechrung des Alters gegründet sind, und den Familienvater als den herrn und Lenker anerkennen. Sehr lebhaften Familienstnn sinden wir bei den Morlaken, Montenegrinern, Slawoniern und Serben.

Die Che wird bei allen flawischen Bolfern von den Eltern des Brautpaares meift schon in fruber Jugend besselben verabredet, ganz nach der alten orientalischen Sitte. Bei den leibeigenen Bauern Bolens ift oft der Grundherr der Shestlifter, in den ruffischen Gemeinden bei bleibt diese nicht ohne Einfluß darauf. Chelosigkeit ist unter den

rufficen Bauern unerbort.

Die frühe Berlobung, ja Trauung hat in Rufland eine ganz eigenthümliche Erscheinung hervorgebracht. Wenn ein Familienvater einen Sohn hat, so benkt er bemselben sobald als möglich eine Pflegerin, sich aber eine anderweite Gehülfin zu verschaffen. Er verskitathet denselben oft bereits im 6. Lebensjahre mit einem erwachstenen Madchen von 20 und mehr Jahren. Man sah daher in ruftschen Bauerhäusern junge Frauen von 24 Jahren, die ihre sechs Jahr alten angetrauten Chemanner auf den Armen umhererugen, wicht selten aber mit ihrem Schwiegervater in einem sehr vertrauten Berhältnisse lebten.

Bei ben fublichen Glawen finden allerbings auch fruhe Ber-

lobungen Statt.

In Rußland, namentlich im Norben ift es Sitte, daß alljahrlich zu bestimmter Zeit die jungen heirathslustigen Madchen und Ranner zu einer Art Brautschau sich an einen bestimmten Ort begeben. So kommen jahrlich eine Menge ehelustiger Nadchen auf

<sup>\*)</sup> Rohl, Reisen in Rugland III. 34.

Rahnen, Barten und Floffen vom Jug und ber Suchonn her mach Uftjug. Sie haben ihr Brautgut bei fich und ftellen fich mit water felben in Reihen auf ben grunen Warktplat. Dann finden fich auch bie heiratheluftigen Manner ein und wahlen aus ben Freuden und Anfehn und Beschaffenheit ber habe die kunftige Lebensgesthrum:

In Betereburg felbft findet am zweiten Bfingftfeiertage bie fcbau ber rufflichen Raufleute Statt. Es versammein fich bantele erwachsenen jungen Raufmannsiobne und Raufmannstochter auf feitiger Befchauung. Die Madchen fteben in ihrem fconftont in einer Reibe an ben Blumenbeeten, Die Mutter binter ibnen. 164 baben alles Glanzende aus ihren eigenen und ben Garberoben if Grogmutter an fich, und manche find gang mit Gold; Berien Cbelfteinen überfaet. Ja man verfichert, dag einft eine Mutter? Tochter, bie bereits mit allem vorrathigen Schmud behangen in feche Dugend vergolbete Theeloffel an golbene Schnute gebit neben ben Berlenschnuren als Collier um ben Sals gehangt und in den Gurtel rund berum brei Dukend Efloffel und vorn utet binten freugweiß zwei große Bunichloffel gestedt habe. Die Died Bor biefer Mabdenreibe geben nun bie fant find did geschminkt. Manner mit ihren Batern, mit bubich gefraufelten Barten, in lang feintuchnen Raftans auf und ab und versuchen bie und bei Acht Tage nach biefer Bufammentun Unterbaltung anzuknupfen. wird eine zweite veranstaltet und mit Beihulfe von Bermanbemein Bwischenhandlern bie Sache gang in Orbnung gebracht. Doch iff. Sitte in ben letten Jahren in Betersburg in Abnahme getomuten

3m Allgemeinen ift fle bem flawischen Charafter fremb und in erst burch die finnischen Nachbarn zu den Ruffen gekommenschiff ben Beiten vor Beter bem Großen geschah bie Berabrebung ber nur burch bie Eltern, wie es auch bei ben Gubflawen noch Sine bie Bermablung fand meift febr jung Statt. Gemeiniglich frechtet Bater einer Tochter fur biefe unter ben jungen Mannern fich & Schwiegersohn, ber fobann mit feinen Eltern Rudfprache nahmita Brautigam bekam bie Braut aber vor ber Trauung nicht if fa Rur die Mutter und Verwandtinnen beffelben burften fie Acht trachten. Die Bater bes Brautpaares fchloffen bann einen Bert ber Bater bes Brautigams nannte bie Summe, bie er bem! 56 mitgeben wollte, benn bie Braut erhielt in alter Beit, nachtoit lifcher Sitte, nur geringe Mitgift. Spater traten Beranbellung in ber Sitte ein und bie Ruffen fchloffen fich ben europaifchen brauchen an. Doch beschenften fich Braut und Brautigam genenseitig nach ber Berlobung.

Durch bie Trauung wurde ber Brautigam ber herr ber Brunt,

<sup>\*)</sup> Blafine, Reise in Rugland I. 213.

<sup>\*\*)</sup> Rohl, St. Betereburg I. 76. Dreißig Jahre in Rugl. II. 134 ff.

fle ging baburch aus ber Gewalt bes Baters in bie ihres Gatten über. Bevor die Braut aber in die Kirche jur Trauung geführt wurde. wiberfeste fie fich aus allen Rraften, bis fie endlich von zwei Matronen mit scheinbarer Gewalt gezwungen wurde, bas vaterliche Saus Inbeffen fuhr fie auf bem Wege borthin fort, unter bem Schleier, ber ihr Geficht bebedte, ju fchreien und zu weinen. Balb nach ber Braut kam ber Brautigam mit feinen Freunden in die Rirche; er hatte einen ansehnlichen Becher mit Reth bei fich. Go wie ber Briefter bie Trauung vollzogen hatte, fo trant bie Braut bem Brautigam aus bem Becher zu. Er trank und ließ ben Becher fallen, ben er fowohl als bie Braut ju gertreten ober wenigftens mit dem Fuße zu berühren fuchten, ba man glaubte, daß biejenige Berfon in ber Che die Berrichaft fuhren werbe, ber bief gelange. Die angetraute Braut fehrte mit entschleiertem Geficht, unter ben oft sehr kräftigen Scherzen der Anaben und Madchen, in das Haus ihrer Eltern gurud, wo ein Gaftmabl bereitet mar. Das Brautvaar faß am oberen Ende ber Tafel; es fpielten Mufikanten, und zwei nadte Manner, welche bas Brautpaar aus ber Rirche begleitet, fubrten einen langen Tang por ber hochzeitgefellschaft auf. Rachben bie Gafte, auch Braut und Brautigam tuchtig getrunten, begab fich bas Brautpaar zu Bett. Die hochzeit bauerte mehrere Tage, bann jog Die Braut zu bem Brautigam. Dien maren, mit mehr ober weniger Ansführlichkeit', je nach bem Range ber Brautleute, Die Sochzeitceremonien ber alten Ruffen \*).

Es fehlten aber auch nicht fymbolische Sanblungen, welche bie Berrichaft bes Mannes uber bie Frau andeuten follten. Die Braut nach ber Trauung ben Schuh ober Fuß ihres Mannes mit ber' Stirn berühren, mogegen er fie, um ihr feine Liebe und feinen Schutz anzubeuten, mit feinem Oberfleibe bebectte. Berlobung nahm ber Brautvater eine neue Beitsche, gab seiner Tochter einige fanfte Streiche und fagte ju ihr: Diefe letten Streiche, liebe Tochter, erinnern Dich an bie vaterliche Gewalt, unter welcher Du bisher ftanbeft. Diese bort nicht auf, geht aber in andere Bande Wenn Du Deinem Manne nicht gehorcheft, fo wird er Dich Ratt meiner mit dieser Beitsche ftrafen. Damit übergab ber Bater die Peitsche bem Brautigam und biefer erwiderte: 3ch glaube nicht, daß ich biefes Instrument brauchen werbe, boch will ich es, als ein Rach ber Brautidakbares Geschenk, annehmen und aufbewahren. nacht erfolgte bie Prufung ber Beichen jungfraulicher Unberuhrtheit der Braut. Fehlten diese, so ward die Braut wieder heimgeschickt \*\*).

Die Sochzeiten bes Bolkes werben noch jest bei ben Auffen mit offentlichem Aufzuge gefeiert. An ber Spise beffelben geht eine

ø

T 122 TF

3

Ľ

<sup>\*)</sup> Meinere Bergleichung II. 182.

einformige, meift erbarmliche Mufit. Dann folgt mit bernen Band bern aufgepuht ber Ordner bes Zuges, unerschöpflich an Scherz und heiterkeit, die er auf offner Straße verschwendet. Die Panytielle ficheint die Mutter ber Braut zu fpielen, die, eine rothe hundelische Fahne in der hand, tanzend, springend und fingend vor dem Bruine paare hergeht und ausgelassen munter ist, well sie die rothe Fahre trägt. Denn dies wurde nicht Statt sinden, wenn an der Braut Mafel haftete. Biele hundert Menschen solgen dem Brautpaare, will tanzend und springend nach dem allgemeinen Tact, auch wo ste von der weit voraussschreitenden Musik nichts horen konnen. Ist der Busseldenlang durch die Hauptstraßen der Stadt hin- und hergezogen, so bestimt Effen und Trinken und der frohliche Tanz oft unter freien himmet D

In ahnlicher Weise feiern auch die Bolen die Hochzeitens auch die Morlaten halten einen diffentlichen Aufzug, wobet die Begleiter mit Flinten und kleinen Wassen versehen sind. Die Proposition ist der Stariswat oder Aelteste, dessen Aufgabe es ist begiend zur Freude zu stimmen. Er macht die lächerlichsten Gebleichen, Sprünge und Ausrufe. Auf der Insel Blarine muß erwing jungen Frau, während sie aus der Kirche tritt, mit dem Mosition Sabel den Brautkranz vom Kopfe nehmen \*\*).

Bei ben Montenegrinern wird den jungen Lenten eine gebiede Stimme bei der Wahl der kunftigen Lebensgefährten gelaffen. Wet Regel läßt der junge Liebhaber durch einen seiner alberen wandten bei den Eltern des Madchens um deren hand anfalten aber es kommt doch auch vor, daß er seine Braut, im Fall deren Eltern ihm nicht geneigt find, gewaltsam entführt und von dem pen sich mit ihr trauen läßt. Das Weitere machen dann die stiden seitigen Eltern aus. Ein heirathsgut erhalt die Braut so werts die bei den Russen \*\*\*).

Chescheibungen find im Allgemeinen selten bei den Slawen noch fo selten, wie Chelosigkeit. In Montenegro ist Felnbschaffe unter Berwandten Urfache bazu.

Die Stellung ber Frauen ist bei ben Slawen in the meinen und ursprünglich abnilch ber ber Orientalinnen. Der Rase wie ber Serbe sagt: Die Frauen haben lange haare und Matter Berstand. Roch im 17. Jahrhundert waren vornehmere rufficht Die men nie offentlich zu sehen. Erst seit Peter dem Großen und der Regierung der kaiserlichen Rachfolgerinnen errangen sie fich die freiere Stellung.

Bei ben Substamen find Mabden burchaus nicht befdrant, bffentlich und unter ben Junglingen zu erscheinen, eben fo bei ben

<sup>\*)</sup> Blafius II. 285. Kohl, Reifen in Ruff. II. 282 ff. \*\*) v. Rohrer, die flaw. Bewoh. der ofterr. Monarchie II. 97 und 120. \*\*\*) Wilfinfon 1. 246. Vialla I. 255.

Rontenegrinern. Die mortakischen und ferbischen Jungfrauen tragen ein rundes, knappes, flachbeckeliges Mutchen aus rothem Tuche, bas fit faft nie ablegen. Bollte ein Mann biefe Mute mit ber Sand berühren, fo murbe er eine grobe Burechtweisung erfahren. Den gefallnen Jungfrauen wird biefe Duge mit Gewalt abgenommen und fle durfen fie nicht mehr tragen. Die Strafe vollziehen bie Freun-binnen, zuweilen auch die Priefter. Chebem wurden bei ben ferbiiden Stammen an ber Bai von Cattaro gefallene Jungfrauen auf einen offentlichen Blat geführt und gefteinigt \*).

Die jungen montenegriner Mabchen werben von ben Mannern Man fummert fich wenig um fie, . ganz eigenthumlich behandelt. wurde aber auch irgend eine Bertraulichkeit, namentlich von Aremben.

nicht bulben \*\*).

r

ţ

ã

3

×

13

Die Frauen theilen übrigens bei allen Glamen die Arbeit bes Rannes, ja fie muffen oft bie fcweren Arbeiten übernehmen, wenn die Familie bem Bauernstande angehort. Die Frauen ber Raufleute bagegen arbeiten fo wenig als moglich. Um ben Saushalt fummern fle fich gar nicht, weibliche Arbeiten kennen fie nicht, fie kauen ben ganzen Tag die Kerne ber Sonnenblumen. Diefer Mußiggang führt bann nur zu oft zu allen Arten von Exceffen, und Liebesintriten und Lieberlichkeit find unter ben Kaufmannsfrauen, die nach alter Sitte leben, gar haufig. - In ben Burgerhaufern arbeitet bie Duffifche Sausfrau auch nicht, und teine Frau bebient Gafte und Runden in Gafthaufern und Rauflaben ber Bartruffen. Ihr Sauptvergnugen besteht in But, Baben, Spielen \*\*\*).

Die fruheren Reifebeschreiber ergablen viel von ben Brugeln, welche bie Beiber bei ben Glawen nicht blos erhielten, sonbern fogar ale Liebeszeichen ihrer Manner verlangten. Man erzählte bieß von ben polnischen und ruffischen, wie von ben fubflawischen Beibern. Die neueren Reifenden wiffen wenig bavon zu berichten +). Bohl aber bemerken fie, daß bie Ammen, namentlich bei ben hobern Standen Ruflands, eine fehr bedeutende Stellung in ber Familie einnehmen, die fie benn auch zur Geltenbmachung ihres Einfluffes So lange bas Rind an ihrer Bruft ift, wird jeber ihrer Buniche und jebe ihrer Launen mit angftlicher Gewiffenhaftigfeit erfullt, ba man ihnen ben größten Ginfluß auf bas fleine Befen gu-Spater bleiben fie in ber Ramilie und baben meift eine gewichtige Stimme ++).

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalmatien II. 183. \*\*) Rohl, Dalm. I. 276 ff. \*\*\*) Blafine R. I. 90, 158. Harthaufen, Studien II. 518. Ritichie Gromere Bolen G. 102.

<sup>†)</sup> Meinere Bergleichung II. 168. v. Rohrer, flam. Bem. II. 97. ff) S. befond. Rohl Betereburg I. 134, wo zahlreiche Beispiele von ber Gewichtigfeit, aber auch von den Difbranchen ber ruffischen Ammen.

Die übrigen Dien er ber Famillen werben wenig beachtete Der polnische und ruffische Abel hat stets eine große Anzahl berfelben; feberen Aleibung, Rahrung und Ausenthalt er sie selbst sorgene läßt. Sine bebeutendere Rolle spielen die Köche, die in Rufland molft in borene Franzosen sind, welche namhaste Summen erübrigen oftwatts große Geltung bei ihren herren zu erlangen verstehen. Reben spiele signeren westeuropäische Gouvernanten. Seltener gelangt berredelfen tutscher zu größerem Einstuß \*).

Der polnische Abel bes 16. Jahrhunberts batte von ben be fchen Rachbarn bie Sitte angenommen, feine Sohne an befreunbete Chelleute zu ichiden, wo fie in ein Berhaltnif traten, bas bomisten beutschen Anappen abnlich mar (Cromer 102). Die polnischen with ruffifchen Großen, namentlich aber ber Baar, hielten fich ebebein Ergogung 3merge und Rarren, an benen fogar Beter ber Brofe in Mugeftunden Gefallen fand. Roch heutiges Tages Andet man: polnischen Schloffern Juben als hofnarren, bie, wie beigun bie Sunde, zur Kamilie geboren. Sie find beim herrn im gimm effen an feiner Tafel, find aber bie Gunbenbode bes gangen Batfc Sie werben elegant gekleibet, haben Spignamen und werben w Allen unmäßig gefüttert, mit Bucter ober Rhabarber, wie es beftebt Der Sausjube bient ben Rinbern als Schaufelpferb, Doffe; Entitate Efel, wobei er oft herumgezerrt und bann gezwungen wird, gange Schuffel voll Shrup gur Belohnung auszuleden. Sonittige ward er mastirt als Regertonig, Bramane, Bluto, Biegenbodtu frank Bisweilen fest es aber auch ernfthafte Brugel \*\*).

Für die Erziehung ber Jugend geschah in früherer Beit gar wenig in flawischen Landen. Die Kinder der Landseute wachen im hause ohne sonderliche Pflege heran. Der russische Bauer tam teine Zeit auf die Pflege der Kleinen verwenden. Der Sangling ste vom Morgen die Abend in seiner Wiege oder er liegt auf ber Cade, und kriecht in einigen Monaten mit Gewandtheit. Die ringsunde sich schollene Wiege hangt an dem langen elastischen Arme eines schollen in der Luft in der Mitte der Stude. Rührt sich das Aindsalfssehr man die Wiege im Vorbeigehen in verticale schwingende Benegang und kummert sich weiter nicht um sie und ihre Bewohner. An schlied Orte sah Blassus eine schwarze Kabe zur Bewegerin der Wiege wichtet, die außerdem das Kind durch ihre Possen zu amussten sieder vichtet, die außerdem das Kind durch ihre Possen zu amussten siedes. Die Mutter, deren Milch nicht reichlich vorhanden, tränkt das Aindeuter oft mit Auhmisch, welche in einem Kubborn, das an ein Kubeuter

<sup>\*)</sup> Die Geschichte bes Leibfutschers Ila, ber feinem herrn, bem Anisfer Alexander, ahnlich, wie ber Mameluf Rustan Napoleon, ber tveueste:
Begleiter im Leben, wie nach seinem Tobe war, s. Rohl. Betereburg I.
128 Die Gewandtheit und Anhänglichfeit der rufstichen Diener wird von allen Reisenben gerühmt.
\*\*) Kohl, Reisen in Russland und Bolen III. 122.

kefetigt ift, bem Kinde über ben Mund von ber Decke herabhangt. Meift nimmt fich die Grofimutter oder altere Schwefter der Kleinen an. Sobald ste gehen können, sind sie ganz sich selbst überlassen und Riemand stort ste in ihren Bergnügungen. Die Bekleidung ist hochst einsach. Man giebt ihnen, wenn ste allgemach zu Kraften kommen, angemessene Beschäftigungen, und so entwickelt sich in ihnen zeitig die große Geschicklichkeit zu allen Dingen, die den slawischen, nament-lich den russtlichen Landmann auszeichnet. Die moralische Erziehung beschändt sich auf die frühe Gewöhnung an ein anständiges, hof-liches und kluges Betragen, an Chrsucht und Gehorsam gegen die Eltern, an Geschwisterliebe, Mildthätigkeit, Gastsreiheit und Dienstefertigkeit. In der Ehrsucht gegen Alles, was die Religion und den Kaiser betrifft, gehen die Eltern stets mit gutem Beispiel voran \*).

Die Erziehung ber mittlern und hohern Stanbe ift in Rufland in neuer Zeit wesentlich vom Staate geforbert worden. Für die Mabhenerziehung-find großartige Anstalten errichtet, wie z. B. das Wadsheninstitut im Smolnoikloster zu St. Betersburg; für die Ausbildung tunftiger Staats = und Kirchendiener aller Art sind umfassende An-

falten vorhanden, wie wir fpater feben werben.

Im Allgemeinen können wir ben Sat aufstellen, daß bei ben flawischen Bolfern, gleich ben Orientalen, das Kamilienleben noch in ursprünglicher Kraft und Burbe vorhanden, und daß es nur hie und durch die Leibeigenschaft in den niederen Schichten und durch die gesetze westeuropäische Civilisation in seiner Innigkeit gestört wird.

## Das gefellige Leben

ber flawischen Boller bietet viele erfreuliche Erscheinungen in ber großen, durch Lage und Klima bedingten Mannichfaltigkeit. Der Slawe ist da, wo er nicht durch die Banden der Leibeigenschaft gesdrückt wird, frohlich, heiter, genügsam, höflich und überaus dienstettig; er ist empfänglich für die Gefühle der Freundschaft, die jedoch bei eintretenden Täuschungen sich leicht in Haß und Rache umsehen; diese Gefühle erscheinen am heftigsten bei den Sübslawen, namentslich den Serben, besonders aber bei den Morlaken und Montenegrinern, bei denen sie auf der einen Seite in der Brüders und Schweskerschaft, auf der anderen in der Blutrache ans Licht treten.

Die Bruberschaft ber Morlaken, Bobratimstwo, und die Schwesterschaft, Bosestrimstwo, ift ein Freundschaftsbund auf Leben und Lob, ben junge Leute eingehen — eine Erscheinung, die auch bei ben alten Islandern vorkam. Dieser Bund wurde feierlich eins gegangen und in ber Kirche von bem Briefter eingesegnet, nach-

<sup>\*)</sup> Blaffus, Reif. in Rufland I. 232. Schaffer, Befchreib. bes ruff. Reiches I. 134.

bem er burch Eibschmure befraftigt morben. Die Auflofung einer folden Bruber - ober Schwesterschaft gab ber Gemeinbe arokes Aer-

aernig \*).

Die Blutrache, bie wir bei ben Amerikanern wie bei ben Raukasiern, Arabern und Germanen angetroffen, bat fich namentlich unter ben Montenegrinern ziemlich unter ahnlichen Formen erhalten wie bei ben genannten Bolfern. Wir fommen bei Betrachtung bes offentlichen Lebens barauf gurud.

Ein wefentlicher Bug im Charafter aller flawischen Bolfer ift bie große Mildthatigfeit gegen Bedurftige, und die Gaftfreund= schaft, bie ber polnische Ebelmann wie ber ruffifche Bauer, ber Serbe wie ber Kroate fur beilige Pflicht balt und freundlich ubt.

Der ruffifche Bauer wie ber ftabtifche Bartruffe überreicht fei= nem Gafte Brot und Salz zum Billtommen \*\*). Der Monteneariner begruft benfelben mit Flinten = und Biftolenschuffen, bie nicht eber enben, bis er in die Wohnung bes Gaftfreundes eingetreten. awischen ertonen laute Freubenrufe \*\*\*). Gine andere achtflamische Sitte ift bas vielfache Ruffen beim Wieberfehn alter Bekannten und bei ber Antunft von Gaften. Dieg fanden bereits bie Reisenben im 16. und 17. Jahrhundert in Rugland, wo die Bausfrau, wenn fie ben Gaften nach Tifch ben Chrentrunf gereicht, fich ihren Ruffen überlaffen mußte +). Roch jest ift bas Ruffen auf Stirn und Bange in der bobern ruffischen Gefellschaft febr in Brauch. Bei ben Morlaten fuffen fich Madchen und Junglinge, wenn fie fich begegnen. In Montenegro fuffen ben eintretenben Gaft fammtliche anwefenbe Manner auf ben Mund, wahrend bie Frau bem Fremben nur bie Sand fußt. Der polnische Leibeigne fußt bem herrn und feinen Freunden ben Rodgipfel, ben er fich tiefbeugend mit ber Band faßt Je naber ber beutschen Granze, befto und an feine Lippen bringt. mehr nimmt bie Sitte ab ++).

Betrachten wir die gefelligen Unterhaltungen ber flawifchen Bolfer, fo finden wir in ben Bergen ber Montenegriner eine eigenthumliche Sitte, die fich bis nach Bosnien und die benachbarten Donaulander erftredt, namlich bie Sitte ber lauten 3wiegefprache. Der Reisende ift in biefen Gegenden ftets von einem Gefumme unheimlicher Stimmen umgeben. Es tont vom Thale herauf, von ben Bergen herab, aus ber Rabe und aus ber Ferne. Es tont, wie ein

<sup>\*)</sup> Fortis, Reis. in Dalm. I. 113. Rohl, Dalm. II. 236 ff. Bergl. Mone, Gesch. bes nordl. Heibenthums II. 273.

\*\*) Harthausen, Studien II. 31.

\*\*\*) Wilfinson, Dalm. I. 264. Rohl, Dalm. I. 294 f.

†) Meiners Bergleichung II. 171 ff.

<sup>††)</sup> Ueber bas Bilikum, Billfommen ber Kroaten, f. Morgenblatt 1852. Mr. 21 und 22,

bumpfes Gebeul, und man foll babei auf unglaubliche Entfernungen iebes Bort beutlich versteben \*).

Bu ben geselligen Unterhaltungen gehören namentlich die Tanze, die bei allen Slawen vorkommen. Die Tanze der Slawen find mit Ruff und Gesang begleitet und stammen zum Theil noch aus dem heidenthum, wie z. B. die Korowoda, welche die russtschen Bauermabchen aufführen. Die Alten stellten eine mit Bandern geschmückte Birke auf und tanzten, mit den handen sich saffend, im Kreise um den Baum, den sie ins Wasser warfen. Aus den in den Wellen sich bildenden Kreisen schlossen sie auf die Zukunft. Zeht vertritt das hübschefte Radchen im Dorse die Stelle des Baumes. Die Beswegungen des Tanzes sind langsam und gemessen, die Relodie ist äuserst einsach und fast melancholisch, wie alle Relodien der Slawen.

Der Saupttang ber Rleinruffen ift bie Rafaticha, bie fich auch bei ben Großruffen Freunde verschafft hat. Der Tang wird von einem einzigen Baare aufgeführt. Der Tanger lodt bie Tangerin, bie er fich auserwählt bat, mit allerlei Liebeszeichen in ben Rreis ber Bufchauer hinein, ober er gieht auch ein Rabchen mit Gewalt berbi, bie, wenn fie nur erft einmal ben Tang begonnen, fobalb nicht mube wird. Die Bewegungen bes Madchens find nicht fo rafch und ausbruckevoll, wie die bes Burichen. Doch wendet fie auch zuweilen bas ben ruffifchen Tangern eigenthumliche Achselzucken und Ropfwerfen an. und bann eine febr baufig wiebertebrenbe, abwehrenbe Bewegung mit ben banben, indem fie ben Ropf gur Geite menbet. Die Beine, Die ber Tanger oft betrachtet, und von benen er ben Belg vorn jurudichlagt, haben babei jedoch nicht die Sauptrolle. Er bewegt bekanbig ben Racken bin und ber, zucht mit ben Schultern auf unb nieber, wiegt ben Obertorper auf ben huften und braucht Arme, banbe und Befichtsmusteln, um bem Tang moglichften Ausbruck gu Der Sinn bes Tanges ift bie Liebeserflarung bes Burfchen und bas Sprodethun bes Mabchens, bas fie burch Berhullen bes Befichts mit beiben Banben barftellt. Der Buriche tangt bann oft verzweiflungsvoll aus bem haufen ber Buschauer hinaus, fehrt wieber um, endlich fturzt fich bas Baar in bie Arme \*\*).

Bei ben Großruffen treten oft Solotanzer auf, beren wir bei ben Kaukastern gefunden haben. Die Manner bilben einen Kreis um ben Tanzer, ber seine Bewegungen mit der Bioline und mit Gesang oft selbst begleitet. Die Bewegungen sind mannichfaltig. Bald knickt ber Tanzer ploblich zusammen und ruht auf dem eingezogenen Beine, während er das andere parallel dem Boden hinausstreckt, und bald sahrt er jauchzend wieder empor; oft wiederholt er dies Einknicken

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalm. I. 394. Wilfinfon I. 243. Vialla I: 180. \*\*) Rohl, Reifen in Rufl. und Bolen II. 286 ff.

und Auffahren mehrmals hinter einander, mahrend bie Bufchauer ihm reichlich Beifall fpenben.

Die Tange ber Bolen find lebhafter und mannichfaltiger. Die Bolonaise ist nichts als ein veredelter Gang, bei welchem der Tanger seine Dame aufführt, und sich bemuht, sie von ihrer schönsten Seite zu zeigen. Der Masurectanz ist, wie der deutsche Balzer, in Dreivierteltact; er ist aber reicher an Stellungen und Kiquren \*).

Die Nationaltanze ber Gubilamen werben theils vom Dubelfad, theils von ber einfaitigen Laute, ber Gusla, begleitet. Einige werben nur von Mannern ausgeführt. So führten bie Ginwohner in Rifano por bem Ronige von Sachsen im Jahre 1838 einen Tang auf, bei welchem fie Rreife bilbeten. Bier Tanger in ber Mitte hielten fich an einander mittels eines weißen Tuches, bas fie mit ben Sanden uber bie Schultern bes Rachftstehenden fchlangen. So tanzten fie mit einer befondern, fich schautelnden Bewegung im Rreife herum und fangen bagu zweiftimmig ihre Rationallieber, indem jebes Baar jum Schluffe feines Gefanges ben Ropf links nach ber Schulter bes Rachsten wandte, wohl um benjelben baran zu erinnern, daß die Reibe an ihm feb. Der Gefang begann an einer Seite bes Rreifes und ward in gleicher Beife von allen Uebrigen ber Reihe nach wieberholt. So ging es fort bis zum Enbe, immer vier Tanger in ber Mitte Die Gefange waren heroischen Inhalts. (Biafoletto, bes Rreises. Reife S. M. bes Ronigs von Sachfen. D. v. Gutschmidt S. 55 f.)

In Curzola fo wie Spalato murbe vor bemfelben boben Reifenden ein anderer Tang, die Moresca, aufgeführt, ber eine geschichtliche Thatsache ursprunglich bargeftellt zu haben scheint. Er ward auf einem mit Erbe überschütteten freisrunden Solgfugboden unter einer Mufikbegleitung von fehr eintoniger Art von 10-12 Paar Mannern gehalten. Die Tanger waren in romischem Rostum, bie eine Partei weiß, die andere schwarz gekleibet, jebe mit eigener Kahne. Die Tanger führten in beiben Banden furze zweischneibige Schwerter mit abgerundeter Spike. Der Tang begann mit gegenseitig brobenben und herausforbernben Gebarben. Dann begann ein nach bem Tacte ber Mufit geregeltes Fechten und Anschlagen ber Rlingen, bag bie Funten ftoben, unter fortwährendem Supfen und Tangen. Endlich unterlag die schwarze Bartei, und der Fuhrer derfelben kniete zu Fußen bes weißen Anführers nieber, ber fein Schwert über fein Saupt hielt und einige Borte ber Geringschätzung und Berachtung quesprach (Biasoletto S. 35).

Die Tange ber kriegerischen Morlaken und Montenegriner haben alle etwas Wilbes und Gewaltsames und scheinen mehr auf Kraftübungen hinauszulaufen und Bilber aus ihren Kampfen barzustellen. Sie entwickeln babei eine außerorbentliche Gewandtheit und Ausbauer.

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flam. Bewohner ber ofterr. Monarchie II. 20.

Sie werfen die Beine heftig in der Luft und üben gewaltige Sprünge, rennen wüthend auf einander los und fahren dann an einander vorbei \*). Als Bergbewohner üben sie von Jugend an sich auf Eprünge ein, die denen in der deutschen Heldensage nichts nachgeben. Bissinfon sah in Cetinje Männer auf dem ekenen Rasen Sprünge von zwanzig Fuß ausstühren. Rächstem sind sie geschickte Werfer. Reben dem haben sie aber auch das Regelspiel. Die Kinder haben eine Art Ballspiel. Sie errichten vor einer Mauer zwei Stäbe, auf denen querüker ein dritter ruht, von dem an einer Schnur eine Kugel oder ein Apfel herabhängt, den sie in kestimmter Richtung nach einem an die Mauer gemalten Kreise werfen (Vialla I. 132).

Meltere Reifende bemerten, bag Leibesubungen bei ben Ruffen als ein Bergnugen feineswegs beliebt maren. Reiten, Rechten und Schießen trieben fie nie gur Luft, fo wenig als Spazierengeben und Reifen. Die Frauen blieben im Saus, wo fie fich mit Gefang ergotten, ben bie Manner weniger ubten. Rur bie Anaben und Junglinge ergogten fich am Schlittschublaufen, am Werfen mit fvikigen Gifen nach einem auf ber Erbe liegenben Ringe und mit Balgen und Ringen, wobei fie fich in geordneten Saufen einander gegenüberfellten und einen Fauftkampf begannen, an welchem allgemach auch bie Beine Antheil nahmen. Ber bie meiften Schlage auszuhalten bermochte, erntete bas größte Lob. In ber Stadt Romgorob fielen aber auch unter ben Erwachsenen fast alljahrlich berartige Balgereien vor. In neuer Beit hat bas Boblgefallen an berartigen Beluftigungen abgenommen, wie benn ber gemeine Ruffe fanfter, gutmuthiger und friedfertiger Natur ift \*\*).

Das Schachspiel war schon in alter Zeit ein sehr beliebtes Spiel ber Ruffen, und Bornehm und Gering saß tagelang am Schachbret. Das Hauptspiel ber Ruffen ist das Damenbret, das namentlich von den Kaufleuten im Bazar, vor den Thuren, auf den Banken, in den Buban geübt wird. Oft setzen sie ihren Tisch mitten in die Straße und legen sich sinnend über die Steine, umgeben von Zuschauern und Kritikern. Selten spielen sie um Geld (Kohl, Reise in Ruffland und Bolen I. 117). Auch die Würfel kannte man, später kamen die Karten bazu, die sich in höheren Kreisen eingebürgert haben.

Die Bergnügungen des gemeinen Mannes in Rußland sind weniger aufregender als beruhigender Art, wie unter Anderem denn auch
seine Art, den Branntwein zu sich zu nehmen, nicht den Zweck hat,
ihn zu lauter Lust zu erregen, als ihn vielmehr in einen einschläsernden Rausch zu versehen. Allbeliebt ist die Schaukel, und es sindet
sich eine solche fast an jedem Hause auf dem Lande, was bereits altere
Reisende bemerkten. Die Schaukel besteht aus zwei senkrecht ausge-

<sup>\*)</sup> Vialla voyage au Montenegro I. 192. \*\*) Reiners Bergleichung II. 253.

richteten Balken, an welchen zwei Stangen mit dem fie verbindenden Sighret herunter gehen; oft benuft man statt der Balken zwei Tannenbaume, an die mit Weidenruthen die Tragestangen besestigt sind. Die Schaukel ist sast ununterbrochen in Bewegung. So sah Mitschie eine Mutter mit ihrem Sauglinge an der Brust sehnsüchtig nach der anlockenden Schaukel blicken. In dem Augenblicke, als dieselbe frei wurde, gab sie ihr Kind einer anderen zu halten und lief nun, sich dem ersehnten Bergnügen zu überlassen. Das Mädchen, das den Reisenden im Zimmer bediente, bemerkte durchs Fenster, daß die Schaukel undesest war; augenblicksich that sie, als würde sie von Jemand gerusen und verließ eilig das Zimmer, eilte auf die Schaukel und kam, nachdem sie einige Schwingungen gemacht, befriedigt zuruck, um ihren Dienst fortzusesen. Die Männer schaukeln sich meist auf dem Sishret stehend.

Am Ofterfeste werben in ben großern Stabten bie auch bei und bekannten ruffischen Schaukeln errichtet, große Geruste, zwischen benen zwei sich kreuzende Doppelbalken befindlich find, von benen Sige in ber Schwebe herabhangen. Sie werben gewaltsam umgebreht und gehoren zu ben großten Bergnugungen ber gemeinen

Ruffen.

In Ermangelung ber Schaufel legt man auch ein Bret über einen Blod. Auf jedes Ende bes Bretes tritt eine Berson und eine

fucht bie andere abmechfelnd in die Bobe zu fchnellen \*).

Eines ber größten Lieblingsvergnügungen ber Ruffen ift ber Mutschberg aus Eis. Man baut auf einem Fluß ober See ein hölzernes, 30—40 Fuß hohes Gerüfte, das oben einen ebenen Plat und an der einen Seite eine Treppe ober Leiter, an der andern aber eine allmälig abfallende, aus Balken zusammengefügte und mit Bretern eingefaßte Fläche hat, die mit Eisstücken von gleicher Dicke kelegt und dann so lange mit Wasser begossen wird, die eine einzige spiegelglatte Bahn hergestellt ist. Da, wo die Fläche auf dem Boden auflehnt, wird sie weiter auf demselben ein Paar hundert Authen sortgesührt. Auf dieser schiefen Ebene fährt nun das Bolk auf kleinen Handschlitten pfeilschnell herab und ein gutes Stück die ebene Bahn entlang. Es ist dieß ein Vergnügen, was seit dem Ariege von 1813 auch in Deutschland eingeführt wurde und großen Anklang gefunden bat \*\*).

Rachstem lieben die Ruffen allerlei Schaustellungen und Maskeraben, die selbst unter ben Landleuten gar haufig Statt finden und trot ber geringen Mittel mit Geschmack und Geschick ausgeführt werben.

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung II. 256. Ritschie S. 15. Schäffer, Beschreibung bes ruff. Reiches I. 115 mit Abb. Houbigant Bl. 20 und 43.

\*\*) Meiners Bergleichung II. 255. Rechberg, les pouples de la Russie. I. Houbigant Bl. 5. Webers verändertes Ausland II. 162.

Die Bolks feste in ben größeren Städten sind mit ihren Schaukeln, Schaubuden, Berkaussstätten, Egbuden überaus belebt, und der Russe zwar heiter, aber immer höslich und bescheiben und rücksichtsvoll gegen Höhergeskellte ist, bieten sie immer ein überaus erstruliches Bild dar. Die Ofterseste von St. Petersburg und Mosskau, die Gulanien in ersterer Stadt, die Bromenaden im Marienzehilg in letzterer sind bekannt wegen der großartigen Mannichsaltigsteit der Erscheinungen. Es sehlt dabei nicht an Galerien, die Abends keleuchtet werden, an kleinen und großen Bühnen; in Moskau hatte man zu Ansang dieses Jahrhunderts am Twerschen Thore eine Arena sur Anfang dieses Jahrhunderts am Twerschen Thore eine Arena sur Thiergesechte eingerichtet, bei denen man den Hunden kleine Puppen als Reiter auf den Rücken zu binden pstegte \*).

Die gemeinen Ruffen zeichnen sich durch einen scharftressenden, meist harmlosen Wis aus, der oft ganz niedliche Sathren hervorbringt. Bei den Kosafen kommt vor, das Miglieder auf einen Kameraden oder einen Borgesetzen sich bilden, die sich bald über den ganzen Pulk, ja über andere Regimenter verbreiten. Gesange geshiren, eben wie die Tanze, zu den Lieblingkunterhaltungen aller Slawen; die Bolen wie die Serben sind immer bereit dazu. Die Unterhaltungen der höhern Stande der alten Ruffen waren den früshern Reisenden zu Folge minder harmlos; nächst dem unmäßigen Trinken, worin sie es den polnischen, ja deutschen Rachdarn gleich thaten, bestanden die geselligen Freuden vorzugsweise in der Mittheis

lung fehr fcmugiger und zweibeutiger Geschichten.

Roch am hofe Beters bes Großen waren Zwerge und Narren ein haupthebel der gefelligen Luft. Der Kaifer hielt sich eine ziemliche Anzahl Zwerge und ließ einst eine Zwergenhochzeit mit großem Gepränge ausrichten, wobei im Ganzen 72 Zwerge keiderlei Geschlechts sigurirten. Der ganze Hof nahm an dem Feste Theil, eben so wie an dem Leichenbegängniß, welches 12 Jahre später einem Zwerge gehalten wurde. Rächstdem hatte der Kaiser eine Gesellschaft gegründet, welche das Treiben der habern Geistlichkeit in etwas grotester Weise perssille \*\*).

Die rauhen Sitten bes Zaarenhofes wurden durch ben Umstand, daß von 1725 bis 1796 nur Frauen auf dem russischen Kaiserthrone saßen, ganz beseitigt. Namentlich war die geistwolle Katharina II. die eigentliche Gründerin der seineren und veredelten Sitte am Hofe von St. Petersburg. Sie wirfte dadurch überaus segensreich auf die höheren und mittleren Stände, auf die seitdem alle Borzüge, wie alle Schattenseiten der westeuropäischen Civilisation vollständig über-

\*\*) S. Manstein, memoires sur la Russie S. 335 ff. Ritichie S. 64.

Bergmann, Beter ber Große 1V. 3 und 352.

<sup>\*)</sup> Rohl, Betereburg I. 192. Dreißig Jahre in Rugiand II. 125, 133. Ritschie S. 245. Schaffer, Beschreibung bes ruff. Reiches I. 237. Rohl, Reifen in Rugland und Bolen I. 365 ff.

gingen ... Sie entwarf ju Anfang ihrer Regierung eigene Gefebe und Berhaltungeregein für bas bei Gofe zu beobachtenbe Betrapen ... benen wir genugfam erfeben, mit welchen Sinberniffen fel at blefer Sphare noch zu tampfen batte. Gie lauten: Die burditeifbe

1. Jebe Art von Rang foll man vor ber Thure laffen ? Weit ? Late of the contract

Sute, por allen Dingen aber Degen.

2. Streitigfeiten über Borrechte, Stolg und Alles, was ite the fes Rach gehört, follen, wenn fle überhaupt vorbanben find, wor we Thure gelaffen werben.

3. Man foll lebhaft febn, ohne jeboch irgend etwas zu beitet ा । अंग के अंग्री

ben, zu gerbrechen ober zu gerbeißen.

4. Man foll figen, gehen ober fteben, je nachbem es Bebon ohne Rudficht auf die Anberen, beliebt.

5. Man fpreche gemäßigt und nicht allzulaut, bamit Repfind Ohr ber Anberen nicht zu leiben habe.

6. Man streite ohne hige ober Leibenschaft.

7. Man foll nicht feufzen noch gabnen, bamit bie able Lante und Langweile nicht auf die Anderen übergehe.

8. Ein unschuldiges Spiel, das vorgeschlagen wirb, foll von

Riemand bespottelt werben.

9. Man foll von allem Gugen und Boblichmedenben effen, 4 mit Mäßigkeit trinken, bamit man jeberzeit ben Beg zur Thute

10. Jeber Streit foll im Bimmer vergeffen werben, und was bas eine Dhr hineingeht, foll aus bem anderen hinaus, beich wie 主 在 自收器 Befellichaft auseinander geht.

Sollte Jemand gegen biefe Bestimmungen, nach ber Auff zweier Beugen, fehlen, so ift er verurtheilt, fur jeden Rebler die G faltes Baffer zu trinten, felbft bie Damen nicht ausgenommeng eine Seite aus bem Telemach vorzulefen.

Ber an einem Abende gegen brei Regeln hintereinanber fein muß feche Zeilen aus bem Telemach auswendig lernen. 22 Millied

Wer sich gegen alle Regeln vergeht, wird fortan nicht mehr im gelaffen.

Diefe Berordnungen waren in einer Ede bes Speifefaales ber Eremitage aufgehangt und mit einem Borhang bebedt. Sie waten

in ruffischer Sprache abgefaßt. Bird ber Lauf bes gewöhnlichen Lebens burch Rrantheiten ftort, fo fucht ber Slame ba Gulfe, wo er fle am ficherften gu finden hofft; ber Slawe, namentlich aber ber Ruffe, tennt nur ein einigig

Beilmittel: bas Gebet gu Gott \*) und beffen Stellvertreter? feine beiligen Bilber. Bei ber harten und naturgemagen Lebensart geniegen allerdings die Ruffen und anderen Slawen einer überaus feften Befundheit; Rruppel und Bermachsene fieht man bochft felten. Die Be-

<sup>\*)</sup> Blafine I. 126.

wich gladlich von Statten, bie fleinen Leiben were el defaitigt ivelche bie Erfahrung gelehrt bat, die Beimiddetläßt man ber Ratur und Gott. Aerzte finden F Stateten und an ben hofhaltungen bes Abels. k haben bie gewöhnlichen Leute großes Butranen in arztht. In ber Chirurgie bat bas Bolf fichere Erfahrung. Mantenegrinern giebt es Aerzte so wenig als bei ben wen: Doch haben fie gute Renntniß in ber Chirurgie, Ber Rambfen mit ben Turten mannichfache Erfabrung the Gelegenheit batten. Schwere Aleischwunden, Arm- und e werfteben fle gang gut zu heilen. Ja fle follen feit alter Mi Suepaniren ber hirnschale, wenn es nothig, unternehmen, Pastinfat beinen Mann, ber gludlich baburch gerettet worben. ween Avantheiten find die Montenegriner burch ihr gesundes wand ihre maßige Lebensart geschütt \*).

ichte Madt ber Tob ben Leiben bes Rranten ein Ende, fo giebt fich andlie bem Schmerz hin, ber bei ben Morlaten und Montenemisch in lautem Schreien Luft macht. Als ein junger, vorberimentenegriner gestorben, schrieen die Weiber überall laut zum wirmer, rauften fich die haare und fratten fich die Gefichter Besonders heftig ift die Rlage, wenn Jemand auf dem Kraningestorben ober von Meuchelmorberhand gefallen ist \*\*).

Rinden lebhaft ift ber Ausbruck ber Auffen. Die Auffen, sagt pringenge, gebenken ihrer Tobten wenig. Sie verehren nur bas, pogefund und traftig im Augenblick geltend zu machen weiß, werenicht die zarte Sentimentalität, mit der andere Bolfer an Trimerungen hangen. Das Bergangene ift ihnen vergangen betham Daber ber geringe Familienfinn bes Ruffen, ber, bie Mateit ber Familie kennend, fich an die an solide Dertlichkeit binen Gemeinbe halt.

Die Ruffen Heiben fofort nach bem Entweichen ber Seele ben moan und ftellen benfelben in offenem Sarge in einem eigens sseirten Zimmer bes Saufes zur Schau. Dabei werben viele Lichmanbet, bie Tag und Nacht brennen; die Berwandten wachen bielne am Sarge, und bie Freunde tommen, um bem Tobten ben Befuch abzustatten. Dieß ift bei bem Geringsten wie bei bem tutten Sitte, ber fich bei ausgezeichneten Berfonen auch ber t und fein hofftaat fugen. Da vor ber Thur bes Tobtenhaufes billigenbild aufgehängt wird, so kommen wohl auch ganz Fremde Bumm ben Tobten mit ihrem Besuche zu ehren. Die Kinder aften rosenrothe, unverheirathete junge Madchen himmelblaue, altere Arauen violette Sarge. Bornehme alte Damen haben oft Sarge, bie

Billitusen, Dalm. I. 268. Vialla I. 279. Rohl, Dalm. I. 355. \*\*) Robl. Dalm. I. 442.

mit burpnerothem Sammet überzogen find. Die Ranner befommen meift braune, feltener ichmarze Sarge. Bobibabenbe fiberabben ber Sara mit buntem Stoff. Uebrigens ift bie Erquerfarbe ber Ru fchwarz, fo ift auch ber Trauerwagen, Nacheltrager und Briefter fatwa Arme umftreuen ben Sarg mit grunen Richtenreifern, Bobli ben gangen Beg vom Trauerhaus bis zum Rirchhof. Die Lobi ausstellung mahrt 2-3 Tage, bann erfolgt bie Einjegnitta bes Tobten und bie Ertheilung bes Baffes. Die Briefter bruen mani bem Tobten, ber in ber Rirche aufgestellt wirb, ein langes Bu auf die Bruft, worauf fein chriftlicher Rame, Tag ber Geburt-u bes Tobes, ein Zeugniß, daß er getauft gewesen, immer als ich gelebt und vor feinem Ende noch das heilige Abendmal genoffen bi Der Sarg wird offen in bie Rirche getragen, ber Dedel voran. Die felben umgeben auch bei Tage eine Anzahl Kackeltrager, es folgt at langer Rug von Berwandten. Ber bem Buge begegnet, entblogt feit haupt, fpricht ein Gebet fur ben Tobten und bebectt bas Saust nicht eber, als bis ber Bug gang vorüber. In Betersburg erweift ber auf jeber Leiche, auch protestantischen und fatholischen, biefe lette Chien In ber Rirche angelangt, wird ber Sarg niebergefest, bie Priefter tegen bem Tobten um bie Stirn ein Band, bas mit heiligen Spruchen nich Bilbern bemalt ift, in bie Sand ein Rreug von Bache ober anbewin Stoffe, auf die Bruft ben Bag. Neben ben Sara wird ein Sen mit ber Tobtenfpeife, Rutja, gestellt, gewohnlich Sonigreis mit Roffe nen und mit einem Rreug aus Roffnen gefchmudt, bie nach Beenblaum ber Ceremonie an die Briefter kommt. Endlich erfolgt bie Bobt meffe, Panichibe, mahrend welcher bie Bermanbten ben letten: 306fe von bem Tobten nehmen. Alle fuffen bem Tobten bie Sand, werd ber geringen Claffe erfolgen bann bie traurigsten und berebteften reden an ihn. Die Frau ringt bie Banbe, blickt bem Tobten Antlig und ruft: Mein Taubchen, mein Freundchen, warum baftis mich verlaffen; ich habe Dir boch Alles mit Liebe im Saufe Bereitet, wie warft Du vor Rurzem noch so frisch und munter, als Dwin Deinem Gohnchen fpielteft - mein Sausberr, mein Chegenraft, mache. Unter berartigen Ausrufungen wird ber Sargbeitel auf und die Prozesston geht zum Rirchhof, wo ber Sarg ohne w Ceremonie ins Grab gefentt wirb. Jeber Anwesenbe wirft eine de voll Sand auf ben Sarg. Rach ber Beerbigung wirb ben Armen einfaches griechisches Rreuz von Golz auf bas Grab geftedt." Rei Leute errichten große Dentmale, wie fie in Befteuropa iblich f Trauerfleiber gehoren nicht zur ruffifchen Sitte, bie Bornebmen baten fle von ben Deutschen angenommen \*).

<sup>\*)</sup> Rohl, Betersburg I. 195 ff. Die Rlageweiber ichaffte Beter ber Große bereits ab. Webers verandertes Rußland. I. 130. Das Begrabsniß bes Generalmajor Furft Galizin in Mosfau 1722 in Bergholz Tagebuch in Bufchings Magazin. XX. 360.

Die ruffischen Kirchhofe sind nicht, wie die deutschen und französischen, in Garten mit blühenden Blumen umgewandelt; die Rasenhügel strecken sich ungepstegt und eintönig einer neben dem andem hin, über ihnen ragen die zerfallenden Todtenkreuze. Rur um Betersburg fleht man geschmücktere Kirchhöfe. Armselig und traurig sind die der Dorfer beschaffen und von diesen auf einem Sandhügel weit abgelegen \*).

Am Jahrestage bes Tobes eines Berwandten kommen diese in der Kirche wiederum zusammen und lassen seiner Seele eine Panichide lesen, die 5 bis 25 Rubel kostet. Dabei wird abermals eine Rutja ausgestellt, die den Priestern zu Gute kommt, nachdem jeder Verwandte eine Rosine davon gegessen. Solche Todtenmessen wiederholt man oft wiele Jahre hintereinander. Alle Jahre wird an einem bestimmten Tage, dem Montag nach Ostern, eine Todtenmesse für alle Todten abalten.

Die ruffische Geistlichkeit nimmt fich übrigens auch ber Leichen frember und Andersglaubiger an und begleitet fie zu Grabe wie die bir Glaubigen.

## Der öffentliche Berfehr

ift unter allen slawischen Bolfern am lebhaftesten bei ben Russen, bie benn vor allen andern Slawen sich gern des Handels und Berkehrs annehmen und große Gewandtheit dabei entwickeln. Unter allen europäischen Ländern ist Außland ohnstreitig durch seine geognostische Beschaffenheit zu einem Binnenverkehre geschaffen, der von Jahr zu Jahr größere Ausdehnung gewinnen muß. Das Flußspstem des Neiches verbindet, nur mit geringer menschlicher Nachhülse, die Ostsee mit dem schwarzen Weere; die Ebenheit des Ganzen erleichtert die Herstellung von Canalen, Straßen und Schienenwegen. Der Winter breitet eine gleichmäßige Schneedecke über das Ganze, die den Verkehr nur um so mehr steigert.

Die Straßen bes russischen Reiches haben sich allgemach burch ben Berkehr ausgebildet und werben von einem eigenen Ministerium beaufsichtigt. Der Mittelpunct bes Berkehrs war in alter Zeit mehr in dem Herzen bes Landes. Rowgorob, Moskau, Kiew waren die wichtigsten Eriskallisationspuncte ber altern Zeit. Nach der Eroberung Sibiriens wurden Makariew und Charkow bebeutende Berkehrspuncte. Durch Peter den Großen trat die von ihm gegründete Stadt an die Stelle des alten Rowgorob.

Die eigentliche Kaiserstraße ift die große Kunstftraße, die von Rossau nach St. Betersburg führt und die bemnacht in einen Schies

<sup>\*)</sup> Meper, ruffiche Denfm. II. 199. Kohl, Reisen in Rufl. II. 46. Blafine, Reise in Rufl. I. 40. II. 156. Ritichie S. 260. Abb. rufficher Tobtenbeftattung bei Rechberg I. und haubigant.

nenweg sich verwandeln wird. Sie ist eine der itresslichsten Kunstinaßen, 60 Fuß breit und hundert Meilen lang. Beite, wet Große hatte die Absicht, die Straße in gerader Linie von der manen Restoen nach Modtau zu führen; allein die Stadt Nowgorod bat nem Berücksichtigung und so ist ein Winkel entstanden. An der Seiteriage straße sind zierliche Wächterhäuser von Meile zu Meile errichtste In regelmäßigen Entfernungen wird sie von breiten und tiefen Archen quer durchschnitten, über welche holzerne Brücken subren, beildenen die Straße stets eine scharfe Wendung nach rechts ober links macht An der Seite sind auf Pfählen die Werstzahlen angeschrieben. Durch diese erst von Kaiser Alexander I. ganz vollendete Straße ist. Peanstellung, der Mittelpunct des Staatslebens, mit dem der Industrie, mit Modkau, verbunden\*).

Bon Moskau geht eine hauptstraße nach Suben über Tule und Orel nach Charkow, von wo aus brei Straßen nach ben Proningus bes schwarzen und kaspischen Meeres führen. Rach Often führt von Moskau die langste Straße der alten Welt an tausend Meilen wert über Nischnei Rowgorob, Kasan, Jekaterindurg, Todolsk und Ackert bis an den nordlichen stillen Ocean. Bon Orenburg aus wendet sch ein Straßenzweig nach den turkestanischen Landen, nach Kiachte und an die chinesische Grenze. Nebenstraßen zweigen sich in die nordlichen Theile Sibiriens ab. Bon Moskau führt westwarts die alte Staße über Smolensk nach den polnischen Landen, berühmt durch dem des französischen deeres, das Rapoleon nach Moskau führte.

Bon Betersburg aus ist zwischen bem Labogasee und bemafinnte schen Meerbusen über ben karelischen Rihmus eine Strafe nach Some ben gerichtet. Bebeutender ist die narwa'sche ober riga'sche Strafe bie zwischen dem Beipussee und dem sinnischen Meerbusen nach den ruffischen Oftseeprovinzen und nach Nordbeutschland führt. In Challe führt im Suben des Labogasees eine, namentlich im Binter schen Lebte Strafe nach Archangel und in das nordöstliche ruffische Connect

Die ruffischen Hauptstraßen sind, mit Ausnahme ber in beiden von Moskau gelegenen, in sehr mangelhaftem Zustande, ba es Mille von Moskau durchweg an geeignetem Straßenbaustoff gebricht, was die Straßen dauerhaft zu machen. Indessen find sie breit und austen Seiten mit Birken und anderen Baumen bepflanzt, die sie in hindle gion der baumlosen sublichen Steppen gelangen. Dem Mangel dauerhafter Kunftstraßen wird im Winter durch den Alles einebnenden Schape abgeholsen; in der Sommerzeit find die Wege gut, nur im Frisser und Herbst blos für rufsische Kuhrwerk gangkar.

Uebrigens giebt es, außer ben angebeuteten Sauptftragen, geine große Menge Berbinbungswege gwischen ben Hauptorten.

<sup>\*)</sup> S. Meyer, ruffische Denkm. II. 8. Ritschie S. 199. Aust, Reisem in Rußland und Bolen. II. 11, 15. Dazu Babel, Rußland in der neuostem Beit. Dr. und Leivz. 1829. S. 34.

Da, wo die Straße durch einen Sumpf führt, find Anuttelwege angelegt, wo ein Fluß sie freuzt, befinden sich Bruden, die durchweg aus dem wesentlichen Baustoff des Reiches, aus holz aufgeführt sind. Die prachtvolle Brude, die ohnsern Nowgorod über den Fluß Raloi Bolchowiz suhrt, besteht aus zehn Jochen, die mit eisernem Geländer geziert sind. Sie ist über 800 Fuß lang\*). Doch führt man da, wo Baustein zur hand, wenigstens die Pfeiler daraus auf. In der dem Granitgebiet nahe liegenden hauptstadt sehlt es auch nicht an ganz steinernen Bruden.

Die Bruden ber fublicheren Straffen find zum Theil auf ben Die Brude, Die bei Surafch über Die Rasplia Bafferipiegel aufgelegt. führt, ift folgendermaaßen zusammengefest. Dan hat zunachft Baumfimme vertical ins Flugbett gerammt, die als Pfeiler und Brudentopfe bienen; an biefen find mehrere Reihen von schwimmenden Langekalfen quer über ben Flug befestigt, bie als Unterlage bienen; über biefe find als eigentlicher Brudenweg bicht gebrangt Querbalten feftgebunden, und gur Seite ift fur bie Fugganger ein Bret ber Lange Derartige Bruden giebt es viele in Rugland; bei nach aufgelegt. jebem Tritt fenten fich die Balten ins Baffer, und felbft leichte Bagen finten bis zur Achse, die Bferbe oft bis an ben Leib ins Baffer. Die Leute helfen fich bann, indem fie aus Bretern fur die Bagenraber einen Steig ber Lange nach uber bie Querbalfen binlegen. Bruden finden fich bei Tichernigow, Riem und anderen Orten \*\*).

Wie bereits bemerkt, ist Rußland unter allen Landern Europas das geeignetste, ein großartiges Canalfpstem herzustellen und somit seinen so überaus wichtigen Binnenverkehr auf das Wefentlichste zu sirbern, damit aber auch feine landwirthschaftliche Cultur zu heben \*\*\*).

Schon Beter ber Große hatte biesen wichtigen Kunct ins Auge gefaßt und er begann bereits im Jahre 1704 ben Canal von Wischneis-Bolotschof, der die Ostsee mit der kaspischen zu verbinden den Zweck hat, indem er die Rewa mit dem Ilmensee in Verhindung bringt. Der Wasserweg von St. Petersburg bis Astrachan beträgt 535 Meilen. Seitdem sind zahlreiche Canale zu gleichem Zwecke hergestellt worden, wie der Ladogacanal, der bereits 1732 vollendet war, der Tichwinerscanal, der 1808 vollendete Mariencanal †), der Canal von Rowgord und andere. Es sind ferner Canale vorhanden, welche den nordlichen Ocean mit dem caspischen Meere und die Ostsee mit dem schwarzen in Berbindung sezen, so wie mehrere, die einzelne Puncte, namentlich in Finnland und im Gouvernement St. Petersburg in

<sup>\*)</sup> Meyer, ruffische Denim. II. 191. \*\*\*) Blafine R. II. 122, 192, 228.

<sup>+\*\*)</sup> Blaffine R. I. 237 über bie geognoftische bem Canalbau gunftige Lage. †) Blaffine R. I. 87. Meyer, ruffische Denkin. II. 20. v. Arnim, R. in R. II. 197.

gegenseitige Berührung bringen. Das Canalmefen ift fortmabrenb

Gegenstand forgfaltiger Aufmerkjamteit ber Regierung.

Ru ben wichtigen Berfehrspuncten geboren bie Safen, be Rufland febr bebeutende in ber Offfee, im nordlichen Ocean, fcmarzen und faspischen Deere befikt. Giner ber iconften und fid ften Safen ift ber von Sebaftopol mit einer Tiefe von 60-70 guß 1 funf bequemen Baien. Die Safenbauten geboren zu bem Coloffalf bas es giebt. Die Rais find prachtig und ihre Unterlage im Ba besteht aus großen Kalksteinquabern, ber obere Theil ift von Porpl Die Bruftungen und Pfeiler befteben aus Granit. Auf ben Di tonnen brei Linienschiffe und zwei Fregatten zu gleicher Beit get werben, bas bavor liegende Baffin bat 30 Rug Tiefe. Ein S -waffercanal von 41/2 Meilen Lange führt von ben Schleußen n Inffermann. Der Canal ift an einer Stelle ein Tunnel von 230 f Das Trinkwaffer wird burch Sand und Roblen in eir Långe. eigenen Refervoir geklart. In ben Magazinen biefer Safen find grofigrtiaften Borrathe aufgebauft \*).

Der Berfehr auf ben Land = und Bafferftragen bat eine De Saft = und Birthebaufer aller Art ine Leben gerufen, bie 3 Theil noch einen orientalischen Charafter an fich tragen. großen Stabten, die mehr an ben Grangen bes Reiches ober an Dauptheerstragen liegen, finden fich allerdinge mefteuropaifche Einr tungen, Sotels mit Gaftzimmern, Rellnern und bergleichen. Die G bofe an ber beutschen Strafe ahneln am meiften benen ber Rachbo eben fo bie von St. Betersburg und Moskau \*\*). Im Innern ruffichen Reiches wird bie Abweichung merklicher, auf bem La vertritt ber Gaftfreund bie Stelle bes Birthe, ba nur eine Bran weinschente vorhanden ift. In Chartow, Riem und anderen Sand orten bestehen die Bostojalije Dwori, Ginkehrhauser aus Gehoften ! bebeutenbem Umfange, bie mit Schuppen fur Bferbe und Wagen ri umgeben find. In ber Mitte ift querburch ein bebectter Raum 2 vorläufigen Unterfahren beim Regen eingerichtet. Der Raufmann bet noch ein fleines Bimmer jum Unterfommen \*\*\*). Rachftbem f zahlreiche Restaurationen vorhanden, Thee= und Speisehaufer. großen Gafthaufer find mit ben Rhanen und Raramanfergis ber Dri talen zu vergleichen. In Charkow finden fich jur Beit ber M 14,000 — 16,000 Fuhrleute mit etwa 80,000 Pferben ein, welche a fammt bort Unterfommen erhalten.

In ben ruffischen Sandelftabten findet man immer einen fte lichen Bazar, ben Goftinnoi Dwor; ber größte berfelben ift

<sup>\*)</sup> harthaufen, Studien. II. 439, 446.

\*\*) Ritichie S. 12 u. 15. Meyer, ruff. Denkm. II. 13. Kohl, in Rufl. II. 59.

\*\*\*) Kohl, Reisen in Rufland und Bolen. II. 192.

gang Rufland nachft bem von Rischnei Rowgorob ber von Mostau. Es ift ein riefenmaffiges Gebaube von brei Stochwerfen von Bubenund Saulenreihen, die burch ungahlige Treppen und Gange in Berbindung gefett und mit Baaren angefüllt find. 3m Innern bes bofes find gewaltige Baarenvorrathe aufgehauft und mit Matten bebedt. Die Angahl ber Galerien betragt 25, bie ber Laben über 5000, von benen 900 nur den Großhandlern angehoren. hier werben Jahr aus Jahr ein bie großartigften Geschafte gemacht. Sier ftromen bie Bearen aus bem Drient, aus Besteuropa, Sibirien, ber Tatarei und China und aus allen Theilen bes ruffifchen Reiches zusammen, benn Rosfau ift ber Mittelpunct bes gesammten ruffischen Sanbels. Außer bem Goftinnoi Dwor bat Mostau aber noch in feinem Ridbi einen wahren Fregarten von Buben, in welchen nicht weniger als 12.000 Amfleute Kram und Sandel treiben. Alle biefe Buben hangen unter fich jufammen und haben ein gemeinschaftliches Dach, von bem fich in ber Mitte ein Aufbau erhebt, an beffen beiben Seiten Kenfter angebracht find, burch welche bas Licht einfallt. hier brach im Geptember 1812 bas Reuer mit zuerft aus und es find bamals an 6000 Rramlaben verbrannt. Die Buben find mit Beiligenbilbern verziert, die in ben Gangen an Querbalten uber ben Sauptern ber Bertebrenben angebracht und mit brennenden Lanwen geschmudt merben. Sie And bem ruffifchen Raufmann unentbehrlich. Un fle richtet er alle Morgen feine Gebete um guten Fortgang in feinem Geschaft; por ihnen neigt er fich, wenn er erschrickt bei Donner und Blis, wenn er ein gutes Gefchaft gemacht bat u. f. w. Außer ben Beiligenbilbern And in ben Gangen bes Riabi eine Menge Singvogel, Nachtigallen, Berchen, Gimpel, Canarienvogel u. a. aufgebangt; es fliegen ferner immer Tauben ab und zu, die auf den Dachern niften, und die in Aufland Niemand todtet und versveift. Die gleichartigen Waaren finden fich in ben rufflichen Lagern immer beisammen; so find in ben Riabi breifig Buben fur bas Papier, eine Reihe nur fur Bewurze, Galanteriemaaren, Beiligenbilber, Silbermaaren, Bacheffergen, Thee und andere Manufacturmaaren. Nachftbem ift in Mostau, wie in jeber nur einigermaßen bebeutenben ruffischen Stabt, ein Erdbelmarkt, ber hier eine besondere breite und lange Straße, in St. Betereburg einen umschloffenen vierectigen Plag bilbet. In ber Mitte find Tifche mit Egwaaren. Der Markt enthalt alte Rleiber, Bucher, aufgelofte Golb = und Silberflitter, Bilber, Porzellansachen u. f. w. \*) Es giebt aber außer ben Gostinnoi Dwor, ben Riabi und bem Trobelmarkt noch andere Markte, Ruinok, in ben ruffischen Stabten, auf benen die maffiveren, roberen Baaren, wie Gier, Fleisch, Roblen, Gen, Seu, Stroh, Bieh und bergleichen, beifammen ausgestellt werben. Die feineren und koftbarften Baarenforten find im Goftinnoi

<sup>\*)</sup> Rohl, R. in R. u. B. I. 113. Deffen Petereburg I. 109 ff.

Dwor beisammen, in beffen oberen Stockwerken ber Großhanbel seinen Sit bat \*).

Auf biefen Marktplagen entfaltet fich Jahr aus Jahr ein ein von ber Jahreszeit vielfach gestaltetes Leben, besonders aber auf bem Bogel - und Bilbpretsmarft zu St. Betersburg. Der Bogelmarft befteht aus zwei langen Bubenreihen, in benen es von kleinen und großen lebenbigen Singvogeln, Tauben, Subnern, Banfen, Enten, Schmanen, Lerchen und anderen Bogeln wimmelt. Die Holzbuben find auf der Borberfeite gang offen, fo daß der gange Inhalt berfelben ben Bliden bargeboten ift. Bon einer Bubenreihe zur anbern gieben fich queruber Bruden in ber Bobe, auf benen gablreiche Beiligenbilber angebracht find, die von Tauben umflattert werden. Much ftattliche Raten fehlen nicht, die aber die Tauben fo wenig beleidigen, wie ihre Berren, beren Buben fie von Maufen faubern. Die Sahne werben aus Moskau, die Tauben aus Nowgorod, die Singvogel aus Kinnland, die Ganfe fogar von ber chinefischen Grange hierher gebracht. Dier verfauft man auch graue Gichhornchen; im Binter findet man bier zahlloses gefrornes Feberwild, ferner Safen, feltener Elenn und Rennthier, die bann in fnieender Stellung zur Schau fteben \*\*).

Alle biefe Martte, Bagare uud Bubengaffen find in allen ruffifchen Stabten überaus belebt und außer ben feghaften Raufleuten und ben Raufern noch von gahlreichen wandelnden Berkaufern und Rleinhandlern burchwandert, die ihre Baaren auf dem Ropfe gar geschickt ju balanciren verfteben. Die Rauflaben felbft find immer überaus reich und geschmachvoll angeordnet, so daß ber Suchende leicht eine Ueberficht uber bas Dargebotene gewinnen fann. Die ruffifchen Buben find theils geraumige Holzgebaube, die nur auf Beit errichtet find, theils feststehende steinerne Behaltniffe, wie ber Goftinnoi Dwor. Außer bem eigentlichen, offentlichen Gostinnoi Dwor find in ben Sandelftabten auch noch von Privatleuten abnliche Gebaube errichtet, bie ihren Eigenthumern namhafte Summen Bachtgelber einbringen. In Charkow unterhalten Rirchen und Rlofter berartige Gebaube und Budenreihen, und Sausbefiger vermiethen mahrend ber Deffen bie Erdgeschoffe ihrer Wohnhauser als Berkaufftatten.

Rufland hat alliahrlich mehrere große Meffen, unter benen bie von Rifchnei= Nowgorod unftreitig bie fur ben Sanbel mit Aften wichtigfte ift. Der Saltpunct bes affatisch = ruffifchen Sanbels war noch im 16. Jahrhundert Rasan. Da die Rafaner aber gegen Die Ruffen fich Feinbfeligkeiten zu uben erlaubt hatten, ließ ber Große fürft Baffili Ivannowitich ichon 1521 feinen Ruffen ben Befuch von Rafan verbieten und Dafarjem als Mittelpunct bes Bertehre fur Die unteren Wolgalander bezeichnen. Die Tataren machten jedoch bie

<sup>&#</sup>x27;) Kohl, Betersburg. I. 110 ff. \*\*) C. Rohl, Betereburg L. 108 ff. Riticie G. 234,

dabin führenden Bege unficher und die Affiaten konnten fich nicht entschließen, babin zu gieben Da ward im Jahre 1624 bas Rlofter bes h. Makarius neu eingerichtet und die Beiligkeit bes Ortes gog ablreiche Bilger babin, auch bemubeten fich bie Monche, ben Berfebr Der Martt gelangte inbeffen erft fpater ju großerer Bichtigfeit; 1691 erichienen auch Auslander. Der Ort hob fich allgemach, brannte aber am 17. August 1816 ab, und von ba an murbe bie große Reffe nach Rifchnei=Romgorob verlegt, ber Sauptftabt bes gleichnamigen Gouvernements am Rusammenflusse ber Dfa und Bolag. Ran findet bort außer ben ruffifchen Baaren bie bes weftlichen Europa und feiner Colonien, fo wie die affatischen in unermeglicher Rulle in beinabe 5000 Buben, die ihren Eigenthumern einen Bins von einer balben Million Rubel einbringen; ber Berth ber eingebrachten Bagren beträgt zwischen 153 und 184 Millionen Rubel Bapier. An dinefiibem Thee tam 1838 fur 18,200,000 und 1839 fur 19,800,000 Rubel auf ben Martt, an ruffifchen Baaren, barunter auch Retalle, fur 80 Millionen. Man findet außerbem alle Arten Droguen, Bein, gewebte Stoffe. Die fibirischen Raufleute bringen große Maffen dineficher in Riachta eingetauschter Baaren und Belgwert; Die Mittelaffaten langen nach beschwerlicher, fechomonatlicher Rarawanenreise hier an und bringen ihre Seibenstoffe und Teppiche, Gruffer und Berfer affatische Luxuswaaren, die Anwohner bes faspischen und idwarzen Meeres Kifchmaaren.

Die Moskauer und andere russische Kaufleute führen dagegen die eigenen und westeuropäischen Baaren dorthin, und so ist denn Rifch neiskowg or ob der Mittelpunct des Handelsverkehrs zwischen Europa und Aften \*).

Minder bebeutend, aber immer noch sehr wichtig ist die große Bintermesse, die allichrlich in Charkow abgehalten wird und deren Mittelpunct der Gostinnoi Owor ist. Hier ist die Hauptniederlage der Nanusacturwaaren in Schaf = und Baumwolle und in Seide in 80 bis 90 großen Magazinen, darunter die Ritaika, einsach gefärbter Katun, der von den aftatischen Nomaden sehr gesucht ist. Die bucharische Baumwolle erscheint hier als Gespinnst, das in große, drei Ellen lange Chlinder aufgewunden und in Natten genäht ist und vor den Nagazinen als Beichen aufgestellt wird. Ein Moskausscher Baumwollenhandler bringt wohl für 500,000 Rubel Baare auf den Narkt. Die Städte Susdal, Bladimir, Schuja, Sserzuchow, Kolomna, Perieklawl bringen viele Baumwollenfabrikate, so daß Schuja 20 Masgaine hier hat, Leinwaare, russtsche Schals (zu 24—200 Rubel) und seidene Binden. In den Seidenläden verkauft man auch venestianische Glasperlen, die pud = und centnerweise gewogen und an die

<sup>\*)</sup> S. v. Reben, das russische Kaiserreich. S. 396 ff. Schnitzler, la Russis, la Pologne, la Finlande. Custine IV. 185. v. Arnim, Reise ins russische Reich. Th. II. S. 73.

Affaten abgesett merben. Gehr wichtig ift Die Belgmagre; gehn Daagzine enthalten nur die feineren Sorten; fie find mit ben fibirischen Rellen überaus elegant tapezirt; Die Fuchspelze erscheinen in ganzen Garnituren, Marber = und Bobelschmange in Guirlanden, ale Laben= zeichen bienen Bolf = ober Gisbarenfelle. Das Roftbare, Gilberfuche, Otter und Bobel liegen in aparten, wohlverschloffenen Raftchen. Der erfte Belebandler hat wohl fur 600,000 Rubel Baare auf bem Markt, barunter ichmarge Ruchspelze zu 2000 - 5000 Rubel; mancher andere bringt 40 - 50,000 Ruchevelze, 100,000 Safenfelle und Millionen Gichbornchenfelle, die von Charfom nach Leinzig geführt werben. Bon Tuchen bringt Chartow fast nur einheimische aus Liefland, Orel und Die Tische ber Tuchhandler find mit Deden belegt, bie aus ben von ben Tuchftuden abgelofeten Abreffen ber Tuchfabrifanten zusammengenaht finb. Bier findet man fehr billige, fleinruffische Tep-Die Tataren aus Rafan bringen buntfeibene Schlafrode, golb. gesticte Stiefeln, Bantoffeln und Mugen aus Saffian und Sammt, bann auch kafaniche Schale. In ben Rlofterbuden von Charkow befinden fich die Silberladen, deren einer 700,000 Rubel an Werth hatte. Daneben find Buchlaben und Beinteller, Mobel aller Art, Bagen, Schlitten und Bagentheile. Sunderte von Schuftern balten in bolgernen Sallen ihre Baaren feil, babei find Lebergeschirre, Egwaaren, Gepofeltes und Eingemachtes aller Art, Ruffe, Macaroni, Provencerol, Mandeln, Rofinen, Drangen, Kapern, Tabat, bann Gummi, Mprrhen, Raucherwert, Indigo, Wohlgeruche, Obefolon und Obelawan erscheint maffenhaft auf der Meffe von Chartow, neben den gewaltigen Borrathen von Metall =, Solz =, Porzellan = und Glasmaaren \*).

Der Sauptfit bes gesammten ruffischen Sanbels ift inbeffen Mostau, wie benn baffelbe ber Anotenpunct ber meiften Sauptstragen bes Reiches ift. Schon im 14. Jahrhundert war Mostau ein großer Handelsplag und ber Stavelplag fur in = und auslandische Baaren. Es ftand bamals mit Litthauen und Bolen, mit Conftantinopel und Ufow im Bertehr und uber Narma mit ber beutichen Sanfa. Banbel mit England ging über Archangel. Durch die Grundung von St. Betersburg verlor Dostau theilmeife ben norbifchen Sandel, benn bie neue Refibeng murbe ber Safen fur bie westeuropaischen Baaren. Gleichzeitig ward Mosfau ber Mittelpunct ber von Beter bem Großen fo febr geforberten Fabrifthatigfeit. Die alliabrliche Rufubr nach Mostau ift außerorbentlich; schon die Bevolkerung von 350,000 Menschen macht große Bufuhren an Getreibe, Schlachtvieh (70,000 Ochfen), Sanfol (100,000 Bub), Thee, Butter u. f. w. nothwendig. Ausfuhr bereitet Mostau eine Menge Gewebe, Leber, Metallfabritate und andere Gewerberzeugniffe \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Reisen in Rußland und Bolen. II. 178 ff.
\*\*) S. v. Reben, b. ruff. Kaiferstaat S. 399 m. tabellar. Uebersichten.

Ein Theil bes affatisch russischen hanbels ift noch Karamanenhandel, namentlich ber nach Buchara. Da die Reise bahin
von Kirgisen und anderen Stämmen sehr bedroht ist, so hat man ix
neuester Zeit die Karawane mit Soldaten begleiten lassen. Die im
Oct. 1824 nach Buchara ziehende Karawane bestand aus 1300 Menschen, 1300-Pserden, 2500 Kameelen und 40,000 hammeln. Die
Truppenmacht ward von 250 Infanteristen, 250 Kosasen und 2 Stück
Geschitz mit reitenden Artisleristen gebildet \*). Der Karawanenhandel
gebeiht jedoch bei weitem besser an der chinesischen Gränze, wo er besonders in den handen der Mongolen ist.

Unter die an ben Orient erinnernden Eigenthumlichkeiten ber missischen Kaufleute gehört das Rechenbret, das sie von den Chisnesen durch die Mongolen angenommen haben. Es ist ein kleiner bilzerner Rahmen, zwischen bessen Linien zehn meist messingene Stake, wie Harfensaiten, ausgespannt sind. Auf jedem der Stake sind zehn gleiche, glattpolirte Rugeln aufgereiht, in deren Mitte eine anders gesärbte elste Kugel sich besindet. Diese Instrumente handhabt jeder Kausmann mit derselben Sicherheit und Leichtigkeit, wie die Chinesen \*\*).

In ben russischen Bazars, Buben und Markten sigen überall Geldwechsler an ben Eden von Tischen, auf benen Silberrubel und Ducaten, Papiergelb und Rupfer u. a. Munzen in Saulen ober hausen stehen. Es sind oft kleine zwolfjährige Burschen, die hier unter bem Schuße bes Publicums vollkommen sicher ihr Geschäft treiben. Bird einmal einer ihrer Tische umgeworfen, so hilft ihnen Zebermann die zerstreuten Munzen auflesen, ohne eine einzige zuruckzubehalten. Auf allen großen russischen Messen sieht man zahlreiche Geldwechsler, und auch in kleineren Stadten sind sie zahlreicher vorhanden als bei uns, wie es benn in Pultawa über 50 Wechsler giebt. Sie alle handhaben das Rechenbret sehr geschickt, haben aber weder Courszettel noch führen sie irgendwie Buch und Rechnung, gewinnen aber immer ganz erkleckliche Summen und gelangen bald zu Wohlstand.

Der Handelsgeift, der in dem russtschen Bolke liegt, wurde, nachdem die Rormanner in Rowgorod ihre herrschaft begrundet, auch auf die Oftsee und das weiße Meer ausgedehnt, wahrend im Suden der Handel auf dem schwarzen und kaspischen Meere an sie überging. Außer den Landesproducten an Belzwerk, Leder, Honig, Bachs, Ballroßzähnen, Caviar und anderen Stoffen wurden ganz besonders die Erzeugnisse des Orients durch die Russen den nordgermanischen Bolkern zugeführt, und die zahlreichen Funde orientalischer Rungen und Schmudsachen, die in den Oftseelandern vorkamen, sind ein Denk-

<sup>\*)</sup> S. C.: G. VI. 246. Rohl, Reifen in Rugl. und B. II. 254.

\*\*) Rohl, Betereburg I. 124. Reifen in Rugland und Bolen II.
26 f.

mal biefes Berkehres. Rufland mar ber Stavelplat fur bie indifchen und orientalischen Bagren. Unter ben Rachfolgern Rurits zeichneten fich Olga und Bladimir ber Große aus. Olga bereifte ihr Land, legte Bruden und Fahren an und erbaute Plestow, bas nachmals eine bebeutenbe Sanbeleftabt murbe. Blabimir (981-1015) verbefferte Bege und Bruden, bob ben Bertehr mit ben Bulgaren, orbnete Ragf und Gewichte und ftellte beibes unter bie Aufficht ber Beiftlichfeit, die bafur eine Abgabe von ben Sandlern erhielt. biefer Einrichtung bilbeten fich in ber Rabe ber Ribfter Martte und Meffen. Sein Rachfolger baute Dorpt in Liefland, mo fich ber Banbeleverfebr einen Mittelbunft bilbete. Unter Smatopolf finden fich bie Juben im Reiche ein, werben aber bereits von feinem Rachfolger wieberum entfernt. Riem war bamals fur bie von Guben bergebrachten Baaren ber Sauptstapelplat. Die Stadt hatte 300 Rirchen und acht große Jahrmartte. Bon Riem aus gingen bie ruffifchen handelsflotten schon im 10. Jahrhundert auf bem Onieper nach bem byzantinischen Reiche. Am erften Bafferfall flieg bie Schiffsmannfchaft aus und schaffte bie Schiffe an 6000 Schritte auf bem Lanbe fort. Dann galt es, burch bie rauberischen Betschneger hindurch ju fommen. Auf ber Infel St. Aetherius an ber Dniepermundung wurde abermals gelandet, um die Schiffe fur bie Rahrt im ichmargen Meere in Stand zu fegen. An ben Donaumunbungen, bie man in 36-40 Stunden zu erreichen im Stande mar, wurde abermale angehalten, bevor man bie Fahrt nach Conftantinopel fortfette. In ber Refibeng bes byzantinischen Reiches waren bereits fehr fruh ruffifche Raufleute anfaffig. Die Schiffe ber Ruffen, Die bas fchmarze Meer befuhren, waren gemeiniglich 60 Kuff lang; auf bem ftarten Riel ruhete ein Bord von 12 Fuß, ber fein Berbed hatte; in ber Mitte war ber Maft, hinten und vorn ein Steuerruder angebracht. Die Bemannung bestand aus 40-70 Mann, Die, wenn ber Bind fehlte, bas Schiff burch Ruber fortbewegten. Außer bem Trinfmaffer führten fle gefalzene Fifthe als Munbprovifion. Aus biefen Sandelsfcbiffen erwuchs eine Seemacht, burch welche fich bie Ruffen bie Betfchneger am fchwarzen Meere bienftbar machten, nachdem fie mit ben Bhzantinern fefte Sanbelsvertrage gefchloffen hatten. Bu Anfang bes 10. Jahrhunderts befanden fich 12,000 ruffifche Schiffe im fcmargen Meere. Die Ruffen belagerten mehrmals mit Glud Conftantinopel und bilbeten bamals bie erfte Seemacht im fcmargen Deere. ber Offfee maren fle burch bie Norweger und Danen mehr beengt; boch ftanben fie mit Bisby, Schleswig und anderen Sanbelsplagen in lebhaftem Bertehr, traten zuweilen auch als Seerauber auf. Bas Riem im Suben, mar Nowgorob im Norben. Durch biefen Sandelsverfehr und die Siege über die Bulgaren, Bermier und andere Stamme bauften fich unermegliche Reichthumer, Berlen, Golb, Ebelfteine, toftbare Stoffe und Gefage in Rugland an; bie mefteuropaifchen

Shie borthim gelangten, waren erstaunt über bie Menge ber

spens brofe theilte fein Reich unter feine gwolf Gobne, Skanbiges Fürftenthum erhielt. Run begannen inr Mehitund fant. Der fubliche, byjantinisch-orientalische Millich mach bem Berluft ber Kuften bes schwarzen Benettaner und Genuesen über; bes norblichen bemachtigte Bania machbem auch bie Offfeefufte ben Ruffen ent-Die Bremer grundeten im Jahre 1156 auf ruffischem Bundmundung Riga. Bahrend nun im Guben bie grammiden Stuat uberschwemmten, entftand im Rorben 1 wo bie germanischen Elemente immer Bugang bebalten. Morgorbo eine Republit nach Art ber beutschen Stabte. bite Ad Rathsberren, Bojaren, einen Burgermeifter Decknunftmeifter. Als fichtbares Oberhaupt ftand ein Furft Stamm ba welcher bas heer jum Schut gegen außere nighten innere Unordnungen befehligte, sonft aber burch Inter Macht befchrantt mar. Der Staat von Romgorob Mit Bredingen getheilt, hatte feine Colonien, wie Biatta Butterftabt nachgebilbeten Berfaffung, und ftanb mit ber Melant Blestow im Bunbe. Die Romgorober, Bunbesgemufeaten; beforgten nun ben orientalifchen Sanbel mittels rund Genuesen. 3m 14. Jahrhundert wird Mostau, bas 18 1817 von ben Dolgorudi gegrundet, fpater von ben wart bebrangt mar, ale eine michtige Sanbeleftabt ge-Groffürften von Blabimir hatten im Jahre 1328 ihren Bon Rostau gingen bie orientalifchen Baaren tobilibis es ben Lieflandern gelang, ben Sandel an fich bie Eroberung Conftantinopele burch bie Turfen, bann ang bes Seeweges um bas Cap gaben bem orientalifchen nemilich bem inbifchen, andere Bahnen. Dazu fam, bag Meiche bas monarchifche Spftem aufs Reue nach Gel-Broffurft Iman I. von Mostau beschloß, die abgeriffebod ruffifchen Staates wiederum zu einem Gangen zu bergeseherte bas Chanat Kafan und wandte fich sobann gegen Romgorob, beren Provinzen balb in feine Gewalt famen. mußte fich ergeben, ihre unermeglichen Schage wurden in Man Mostan geführt; fie fuchte fich zu erheben, verlor Wire Berfaffung, die Ginwohner murben nach anberen fest, die hanseatischen Comptoire wurden aufgehoben. Der

The Bashardus, qui ad Regem Ruzenorum legatione regia functus indication regia descriptor auri et argenti et vestium pretiosarum, straits internation internation regio descriptor descriptorios uno tempore illama referatur. Dazu Storch, Gem. b. r. R. IV. 122 ff.

Danbel gog sich nun nach Mostau, allein burch bie fleten kning welche namentlich Iwan ber Schreckliche führte, besonders schrecken wie gewaltsamen Maahregeln, burch bie er sich bes gesammter habels zu bemächtigen suchte, sant ber rufstiche Sanbels gund Jund bie er sich bes gesammter harbeils gund Jund Iwan sanbte seine Diener in diese ober jene Proving und ließleim ober mehrere Hamptartitel, vorzüglich Pelzwert, Wache, Schuldusten Allen, die bergleichen besahen, zu sehr geringen Preisen auflicht und zu sehr gesteigerten Preisen an frembe ober einheimische Kaustaumit Iwang vertaufen. Fremde Kausteute, die nach Mostaustumutten zunächst Joll zahlen, sie dursten aber die Baaren michtigeisten, als bis sie ber Zaar gesehen hatte. Dadurch wurten fremden Kausseute sehr aufgehalten \*).

Im Jahre 1553 entbetten engiliche Seefahrer, die unter cellors Leitung ben Seeweg nach China und Judien in neutschlichtung suchten, den Weg durchs weiße Meer nach Veristung Inchten, den Weg durchs weiße Meer nach Veristung Iwan ließ die Fremdlinge nach Moskau suhren, nahm steinglicht weil er mit der Hanfa zerfallen, und errichtete einen Hankelstat mit England, wo alsbald eine russische Handelsgesellschaft zuselche trat, welche einen Freibrief erhielt, den 1566 das Barlament belätzt der Ort Cholmogor am Ausfluß der Dwina diente als Hankelstat ward eine neue Stadt daneben angelegt, die seit 1637 der men Archangelsk führt. Bon nun an blieben die Engländen der lich im Bestly des russischen Hankels, der erst durch Beter dem Und namentlich durch die Gründung von St. Petersburg eines Ausschlichung nahm und Gegenstand staatsmännischer Aussmall und Förderung wurde, wie wir später sehen werden.

Der handel ward in Rufland erft feit Beter bem Gwofent mentlich aber feit Katharina II. ben gegebenen Berhaltniffen angepaßt; es wurde burch zwecknäßige Anordnungen im Machael Geldwefen, burch geregelten Boll, burch Bertrage mit ander Machten ben Ruffen ber Antheil am Belthandel bereitet...on Theil

Unter ben übrigen Slawen find die Serben und beitelle unftreitig diejenigen, die sich am lebhaftesten und geschieben größeren Sandelsverkehr zeigen. Der illhrische Roize ist und im Sandel, scheut keine Anstrengung und Rübe und internation

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung I. 315. Ueber ben ruffichen and Storch, Gemälbe bes ruff. Reichs. Th. IV ff. J. B. Scheren raisonnée du commerce de la Russie. Par. 1788. 2 Bbe. 8. Donnée du commerce de la Russie. Par. 1788. 2 Bbe. 8. Donnée de commerce de la Russie. Par. 1788. 2 Bbe. 8. Donnée de la Malault, essai sur le commerce de faritait avec l'histoire de ses découvertes. Amst. 1777. 8. J. de Hagenetster, mémoire sur le commerce des ports de la neuvelle Russie, de la Moldavie et de la Valachie. Odessa. 1835. 8. B. C. Triesa, istra Buslands Handel, landwirthschaftliche Cultur, Industrie motha. 1796. 3 Bbe. 8. J. Debe, ber handel bes ruff. Reichs. Bitan 1844. 8.

lusbauer wie ber Jube. Die Raizen haben auch ben Beinschank an ich gebracht. Bei ihren Handelsgeschäften verbinden sich mehrere nter einander, die sich bei fehlschlagenden Unternehmungen dann genseitig aushelsen. Sie drücken den Käuser, gleich dem Juden, sind ber in ihrem Aeußeren bei weitem anständiger und freigebiger, ohne mals Berschwender zu werden. Die Ränner unternehmen oft große eisen, während dessen die Frauen dem Hause und Comptoir vorshen. In Zahlungen sind sie pünktlich, verlangen aber auch von ideren dieselbe Künktlichkeit. Ihr Bort brechen sie nicht leicht, und ankerotte sind nur Folge von Ungluck.)

Der Kleinhandel in den flawischen Landern der dierreichischen tonarchie ist vornehmlich in den handen der Slowaken, die in der eit vor der französischen Revolution die chemischen und pharmaceuchen Waaren, Theriak und Mithridat durch alle deutsche Lande und 8 nach Frankreich in Kaften auf ihrem Rucken verführten. Rach T Türkei trugen sie wohlriechende Wässer und Stoffe. Andere kaufen sich in Besth und Wien Schnitt und Galanteriewaaren, die sie

8 nach Bobolien schafften \*\*). In Bolen wie in Bohmen ift aller Sanbel in ben Sanben ber Namentlich ift in Bolen jeglicher Bertehr feit bem 13. Jahrundert in ber Gewalt berfelben und ihre Ungahl betragt eine Million opfe. Die Juben baben von Deutschland aus ichon frub ben Bea ach Bolen gefunden; im Jahre 1264 gab ihnen Boleflam IV. beeutende Borrechte, die spater Rafimir ber Große bestätigte und ereuerte; zu feiner milben Gefinnung foll bie ichone Eftber gar me-Der Konig hoffte burch bie Juben bie ntlich beigetragen haben. bemerbe zu fordern und ben fehlenden ftabtifchen Berfehr zu erfegen. die Juben gediehen vortrefflich, fie wurden gar balb burch bie Borbuffe, bie fie gegen boben Bine bergaben, Berren bes Gigenthume, nb Augenzeugen verfichern, bag ber Ban 3bb, ber Berr Jube, fich le ben einzigen rechtmaßigen herrn aller polnischen Sabe betrachtet nb bie Soffnung begt, bag auch bas fammtliche Grundeigenthum ereinft in feinen Befit übergeben muffe. Gin neuerer Beobachter \*\*\*) at bas Gebeihen ber Juden in Bolen aus bem Rationalcharafter eiber Bolkoftamme nachgewiesen. Der Jude ift schmuzig, ber Bole t es auch und nimmt baber keinen Anftog baran; ber Bole ift aufraufend und rafch, ber Jude gedulbig und gahm; ber Pole ift babei ber großmuthig und verschwenderisch, keiner weiß beffer als ber Jube on biefen Gigenschaften Bortheil zu ziehen; ber Bole verfteht nicht u rechnen, ber Jube kann es vortrefflich; ber Bole lebt in ben Tag finein und weiß fich im Ungluck keinen Rath, ber Jude überlegt,

<sup>\*)</sup> v. Rohrer, flaw. Bewohner ber ofterr. Monarchie I. 104 f. \*\*) Derfelbe I. 110 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugl. und B. III. 114 ff. Dazu C. . G. IX. 376.

forat bei jebem Schritt und weiß in allen Rallen Mittel aude ber Bole ift faul und bochfahrend, ber Jube bemuthig soben fchent fich vor jebem Gefchafte, ber Jube vor teiner Dube fan Rafimir ber Große gab ben Juben privileginten Bento bas Gericht bes Statthalters für ihre Streitigfeiten! mit Bid eiane Gerichte für Streitigfeiten unter ben Stammgenoffen? freite fie von allen Staatelaften, Truppenftellung und entgeg, feklich aller Gemalt ber Grundberren. Gie mußten bien bei mehr noch als im oftromischen und franklichen Reiche fich ein nahmeweise Stellung zu verschaffen. Dennoch behandelt fletben mann und Grundberr mit ber größten Billfur, nedt und mi wenn auch nicht in ber Beife, wie es bie beutschen Stabtergunb 15. Jahrhunberts übten. Der Jube erträgt bas Alles m buld und weiß feine Schake nicht blos in Sicherheit zu brand bem er fie, wie ber gebrudte polnifche und ruffifche Landniffin that, in die Erbe verscharrt, fonbern er weiß fie auch burd: ju vermehren. Denn wenn fein thrannifder Berr fich bio arge Roth verfest fieht, bann ift boch nur ber Jube feinen Retter und Belfer. Und fo find benn in ben ruffifchen inie reichischen Landestheilen, die zum alten Bolen geborten, bie in übermäßiger Rulle bis auf ben beutigen Zag vorhanden. in fie in ben mit Ruffen allein bevolferten Brovingen nie gebieben

Das alte Bolen hatte als folches gar keinen Sandeling nordlichen Theile war Dangig \*) bie Sauptftabt fur ben Berfehr und biefer mar in ben Sanben ber Deutschen. In Elbing und Thorn hatte die Sansa ihren Sig. 3m Suben bie Juden die Bandler, wie fie es noch heute find. In Bis fteht bie Balfte ber 16,000 Einwohner aus Juben. Biele is allen möglichen Sanbelsgegenftanden umber, mit alten Rleiben Mugen, Fischen, Suhnern, Gemuse und Allem, mas Ge Beber hanbelt aber nur mit einem Gegenstanbe. :: Min figen Rramlaben, unzählige figen an ihren Thuren ober auf! und Straffen an einem fleinen Bechfeltische mit ihren well geordneten Mungen. Andere bienen als Factore in ben Gi wieber andere als Fuhrleute. Auch Sandwerke werben beit Die liebste Beschäftigung ift jeboch fur ben Juben Banbel und bas Berbeischaffen. In einer Jubenftabt theilt me Bunfche bem Factor bes Gafthofes mit, biefer, ftets ein June fich genau, wovon die Rebe ift, eilt auf die Strafe und fre erften beften Juben, ber vorübergeht, ob er bas Gewünschte ven Diefer erfundigt fich ebenfalls weiter und fo gebt be fonne. wenigen Minuten ber gewunschte Gegenstand unter taufenb Rop

<sup>\*)</sup> Eromere Bolen S. 106. Vautrin l'observateur en Pologues S. 131 ff.

withole fpielten anch bie Juben in bem altpolnischen Memsir Gie bilben in ben Stabten, namentlich in ben uptificil ber Bevolkerung. Auf bem Lande waren fie Mes Abels: Der Chelmann und feine Familie konnten Man sehne ihren Juden und Factor. Bedurfte er irgend Bieit feiner Rleibung, einen phyfifchen Genug, Leute Mr hatte er Geschafte, follte er vor Gericht erscheinen, Budon vafur forgen und an feiner Stelle erfcheinen tiomimertreten. Der Jube verwaltete bas Landqut, er Michle Defonomie, Die Brennerei, ben Rrug. Gelbft me Camilienverhaltniffe gingen burch feine Sand, er untermathen geregulirte bie Chevertrage, bie Mitgift u. f. w. iffic Chatigfeit entwidelt ber Jube als Bachter ber Braunt-Manusuffeint. Die Regierung bat ben Borg bes Brannt-Mattern verboten und ber Bauer fann nicht auf eine n verklagtewerben, aber er fleht fie als Chrenschulb an Beiftets ehrlich ab. Die ruffifche Regierung hat feit etwa bie Juben aus Riem entfernt, fie burfen bort feine Bauiben teine Buben und Laben halten, ja feine Racht bort bem Magt man über Berfall ber Beschafte, Theuerung MAKE THE P

Anderschen ber am abriatischen Meere wohnenden Slaindebegang unbedeutend, doch wird er von Deutschen, Itaindebegang unbedeutend, doch wird er von Deutschen, Itaindebegenen getheilt. Die Dalmatiner find geübte und ausindebegen Auch die Montenegriner nehmen an diesem Handel
indebegen ihre Aussuhrartifel nach der Hasenstadt Cattaro.
indigen ihre gedorrten Fische und Fleischwaaren, Kase
indigen. (Wilfinson, Dalm. u. Monten. I. 251).

<sup>13</sup> A. Maling, Beife in Rußland II. 126 ff. nrüfte de Gerthaufen, Studien II. 496.

Bir wenben uns nun

: white and times

bem Staateleben

**PEAR**e feachean :

ber flawifchen Bolfer gu, bas überaus mannichfaltige Erfc barbietet und in ben verschiebenen Sahrhunberten und beit fcbiebenartigen Boffeftammen fich gar mannichfach geftaltet batit Allgemeinen ift bas mongroifche Bringipe in allemoff Staaten bas vorberrichende; in ben an Deutschland grangend ben ericbeint ein machtiger Abel neben bem auf nieberer Salt ftebenben Bolte, bas wieberum eine bei allen Glamen berwert Reigung zur Gemeinbebilbung entwickelt. In bem Sauptfam in Rugiand, tritt icon fruh bie Dacht bes Berrichers Feberh fdrankt auf, und bas Beispiel ber naben Orientalen und Bon mußte bas monarchische Princip wefentlich heben. Dennot mir gerade bier in Rowgorob eine nach beutscher Beife as Stadt mit großem Gebiet in republikanischer, ja bemofratifchei und im Guben bei ben saporogischen Rosafen eine mit geiftliche umgebene Ritterfchaft. Gigenthumlich ift ben Glawen bies Angahl ber Studte, bann bie Berfplitterung in fleine Bert welche jeboch bei weitem nicht die Wiberftanbefabigfeit wer de batten und überall mit Leichtigfeit von gewaltigen Aurften a ren Gebietsmaffen zusammengeschmolzen wurden.

Bir beginnen bie Betrachtung biefer Erscheinungen with bieden Clawen und wenden uns bann bem offlichen Reiche ches auch in Bezug auf ben Staat als die Bluthe besteht Befens betrachtet werben muß.

Die frabeften Rachrichten über bie an ben beutfcben erfcheinenben Glawen schilbern uns Diefelben als ein in bid Stamme gerfplittertes Bolt. Die einzelnen Stamme bu einer Bereinigung mehrer Familien, Die in einer Beffen lebten, bie wir noch jest bei manchen fibirifchen und norba ichen Stammen antreffen. Die Kamilienvater beratbichlagten schaftlich bie Angelegenheiten bes Stammes in ben Berfan Borfteber bes Stammes, Berricher, Bane, hatten nicht alle Der Ran mar mobl ber oberfte Rechisofleger. Rroatten in Supanien abgetheilt, auch bie Bohmen und Bolen hattenti wie die Serben in Meiffen, wo noch im Jahre 1568 bill 4 fen in 16 Supanien abgetheilt mar. Der wintbische Don Rrain heißt noch ber Suppan und eben fo hießen tie ! ber alten Chrowaten und Serben \*). Diefe Stamme: poben ben beftanden friedlich neben einander, bis ein Bewallie

<sup>\*)</sup> S. Anton, Geschichte ber Clawen I. 94. In ben Annglen bet Bebofrebus Coloniensis jum 3. 1212 (Freher Script. rer. Germ.) bergie bie Supanen genannt, bie mit Konig Obolar auf bem Reicheleite berg erschienen. Eben fo in Bappenheims historia orient. jum 3. 1285.

fam und fie zur Unterthänigkeit zwang; dieß war dann der Aral oder Gospodar und feine Ritter waren die Woiwoden, Beamten. Seine Gehülfen aber bildeten dann einen Abel, der mit dem Namen der Bojaren bei den Ruffen wie bei den Bulgaren bezeichnet wird. Bei den Slawen scheint, wie bei allen uranfänglichen Gefellschafts-verfaffungen, der weltliche Herrscher auch die geistliche Würde bekliedt zu haben — wie denn in Montenegro in der Person des Bladika beide vereinigt find.

So lange nun die westlichen Slawen von den deutschen Rachtarn nicht angegriffen wurden, lebten fie in friedlicher Beise babin. Seit Karl dem Großen singen die Reibungen an, und es erscheinen seitdem die Obotriten als Bundesgenoffen der Sachsen in deren Kampfen

mit ben Franken.

Seitbem vereinigen fich die flawischen Stamme immer mehr in größere Maffen, an ber Oftfee finden wir Obotriten und Bomoren (Seeanwohner), weiter berab Ufern (Granger), bann bie Benben lings ber Elbe, und die Bohmen ober Tichechen in bem von Gebirgen umgebenen fruchtbaren Lande, fublich ber Donau bis ans abriatische Meer die Benben. Bo fich die Slawen felbstandig erbielten, wie g. B. in Bohmen, treten Furften an ihre Spige, bie bann ben Staat nach germanischer Beise ordnen. So gab in Bobmen ichon im Sabre 1053 Bergog Brzetielam ein Erbfolgegefet, bemnach immer ber altefte in feiner Familie bie Regierung fuhren follte. Raifer Philipp erhob Przemislaw Ottofar I. zum Konig, ber bann beutfcer Reichsturfurft und Erzichent ward. In Mahren, bas ebenfalls bie Oberhoheit ber Franken anerkennen mußte, hatte 3wendobalb ein selbständiges Reich gegrundet. Bei feinem Tobe (994) theilte er baffelbe unter feine brei Sohne. Rach manchen Wirren blieb bavon bas jetige Mahren übrig, bas im Jahre 1182 vom Kaifer zur beutschen Martgraffchaft erhoben murbe. In Bohmen wie in Mahren bilbete ich nach beutschen Elementen ein Abel und Stabte. Die meißnischen, lauftgifchen und markischen Sorben waren noch fruber unter beutiche Herrschaft und Berfaffung gekommen. Langer erhielten fich bie wirdlichsten Wenden, unter benen um bas Jahr 1042 ber Obotritenfürft Gottfchalf ein Wenbenreich grundete, bas aber bas Schicffal bes mabrifchen hatte und allgemach bergeftalt germanifirt wurde, bag Die Benben fiblich ber Donau kamen noch fruber unter beutsche Berrschaft.

In Polen lebten eine Menge friedlicher Stamme fo lange unter Oberhauptern felbständig neben einander, bis die Furcht vor den Borschritten der Deutschen sie veranlaßte, sich einem allgemeinen herrn zu unterwerfen. Die Sage nennt den Landmann Biaft als ersten Oberfürsten \*). Unter den Rachfolgern theilte Boleslaw III.

<sup>\*)</sup> Die altesten polnischen Sagen bei Schaffarit flaw. Alterth. II. 363 K.

bas Reich unter feine vier Cobne, von benen ber altesten ims jeboch bie Oberherrschaft führen follte. Berlufte an Gelittet mentlich von Schleffen, und innere Zwifte waren bie fin Anordnung. Erft Blabislam Bottid gelang es, bas noch len zu einem Reiche zu vereinigen, als beffen Ronig er fichtein 1320 zu Rrafau fronen ließ. Gein Sohn Rafimir ber Gwo Rothrufland jum Reiche, rief Deutsche herein und fuchte m bie Stabte und ben Landmann zu heben. Mit ihm erlofte Im 1370 ber alte Ronigestamm ber Biaften. Rafimir ernann Schwiegerfohn Ludwig von Ungarn zum Rachfolger, und ich ohne Sohne im Jahre 1381 ftarb, erflarte ber Abel; ber bund wig Freiheit von allen Abgaben und Sicherheit gegen gerichtlich baftung vor voller lleberfuhrung erhalten batte, er werbe m jenige feiner Tochter fur feine Gebieterin anerkennen, bieri fprechen murbe, ftete mit ihrem Gemahl in Bolen an blette erklarte fich hebmig bereit und fie murbe am 15. Octobench Rrafau gefront. Gie reichte bem Groffurften Sagiel bon a ihre Sand, ber in ber Taufe ben Ramen Blabislam ann murbe Litthauen mit Bolen vereinigt und ein mit Slamenreich gebilbet, welches fich nach bem prent Rriege bis an bie Oftfee ausbehnte. auf auf Sin nad

Seit Rafimire Tobe machte ber Abel immer großere Ma und schon Jagiel konnte nur burch Mehrung ber Buivile Abels bie Rachfolge fur feinen Sohn erhalten. Augemacht fich ber Abel ausschließlich alle geiftlichen und weltlichen Mi entstanden Brovingiallandtage bes Abels, von beneuti putirten fur ben Reichstag erwahlt wurden, bie als Red Ronige bienten. Die Stabte waren nicht vertretend ber Ebelmann war Staatsburger. Rach bem Mutit Ragellonen mit Sigismund August 1572 marb Bolen entfah Bablreich, und von bem gum Ronige gewählten Bergen von Anjou wurden am 7. April 1573 bie pacta conventa be Man befchloß, bag nie ein Rachfolger bei Lebzeiten bes & wählt werben folle. Bon nun an begann ber Abel: fich imt zu fpalten, und Giferfucht und Sag unter feinen Mitglieber brechen. Schon im Jahre 1652 maßte fich einer ber Lambie Recht an, mit feiner einzigen Gegenstimme atten foluffe bes Reichstags zu fprengen. Seitbem wet fich Gleichgefinnte zu Bundniffen und biefe fuchten alebate lande Bundesgenoffen. Dieser Rampf ber Barteien funder: Berluft wichtiger Reichstheile und gulegt bie vollftanbige losung bes Staates herbei. aborreibne us mitel

Die fübofilichen Slawen, die Servier und Raizen fande ichte bhzantinischer hoheit, hatten jedoch ihre eigenen Supanen, in Jahre 1040 Boiftlaw sein Bolf felbständig machte. Der Ernet ober König war hier ber erste und reichste unter ben Landbesitzern, ben Knäsen, die demselben als Rathgeber zur Seite standen und mit dem Klerus auf Reichstagen die Gesetzgebung übten. Die Knäsen waren zum Kriegsdienst verpflichtet, der Bauer leibeigen, doch durch Gesetz vor Willtur geschützt. Stephan Duschan, der 1336 nach Ermordung seines Baters den Thron bestieg, vergrößerte das Reich durch Eroberung eines Theiles von Macedonien. Er theilte das Land in Statthalterschaften, die er mächtigen Bojaren übertrug, die aber nach seinem Tode nach Unabhängigkeit strebten. Mit Urosch V. erlosch 1367 der alte Königstamm. 1459 ward Serbien türkische Provinz und blieb es bis zu Ansange dieses Jahrhunderts. Bosnien, Slawonien, Dalmatien und Kroatien wurden eine Beute der Ungarn, die Roldau und Walachei sielen den Türken anbeim.

Unter ben ferbischen Staaten bietet namentlich ber von Montenegro intereffante und eigenthumliche Erfcheinungen bar. finden wir die alte flawische Gemeindeverfaffung, wie fie bie Wenden und auch urfprunglich bie Bolen hatten. Jebes Dorf mahlt feine Borfteber, welchen bie Bermaltung ber offentlichen Angelegenheiten übertragen ift. Das Bolt mablte auch feinen Berricher, hielt fich babei aber gemeiniglich an eine bestimmte Familie. Der herricher beruft, wenn offentliche Angelegenheiten zu verbanbeln find, bas Bolf zusammen. Ohnfern Cetinie liegt eine von Bavbeln umschattete Gradebene, und hier findet die Berfammlung Statt. Die Dauer ber Berathung ift auf eine gewiffe Beit beschrantt. Sobalb diese verfloffen, ertont die Glode und die Bersammlung wird abaebrochen, ber Herrscher fragt, ob man seinem Borschlage beistimme ober nicht, und gemeiniglich lautet die Antwort: es seh, wie Du wunicheft.

Der Blabita vereinigt bie geiftliche und weltliche Gewalt in feiner Berfon. Der Borganger bes letten Blabita verftand es, feine Racht wefentlich zu mehren. Seine Borfahren waren noch nicht berechtigt, ben größten Berbrecher zu bestrafen. Er konnte allerbings feine bifchofliche Gewalt geltend machen und mit bem Bann broben; allein man fonnte feinem Befehl trogen. Jebermann vertheibigte feine Sache mit Gewalt, Riemand fonnte gur Rechenschaft gezogen werben. Riemand hatte Gewalt, eine Strafe aufzuerlegen. Die Bluttache mar bas einzige Rechtsverfahren, und die Kamilien, Dorfer und Gemeinden führten bann Rrieg unter einander, und oft war nur ein Einfall ober eine Drobung ber auswärtigen Feinbe, ber Turfen, im Stanbe, einen langeren Baffenftillftanb berbeiguführen. Die Streitfragen wurden bann burch Schieberichter geordnet. Jebe Partei mabite eine gleiche Anzahl berfelben, zehn bis vierzig. Diefe Shiebbrichter, Rmeti, borten bie Rlagen beiber Barteien an, pruften genau alle Umftanbe ber Sache und ichapten eine Bieb = ober Shufmunde nicht nach ber wirklich geschehenen Berlepung, sonbern X.

nach bem Schaben, ber zugefügt hatte werben tonnen. Darauf ersfolgte ber Ausspruch, nach welchem keine weitere Appellation moglich war. Dieses Verfahren ist gegenwärtig geanbert. Der Bladika hat seiner Burbe als Bischof und Felbherr auch die eines Gesetzgebers und Richters beigefügt. Da ber Bladika unverheisrathet bleiben muß, ist sein Rachfolger gemeiniglich sein Reffe. Die Rurbe ist erblich in ber Kamilie Betrowich.

Der Blabifa ift von einem Senate umgeben, ber aus zwolf Mitgliedern besteht, beren eines bie Stelle bes Biceprafibenten vertritt und gegenwartig ber Familie bes Blabita angebort. Als geiftlicher Gebulfe bient ber Archimanbrit. Als anderweite Beamte finben fich ber referirende Secretair, ber Cangler und ber Commiffionsfectetair, ber Anführer ber Berianten und vierzig Capitaine ober Bratoren, die als Provinzialrichter angestellt find. Die breißig Berianten bilben die Leibwache. Sie werden aus den angefehenften Familien bes Landes gewählt und erhalten unter ber Bebingung, daß fie geborig bewaffnet, gekleibet und beritten ben Dienst leiften, jahrlich gehn Thaler fur die Unterhaltung des Pferbes. Neben diefen befinben fich im Lande 800 Manner, Die eine Art Rationalgarbe bilben. Sie haben bas Recht, in geringeren Kallen als Conftabler ober Schutmanner entscheibend einzutreten und eine summarische Richtergewalt Der Senat wurde erft von bem Borganger bes letten gu üben. In feinem letten Willen forberte er fein Bolt Bladifa eingesett. auf, an feinem Sarge zu fchworen, bag fie auf feche Monate in allen Bezirken, Dorfern und Familien eine allgemeine Baffenrube halten wurden. Er ftarb am 30. October 1830. Die größte Schwies rigkeit bot die Abschaffung ber Blutrache bar, und - die Ausführung ber Tobesftrafe - Riemand wollte ben Senferdienst uben. Der Blabita half fich badurch, daß er eine Anzahl Leute aufforderte und ihnen befahl, auf ein gegebenes Beichen zu feuern. Da nun tein Einzelner als Urheber bes Tobes bezeichnet werben fonnte, fo bielten fich bie Bermandten bes hingerichteten nicht mehr fur verpflichtet, Rache zu nehmen. Wenn bie Gemeinden fich weigerten, Die Schuls bigen zu greifen ober auszuliefern, fo brachte es ber Blabika mit bem Senate babin, baf fle geftatteten, bes Morbers Saus zu verbrennen und fein Bieh wegzutreiben, wodurch feine Familie von ber Pflicht ber Blutrache frei wird und die hinrichtung stattfinden fann; bas weggenommene Bieb fallt an die Bollftreder bes Tobesurtheils. Minbere Bergeben werben mit einer Gelbbufe bestraft, beren Salfte bem Blabifa zufällt, bie andere erhalten bie Senatoren und Richter. Der Blabifa hat ein Gefangniß bauen laffen. Die Berbafteten muffen aber barin fur ihren Unterhalt felbst forgen. Die Steuern werben von jedem Beerde und von jeder Ramilie erhoben. Gie belauft fich von 1-3 Gulben von einer Familie und bringt im Ganzen 28,000 bis 30,000 Gulben ein. Rachftbem gewährt ber Tabakepacht jahrlich

200 Gulben, die Salzsteuer 200, die Fischsteuer 250, die Steuer vom geräuchertn Fleisch 200 und der Pacht der vom Bladika an Bauern überlassenen Ländereien 600 Gulden, welche letztere den Aldstern zusstehen. Rußland schieft 47,000 Gulden alljährlich dem Bladika zu, so daß seine Gesammteinkunfte sich zwischen 74,450 und 78,450 Gulden belausen mögen. Der jungsverstorbene Bladika hat demnächst zwei Schulen angelegt, um die Jugend im Schreiben und Lesen, in der Grammatik, Arithmetik, der Geschichte Serbiens, der Erdkunde und Religion zu unterrichten \*).

Der vorletzte Bladika und sein Nachsolger, der in Rußland gegebildet worden, sind eigentlich als die Begründer einer Staatsvordung im Lande von Montenegro zu betrachten. Sie haben nachstem das Berdienst, das Land dem Besuche von Ausländern zugängslich gemacht zu haben, indem sie für Straßen sorgten und die wilden Gemüther des Bolks milder gegen Fremde stimmten, die es ehedem als Feinde betrachtete. Der Bladika und sein Nachsolger haben das monarchische Princip unter den Montenegrinern zur Geltung gebracht und ihrem Staate eine Berkassung gegeben, die der des größten slawischen Staates, Rußland nachgebildet ist.

Bir wenden uns nun gur Betrachtung ber Staatsformen biefes Reiches.

## Die Staatsverfaffung von Rugland

bietet in ihrer allmäligen Entwicklung die intereffantesten Erscheinungen dar. Die alten Ruffen lebten vor dem Auftreten der Bariger unter Murik von Jagd und Landwirthschaft, etwa in der Beise, wie die Tungusen und andere fibirische Bolker, gemeindenweise unter Neltesten und Hauptlingen, gleich ihren westlichen und südlichen Nachbarn und den Jäger-, Fischer und hirtenstämmen der passtven Rasse.

Als sich nun am Imensee und Onieper flawische Stamme niesbergelassen \*\*), als sie Rowgorod gegründet, wurden sie durch den Ladoga und Wolgow von Normannen besucht und zinsbar gemacht. Jeder mannliche Kopf mußte einen Cichhornchenbalg entrichten. Die Tschuden, Kriwitschen und Meren wurden endlich des Oruces der Fremden mude, vertrieben dieselben und suchten sich selbständig zu machen. Da brachen aber unter ihnen allerlei Zwistigkeiten aus; teiner konnte sich Geltung verschaffen und sie mußten fürchten, den bestegten Feinden nochmals zur Beute zu werden. Da beschlossen sie einen Knas zu suchen, der sie regiere, Ordnung halte und gerecht

<sup>\*)</sup> Bilfinfon, Dalmatien und Montenegro I. 271 ff. Rohl, Reife nach

Istien, Dalmatien und Montenegro I. 406 ff.

\*\*) Das Folgende nach Restors Jahrbüchern, D. v. Scherer S. 50.
Dazu J. B. G. Ewers Bers. vom Ursprunge des russtschen Staates. Riga und Ly. 1808. 8. und Karamfin, Gesch. von Russland. Deutsch von Hauensschild (Riga 1820) I. 91 ff.

richte. Sie gingen alfo zu ben Baragen übers Mesty welfte bie ruffischen Baragen genannt werben, und sagten zu ihnen: Mafer Land ift groß und bat an allem Ueberfing, es ift aber teine Da nung barinnen; tommt alfo zu une, um über une zu berrichen and uns zu befitten. Darauf tamen brei Bruber, Die nahmen Ruffland in Befitz und erbauten die Stadt Laboga, in welcher Rumit, ber altefte, feinen Sig nahm; feine beiben anberen Bruber Sincus; and Truwor fagen am weißen See und Isborest. Rach ihrem balb hand auf erfolgenden Tobe übernahm Rurit ihre Gebiete, manbte fich in ben Ilmenfee und baute am Alug Bolchow eine Stadt, Die Rowgorod nannte. Go begann er zu berrichen. Er theilte ande feine Berwandte und Leute Lanber, um Schangen angulegen guiten einen gab er Boltest, bem anberen Roftom, wieber einem anbenen Bieloogero und ben Uebrigen bie ubrigen Gebiete. Rach Rurits Tobe übernahm fein Bermandter Dleg die Bormundschaft über feine Cobn Jaor. Aber noch zu Lebzeiten Rurits hatten zwei Bojame. Offold und Dir mit seiner Genehmigung auf bem Onieper nach Conftantinopel gehen wollen. Unterwege fahen fie Riem, eine Stat ber Bolen, die ben Chazaaren tributbar mar. Sie festen fich in ben Befft berfelben. Nach Ruriks Tobe zog Oleg nach Riew, tobtete feine Landeleute, welche bie Stadt erobert, und nahm bier feinen Sta und eroberte von ba aus noch mehr Bebiet.

Wir sehen hier ben fremden Eroberer umgeben von seinen Ariegsgefährten, die er mit genommenen Landereien belohnte, was benen er sich seine Garde, seine Hosdiener bildete und die nun einem Abel bildeten, der die Sprache der Eroberten aunahm und sich Rasie fen nannte, unter welchem Ramen sie schon im Jahre 911: inner Bertrag mit den Byzantinern schlossen \*).

Die Ruffen nahmen das Christenthum im Jahre 1863 indenachem Bladimir sich hatte taufen lassen. Es hatte jedoch nicht ben Einstüg auf die staatliche Entwicklung der Verfassung wie Abenblande, die Geistlichkeit hatte wenig Stimme im Staate, die Kieften ken kirchlichen Burbenträger ernannte der Herrscher. Die Russen wurden befragt. Das Volk war nicht leibeigen. Bladimir der Entwicken batte mit sechs Gemahlinnen und vielen Nebenfrauen zwölf Chine batte mit sechs Gemahlinnen und vielen Nebenfrauen zwölf Chine Fürstenthum anwies, doch sollte der Aelteste, der Riew erhielt zule Großfürft an der Spige stehen. Die Folge war, daß seine Chine Großfürft an der Spige stehen. Die Folge war, daß seine Chine seinem Beispiel solgend ebenfalls weiter theilten, so daß Kusland seinem Beispiel folgend ebenfalls weiter theilten, so daß Kusland in neues Großfürstenthum in dem, 1156 von ihm gegründeten Rassen.

<sup>\*)</sup> S. ben Friedenstractat bei Meftor S. 61. Es tommen barin nare mannische Namen unter ben Kriegern aus russischem Geschlechte verzunkt. Aarl, Inegelb, Farlof, Waremund, Gubi, Rual u. A., vergt. Racainfis. I. 110.

Der innere 3wiespalt wurde baburch gemehrt und die Angriffe ber Mongolen endigten mit der vollständigen Unterjochung des Landes im Jahre 1237. Die einzelnen Fürsten suchten bei ihnen hulfe, wenn fie unter einander in Streitigkeiten geratben waren.

Dieser Zustand der Unterbruckung dauerte bis in die Zeiten des Eroberers Timur, bessen weitausreichende Plane ihn von Rußland ablenkten. Iman Walstlewitsch I. (1462—1505), der mehrere Fürskenthumer vereinigt besaß, konnte seinen Plan zur Befreiung vom mongolischen Joch, zur Untersochung der Republik Nowgorod und zur Beteinigung der zerstückelten Landestheile entwerfen. Er begann damit, daß er seinen Schwager, den Großsurft Wichael von Twer, vertieb und sein Gebiet mit seinem Reiche vereinigte. Dann eroberte er Nowgorod und setzte durch seine Grausamkeit alle anderen russischen Fürsten dergestalt in Schrecken, daß sie ihn als ihren Oberherrn anerkannten, worauf er den Titel eines Monarchen in ganz Rußland annahm. Sein Enkel Iwam Wassissisch II. (1533—1584) vollendete, was er begonnen, er eroberte Kasan und Astrakan, und unter ihm kam auch Sibirien zum Reiche.

Iman Baffiljewitsch II., bem bie Beitgenoffen ben Ramen bes Schredlichen gegeben, begrundete nun, nach orientalischem Rufter, bie unumschranktefte Fürstengewalt. Alle übrigen Ginwohner bes Reiches, Ebelleute und Bauern, Geiftliche und Beltlice maren vor bem Zaaren vollkommen gleich. Bille und Befehl bes Zaaren ward als ber Gottes an-Rurften und Leibeigene wurden mit benfelben Strafen geieben. belegt. Alle Brovingen und Guter waren Eigenthum bes Furften und wurden, wie die Aemter auf kurze Beit, ein bis zwei Jahr an den Reiftbietenden vergeben. Der Zaar war Mitbefiger und Erbe aller feiner Unterthanen. Alle befannten, daß ber Bille bes Furften der Bille Gottes sep, daß ber Zaar Alles, was er vornehme, nach bem Billen Gottes thue. Der Zaar fagte oft, wenn man ihm bie Bitten für einen Gefangenen vortrug : er foll in Freiheit gefest werben, wenn es Gottes Bille ift.

Ben ber Zaar personlich geiselte, ber sah bas für eine besonbere Gnabe an. Sonst nahete man sich bem Zaaren nie anders wie der sichtbaren Gottheit. Dem gemeinen Bolke war der Zaar unzugänglich, er wohnte in den innersten Gemächern der Paläste. Ruste er sich öffentlich zeigen, so war er mit allen Zeichen der erhabenen Bürde und allen Berkzeugen und Dienern der unumschränkten Gewalt umgeben. Eine schreckenvolle Stille verbreitete sich rings umher. In der Hauptstadt und in der Umgegend gab es Straßen, die Riemand als der Zaar betreten durste. Lenkte er in die gewöhnslichen Bege ein, so trieben die vorausreitenden Leibwachen alle Mensichen vor sich ber. Satten Begeanende keine Zeit mehr übrig, um

sich ganz zu entfernen, so mußten sie sich unbeweglich an die Saufer hinstellen, ober sich auch anbetend an die Erde hinwerfen und so lange regungslos verharren, bis der Zaar vorüber war. Der Thronerbe ward dem Bolke erst gezeigt, wenn er achtzehn Jahr alt war, die Baarinnen und die übrigen Familienglieder blieben stets unsichtbar.

Bafilei Iwanowitsch (1505—1533) nahm, um bie unumschränkte Gewalt, Die fein Bater gegen bie Kurften geltend gemacht hatte, noch weiter zu fubren, allen Ebelleuten ibre Schloffer und Guter meg und belegte alle Unterthanen mit einem gleich harten Drud. Beitgenoffen, wie ber ofterreichische Befandte v. Berberftein, erzählen manche barauf beutenbe Buge. Wenn ber Baar Jemand befahl, eine Befanbtichaft zu übernehmen, fo mußte biefer ben Auftrag fofort und auf eigene Roften ausführen. 218 einer feiner liebsten Bebeimfchreis ber ben Auftrag nach Wien zu geben mit ber Berficherung ablehnte, bag er fein Gelb habe, ließ er ihn ins Gefangnif werfen, wo er elend umfam, alle feine beweglichen und unbeweglichen Guter einziehen und seinen Brubern nicht bas Geringfte bavon zukommen. Brachten Gefandte von fremben Sofen Geschente mit, fo ließ ihnen ber Baar biefe abnehmen und versprach ihnen als Entschädigung anderweite Gnabenbezeigungen. Roch weiter trieb es Bafilei's Cohn, Iman ber Graufame, ber in bem Corps ber Streligen fich eine Leibwache fchuf, und fügte ben Beraubten Spott und Sohn hingu. Er verlangte von ben Bermiern eine gewiffe Quantitat Cebernholz, obichon er wußte, bağ in ber gangen Gegend feine Ceber vorhanden feb. 208 bie Bermier ihr Bebauern ausbrudten, ben Willen bes Baaren nicht erfullen zu konnen, ftrafte er fie um 12,000 Rubel bafur, bag fie die Schage ihres Landes verheimlichen wollten. Ein andermal verlangte er von ber Stadt Mostau einen Calpaf ober Scheffel lebendiger Fliegen, bie er angeblich als Arznei brauchen wolle. Die Mostauer ftellten bor, daß fle fo viele lebendige Fliegen nicht fangen, noch weniger aber zumeffen konnten. Diefe Berficherung toftete ber Stadt 3000 Rubel. Beil bem Zaaren einmal eine Safenjagt um Mostau verungludt, mußten die Ebelleute 30,000 Rubel bafur gablen, bag fie die Safen burch ihr Jagen fo fehr vermindert und bem Baaren fein Bild übrig gelaffen hatten. Benn er reiche, aber alte und frante Manner wußte, bie nicht mehr im Stande waren, ins Relb zu gieben, fo nahm er ihnen ben größten Theil ihres Bermogens weg, unter bem Borwande, bieß brauchbaren Rriegern zu geben. Nicht anders ging es reichen Raufleuten. Er ließ fie eines Berbrechens beschulbigen und verurtheilte fle zu einer großen Gelbbufe. Bei bem geringften Ginmanbte ließ er fte fo lange prugeln, bis fte bas Gelb gur Stelle gefchafft hatten. Bir faben oben, wie er bie fremden Raufleute und bie Landwirthe behandelte, die brauchbare Producte lieferten. Er hielt fich eine Menge Spione, die von ben Bermogensumftanben und Befchaften der Unterthauen Bericht erstatteten, und es fanden sich dann genug Angeber angeblicher Berbrechen \*).

In gleicher Weise ging es mit mehr ober weniger harte fort, als nach bem Erloschen bes rurikschen Stammes bie Familie Romas ww (seit 1613) zur herrschaft gelangte, obschon keiner ber Rachsolsger Jwans II. bemselben es an ber rucksichtslosesten Grausamkeit gleich that. Er führte, wenn er ausging, einen Elsenbeinstock, der mit einer langen scharfen Stahlspise versehen war, womit er sich das Bergnügen machte, jedem an ihm Borübergehenden die Füße zu burchbohren. Drei dieser Stock werden noch jest in den Sammslungen des Kreml zu Moskau ausbewahrt (Blasius Reise II. 359).

Rach bem Tobe Febors brachen innere Unruhen aus, ber Abel suchte bie herrenlofigfeit bes Thrones zur Erlangung einer Dacht zu benugen, die Iwan II. fo ganglich gebrochen hatte. Die Großen wählten in Mostau ben Boris Gobunow, nachbem biefer ben Sohn Febors, ben Dmitry beseitigt hatte. Rachbem nun ein falscher Dmitry aufgetreten und die Bolen gewaltsam in die Thronbesetzung ein= gegriffen, beriefen mehrere Batrioten Abgeordnete ber Geiftlichkeit, bes Abels und ber Burger ber Stabte bes Reiches nach Mostau, und biefe mablten am 21. Februar 1613 ben fiebengebniab= rigen Michael Feborowitsch Romanow zu ihrem unum= idrantten berrn und feine Rachtommen gu feinen Rach = Che ber neue herr nach Mostau fam, murbe eine barüber ausgestellte Urfunde von allen benen unterzeichnet, die an ber Bahl Theil genommen. Es wiederholte fich also biefelbe Erscheinung, bie einft bas Saus Rurits auf ben ruffifchen Thron gebracht hatte, aber zu einer Zeit, wo im benachbarten Bolen der Thron von allen Parteien mit gleichem Eifer untergraben wurde.

Michael wurde nach dem Willen der-Rationalvertreter ausbrucklich zum unumschränkten herrn erwählt und seinen Rachfolgern
dieselbe Racht im Boraus verlieben. Seinem am 17. Mai 1606
ebenfalls, doch nur von den Fürsten erwählten Vorgänger hatten die Bähler beschränkende Bedingungen vorgelegt und sich bedeutende Vorrechte ausbedungen, worin der Einstuß der in Moskau damals hausenden Bolen nicht zu verkennen ist. Nach Vertreibung der Polen
trat das nationalrussische Element in voller Reinheit hervor, das sich
bis auf den heutigen Tag in der Gemeindeverfassung der Landleute
erholten hat

erhalten hat.

Rachdem Michael feierlich gekrönt worden, kehrten die Bahler gurud und fortan trat die unumschränkte Regierung in Kraft. Dem Jaaren standen Freunde und Rathgeber zur Seite, die er sich nach Billtur mahlte. Der Hauptrathgeber des neugewählten Zaaren war

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung I. 297 ff. gefammelte Rachrichten aus berberftein, Rorb, Dlearius u. 2.

sein Bater, Retropolit zu Rostow. Bahrend seiner Regierung (1613 bis 1645) fand keine allgemeine Berathung Statt. Unter seinem Rachfolger Alexei wurde, als die Rechtspstege ein geschriebenes Landrecht
nöthig machte, im Jahre 1648 eine Bersammlung gehalten. Sie bestand aus dem Patriarchen Joseph von Moskau, den Metropoliten, Erzbischöfen, Bischöfen, Geistlichen, den Bojaren, Kammerherrn und Mäthen des Zaaren. Der Zweck war, allen Standen des moskowitischen Reichs vom höchsten dis zum niedrigsten gleichmäßiges Necht
und Gerechtigkeit in allen Dingen widersahren zu lassen. Dennoch
ließ er die Abelsbücher (Radossownie Knigi) noch nicht verbrennen,
was erst Keodor III. im Jahre 1681 ausführte\*).

Die berathende und aussuhrende Umgebung des unumschränkten Herrschers bestand aus dem großen, einem kleinen und einem geheimen Rath. Der große Rath bestand aus der hohen Geistlichkeit und den weltlichen Bojaren. Die geistlichen Mitglieder waren der Patriarch, die beiden Metropoliten und Erzbischöfe, dann diejenigen Bischöfe, Aebte und Monche, die wegen ihrer Frommigkeit und Kenntnisse in besonderem Ause standen. Die Geistlichkeit antwortete in der Regel auf die ihnen im Namen des Zaaren gemachten Borträge: Der Zaar und seine Bojaren sehen in der Berwaltung des Reichs und der Führung der weltlichen Geschäfte so erfahren, daß den Geistlichen als bloßen Dienern Gottes nichts übrig bliebe, als den weisen Raaßregeln ihres Beherrschers beizutreten und ihm mit ihren Gebeten zu helsen.

Der engere Rath warb nur von ben Bojaren gebilbet, die ber Baar barin aufnehmen wollte. Die Bojaren ernannte der Raifer. Der engere Rath versammelte sich meist Freitags, dieß geschah aber nur auf ausbrückliche Aufforderung des Zaaren, und diese Aufforderung fand nur selten Statt, wenn etwa fremde Gesandte angekommen waren, wenn eine Maaßregel verfügt werden sollte, die Bebenkliches ober Gehässiges hatte.

Der geheime Rath versammelte sich bagegen taglich. Er war aus ben personlichen Freunden und Gunftlingen des Zaaren und beren Freunden zusammengesetzt. Diese nannte man Dumnui; sie standen über den Bojaren. Unter der Leitung des geheimen Raths standen nun drei und dreißig Canzleien oder Prikasen, deren jede einen Chef und einen Secretar, Diak, und ein bestimmtes Departement zu besorgen hatte.

Der Zaar und beffen Gunftlinge ernannten bie Bojewoben ber Brovingen und großeren Statte. Die Bojewoben ernennen fobann bie Staroften und andere Unterbeamte in kleinen Statten und

<sup>\*)</sup> S. Allgemeines ruffisches Lanbrecht, wie folches auf Befehl J. Baar. Majestat Alexei Michailowicz zusammengetragen worben. Aus bem Ruffischen übersett. Mit Borrebe von Burk. Gh. Struve. Danzig 1723. 4.

auf dem Lande. In früherer Zeit wurden die Bojewoben alljährlich, später aller drei Jahre gewechselt. In jeder Stadt, wo kein Bojewod vorhanden, ward ein Gerichtsvoigt, ein wohlhabender Edelmann, der nicht mehr den Kriegsdienst versehen, wohl aber lesen und schreiben konnte, durch die Edelleute, Junker, Bürger und andere Einwohner der Stadt erwählt. Er mußte dann nach Roskau gehn und dort sich in Eid und Pflicht nehmen lassen. Reben ihnen bildeten Gesichworne das Gericht \*).

Die Beiber und Rinder ber in ben Provingen angestellten Beamten behielt man als Beifeln in Mostau. Die Beamten mußten ihre Stellen burch Rauf erwerben, erhielten aber nur geringen Be-Ein Bojewod erhielt nur in ben wichtigften Granzprovingen und Stabten 400 - 700 Rubel, die anderen nicht mehr als 20 - 100 Defto mehr waren nun biefe Beamten auf bie Sabe ber Unterthanen gewiesen, um fo mehr, als fie barauf benten mußten, auch fur bie, welchen nach Rieberlegung ihres Amtes ihre Brufung aufgetragen war, namhafte Geschenke bereit zu halten. Die meiften Beamten, die aus ber Proving nach Mostau zurudfehrten, mußten das von ihnen amilich erpreßte Geld hergeben und wurden noch geboria aegeißelt. Die Justig war baber in bem furchtbarften Buftanbe \*\*), und bas Bolf schmachtete in ber bitterften Roth, ba es außer ben Civilbeamten auch von ben Solbaten auf bas hartefte gebrudt wurde.

Diese Berfassung, absolute Monarchie, bestand unverändert fort unter Mereis Sohne Feodor III. (1676—1682) und nach bessen Tode bis zum Jahre 1689, wo Beter auf der einen Seite die Macht des Thrones durch Vernichtung der Streligen und durch Auschedung des Koels und Beschränkung der Geistlichkeit wesentlich verstärkte, während er ste auf der andern durch Cinrichtung eines Senats und der Colleszien organisch zu gliedern versuchte.

Die Streligen hatten allgemach ihre Wichtigkeit einsehn gelernt und waren in Rußland bas, was die Pratorianer in Kom und die Janitscharen und Mameluken in Constantinopel und in Kairo waren. Rach Feodor III. Tode waren seine drei Geschwister vorhanden, zwei minderjährige Prinzen, Iwan, der geistig unsähig, und Beter, nehst einer Prinzessen, Swan, der geistig unsähig, und Beter, nehst einer Prinzessen Sophie, welche die Unsähigkeit des einen und die große Jugend des anderen Bruders benußen und sich zur Alleinherrsschein machen wollte. Sophia war eine Frau von Geist und Kraft, und sie verstand es, die Streligen für ihre Zwecke zu erregen. Die Streligen verübten mehrere Tage die tollsten Excesse in der Hautsch, und Sophia übernahm die Vormundsschaft über beide Brüder, die allerdings zu Zaaren erklärt worden waren. Ze mehr sich indessen

<sup>\*)</sup> Ruff. Lanbrecht CXXI. 4. S. 210, \*\*) S. Meiners Bergleichung I. 309 ff.

Beters machtiger Gelft entfaltete, besto mehr suchte Sapflantin im beseitigen, zumal als Beter verlangte, Sophia solle hon veritagiente fich zuräckziehn und ihm allein ben Sit im großen Rathe abbillenten Bubem hatten die Geistlichen, Bojaren und Ebelleute ertifier, Industrum unfähig zur Regierung sei, und daß sie Beter als ihren Innustrum und herrn anerkennen wollten.

Das Jahr 1689 führte ben offenen Bruch herbeis: Sebliateine Berschwörung gegen Beter eingeleitet. Der junge Jack beime Regent auf und schickte seine Schwester ins Kloster. Allest auf blieb sie mit-ihren Freunden in Berbindung und leitete von hier eine Berschwörung, beren Werkzeug die Streligen waren. But gann aber immerhin sein Werk: die Umgestaltung Ruffle Er wollte die Civilisation bes westlichen Europa in seinentischen einführen, dem er durch sesten begründung der Monarchis eine verwüstliche Dauer zu geben beabsichtigte.

Rachbem er eine nach Iwans Tobe (1696) angezeitelle schwörung vernichtet, trat er die Reise nach Königsberg, Amster London, Dresden und Wien an, um von da nach Italien zu In Wien traf ihn die Rachricht, daß die Strellhen eine der porung unternommen hatten. 8000 Mann, die als Hisparskrift König August nach Bolen ziehen mußten, kehrten um, wand nach Moskau, verlangten die Vertreibung der Ausländer, Auslanden aller Neuerungen und Herstellung der alten Einrichtungenstatt.

Beter fehrte fofort um und traf am 4. Cept. 1698 ini General Gorbon hatte bie emporten Streligen angegri schlagen und 4600 gefangen genommen. Die Untersuchung Es ergab fich, bag bie Groffurftin Sophia, ber Batriard is Bojaren an ber Berichworung fich betheiligt. Beter filbries Untersuchung wie bei ber Bestrafung ben Borfit. Mis ber mit bem Muttergottesbilbe bem faiferlichen Richter nabete und bem Schute beffelben zur Milbe ermahnte, fagte er: Sebe Et weg und bringe biefes Bilb fogleich an ben Ort gurud, word ehrt wird. Biffe, daß ich Gott furchte und feine beilinfte inniger verehre ale Du. Bermoge meines bochften @ und meiner Bflicht gegen Gott muß ich bas Bolt fo und bie zu allgemeinem Berberben führenben Berbe offentlich richten und bestrafen.

Die Strafen waren allerdings ber Große bes Berbredentingemeffen und furchtbar. Bielen wurden Rasen und Ohren abgebieten, viele gehangt, geköpft und gerabert. Binnen brei Tagen und 900 gehangen, brei bavon bem Fenster ber Großsuffin Sophische über mit Bittschriften in ben handen. Der Zaar hatte freude fandte zu ben hinrichtungen eingelaben. Bojaren und Generale mußten selbst mit hand anlegen, ja er selbst, ber stets auf anem Stuhle nahe beim Blutgeruft faß, schlug eigenhandig fant Cunderen

die Köpfe mit dem Richtbeil ab, wie er benn auch vorher bei der Untersuchung durch die Folter oft selbst Fragen an die Gepeinigten

gerichtet hatte \*).

Durch bieses furchtbare Blutgericht, bas 2000 Menschenleben vernichtete, nachdem 3000 Streligen auf dem Schlachtselbe gegen Gordon
gesallen, wurde die Racht der Streligen gebrochen und dem Adel
und der Geistlichkeit gezeigt, daß der Schöpfer der neuen Ordnung
mit rücksichteloser Strenge seine Plane durchsühren werde. Der Zaar
sah ein, daß der Abel abgeneigt sein mußte, die absolute Monarchie
begründen zu helsen, nach deren Grundsat vor dem Staatsoberhaupt
alle Anderen vollkommen gleich sind. Er ließ daher die Abelsbücher
verbrennen und befahl, daß seder Ebelmann seinen Abel nachweisen
misse. Um dem nachgewiesenen Abel mehr halt zu geben, beabsichtigte der Zaar die Einsührung des Erstgeburtrechts. Peter der Große
sührte den Rang oder Tschin ein, bei dessen Ertheilung durchaus
nur das Berdienst um den Staat, nicht aber die Geburt Einsluß
haben sollte.

Ein wichtiger Schritt war die Abschaffung des großen Rathes, welcher von den 30 Bojaren gebildet wurde. Im Jahre 1711 setze der Zaar an seine Stelle den Senat als hochstes Reichstribunal. Der Rame Bojar wurde eben so abgeschafft, wie der der Strekigen. Der Zaar wählte die Senatoren nach seiner Ueberzeugung von ihrer Besichigung. Die 33 Brikasen wurden gleichermaßen ausgehoben und im Jahre 1713 zehn Regierungscollegien errichtet, deren jedes einen eignen Broturator hatte. Daneben diente zur Controle die geheime Inquissionscanzlei, aus der sich eine geheime Polizei entwickelte.

Rachbem im Jahre 1700 ber Patriarch Abrian, das geistliche Oberhaupt bes Reiches, mit Tobe abgegangen, ließ Peter diese Stelle unbesetzt und zwanzig Jahre durch einen Exarchen oder Stellvertreter verwalten. Endlich führte er auch hier das collegialische Versahren ein, indem er die heiligste dirigirende Synode errichtete, die eine besondere Instruction erhielt. Dann reformirte er die Klöster.

Gleichermaßen veränderte der Zaar die Berfassung des beeres, schuf eine Flotte, nahm sich des Handels und der Gewerbe, namentlich des Bergbaues an, indem er Ausländer herbeizog, setzt eine Commission für Ausarbeitung eines Gesetzuchs nieder. Er ordnete eine neue Kleiderordnung an und wollte die Nationaltracht absschafft wissen, um auch im Acuseren sein Bolk den Westeuropäern ahnlicher zu machen. Bor Allem aber schuf er eine europäische Stadt in seinem Neiche, die er zum Site seiner Regierung machte. Er baute St. Betersburg.

<sup>\*)</sup> S ben aussührlichen Bericht bes Augenzeugen Korb: Diarium Itineris in Moscoviam Ignatii de Gnarient ab Imp. Leopoldo ad Petrum Alexiev. Anno 1698 ablegato. Viennae Fol. m. Abb.

Am 10. September 1721 nahm er ben Titel Imperator an und am 5. Februar 1722 publicirte er die Ukase über die Thronfolge, bergemäß es in der Willfür des regierenden Landesherrn stehen sollte, die Succession demjenigen zuzuwenden, den er für dazu geeignet halte. Durch Kirchbann und Todesstrafe erzwang der Zaar die Anerkennung dieser Berordnung und die ganze Nation beschwordieselbe.

So war benn burch Peter ben Großen bie vollkommene Alleinherrschaft im ruffischen Reiche hergestellt und ber Staat geordnet.

Beter ber Große ftarb am 8. Februar 1725, ohne einen Rade folger ernannt zu haben. Menzikoff erhob mit Sulfe ber Garben Betere Gemalin Ratharina I. jur Raiferin. Noch mabrend ihrer Rrankheit berief man bie Spnobe, ben Senat, bie Brafibenten ber Collegien und die vornehmften Beamten und berieth die Ernennung bes Rachfolgers, und die Raiserin bestätigte die Babl ihres Stiefentels Der junge Raifer ftanb Sie ftarb am 18. Mai 1727. unter ber Bormunbichaft weniger Chelleute, farb aber noch bevor er volljahrig geworben. Benige Ebelleute hatten fich ber Regierung bemachtigt; fle wollten jest ben Umftand, daß die Thronerbin, Beter bes Groffen Bruderstochter Anna Iwanowna, herzogin von Rurland, noch abwesend war, benuten und bem geheimen Confeil einen wefentlichen Ginfluß auf bie Regierung begrunden. Die Betheiligten waren jeboch über bie Form nicht einig, die biefe Regierungsbehörde haben follte; baber legten fle vorläufig ber kunftigen Raiferin die Buncte bor, um welche es fich handelte, und von beren Annahme fle ihre Ernennung abhangig machten. Man verlangte, die Raiferin folle fich ohne Beiftimmung bes funftigen bochften Rathe weber verbeirathen, noch uber Rrieg, Frieden, Steuern, Kronguter ober andere wichtige Gegenstande ber Gefetgebung und Berwaltung entscheiben. Sie folle auch ferner bobere Aemter nur mit Buziehung bes Rathes vergeben, feine Todesurtheile und Gutereinziehung ohne Urtheil und Recht und fobann folgende Schlugworte unterzeichnen: wenn ich nach obgeschriebenen Buncten nicht handele, so werde ich ber ruffischen Rrone verluftig \*).

Anna nahm in Mitau biese Buncte ohne Wiberspruch an. Als sie aber in Mostau angekommen, gewann sie zunächst die Leibgarde. Balb barauf erklärten 800 Ebelleute burch ben Fürsten Czerkaski, daß die der Kaiserin vorgelegten Bedingungen durchaus nicht im Sinne bes Bolkes sehen, und ersuchten sie, als unumschränkte Herrscherin die Krone zu tragen. Am 25. Februar 1730 wurde die Mitauer Urkunde zerriffen. Als nun Kaiserin Anna gestorben, erhoben die Großen des Reiches ihren Gunstling, den Herzog

<sup>\*)</sup> Raumere Geschichte Europa's VII. 315 ff.

Biron, zum alleinigen Bormund des jungen Kaisers Iwan, der freilich nach wenigen Wochen schon durch Elisabeth Petrowna beseitigt wurde, die mit Husse der Garden den Thron als unumschränkte Gerrscherin bestieg und sich unangesochten als solche 22 Jahr (1740—1762) beshaptete.

Ihr folgte der Enkel Beters des Großen, Beter III., als unsumschäfter herrscher. Allein seine willkurliche Behandlung der Ration, namentlich der Geistlichkeit, der Armee und der Garden, seine kinde Borliebe für das Ausländische, namentlich für die deutschen Truppen, führte bereits nach einer halbjährigen Frist eine Revolution berbei, die ihm die Krone kostete.

Seine Gemahlin Ratharina II., geborne Brinzeffin von Ansbalt=Berbst, bestieg unter bem Titel einer Regentin im Ramen ihres Sohnes ben ruffischen Thron.

Die Fortbildung ber Organisation bes Reiches, welche Beter ber Broke begrundet hatte, war burch feinen Tod unterbrochen worden. Ratharina II. nahm biefelbe aufs Reue wiederum auf und vollendete fle in einer Beife, welche ihr bie allgemeinfte Bewunderung ibrer Beitgenoffen erwarb. Sie mar und blieb unumschrantte Berricherin. allein fie suchte eine Berwaltung zu grunden, welche ber Eigenmacht ber Diener unüberwindliche ober wenigstens schwer zu überschreitenbe Schranken fegen follte. Sie schaffte bie gebeime Inquisitionspolizei ab. Dann aber richtete fle ben birigirenben Senat neu ein; er ward in feche Departements getheilt, wovon zwei in Mostau und vier in St. Betersburg ihren Sit hatten. Daneben beftanb ber gebeime Staaterath ober bei Ihrer Raiferlichen Majeftat bofe errichtete Rath", in welchem bie Minifter, ber Reichstangler und ber Generalprocurator figen. Dazu fam bas Cabinet fur die faiserlichen Brivatgeschafte und Einfunfte, fo wie fur die Bittschriften. Die besondern Staatsgeschafte maren unter die Reichscollegien vertheilt. Diese waren: bas Collegium ber auswartigen Angelegenheiten unter dem Reichspicekangler, bas Kriegscollegium, bas ber Abmiralitat, bas Rammercollegium in Mostau, bas Commerz=, Berg=, Manufactur= und Dekonomiecollegium, bas ber Juftig, bas medicinische Collegium u. f. 10. Kur die Berwaltung bes Reiches theilte Ratharina im Jahre 1776 baffelbe in Gouvernements und biefe wiederum in Rreife. Sie gab ferner eine neue Stadteordnung, wie fie beun 216 neue Stabte gegrunbet batte.

Rach bem Tobe Katharinas traf ihr Sohn Paul I. (1797 bis 1801) manche Beränderungen, allein er regierte zu furze Zeit, als daß seine Gewaltsamkeit dem Ganzen eine wefentliche Aenderung hätte geben können. Sein Rachfolger Alexander I. suchte nun die gertegelte Ordnung wieder herzustellen. Sein reger Eiser für das Wohl seiner Unterthanen, seine sanste und milde Gesinnung, dann die Lehren der damals herrschenden Philosophie von Westeuropa, die Ideen der

Bhilanthropie und Humanität, der Ruf von Freiheit und Gleichheit, der vom Rheine her über ganz Europa hallte, die Beispiele, die Friedrich II. und Joseph II. gegeben, brachten den jugendlich schwärmenden Alexander auf den Gedanken, seiner Nation — eine republikanische Berkassung zu geben. Als man ihm die Nachricht von dem plöhlichen Tode seines Baters brachte, weigerte er sich ansangs, die Regierung anzutreten. Dann nahm er ste an, um augenblicklichen Unordnungen vorzubeugen. Er entwarf hierauf eine Constitution, die auch wirklich gedruckt, aber nur an wenige vertraute Personen verstheilt wurde. Die übrigen Exemplare wurden im Kreml niedergelegt.

Sie murben fpater gang befeitigt \*).

Die Berfaffung bes Reiches blieb bis in bie neuefte Beit bie monarchifche, trot ber mannichfachen Ginftuffe, welche mefteuropaische Ibeen unter ben boberen Standen bort ubten. Der Rern ber Ration ift ber Monarchie treu ergeben und geborcht mit Luft ben Befehlen bes Raifers. Der Staatsorganismus hat folgende Gliebes rung: An ber Spige bes Gangen fteht ber Raifer und Gelbftherts fcher aller Reuffen. Ihm gunachft befindet fich ber Minifter bes fais ferlichen Sofes mit feinem Cabinet; von hier aus werben bie Ufafen ober faiferlichen Befehle erlaffen. Als oberfte Reichsbehörde gilt ber Reichsrath, in welchem fammtliche Minister und Die fveciell vom Raifer ernannten Mitalieder unter bem Borfite bes Raifers vereinigt Alle Gesetze und Berichte ber Ministerien werben bier vor ihrer Bublication berathen. Der Reichsrath ift in funf Departements getheilt und die Reichscanglei damit verbunden. Es folgt ber birigis rende Senat, ber unter bem Borfit bes Raifere fur innere Ins gelegenheiten und als bochftes Tribunal mit bem Ministercomite besteht Er ift in elf Departements getheilt, von benen brei in Mostau und zwei in Warschau fich befinden. Mit biefem Senat ift bas Reichs archiv und die Beroldie und die Schattammer verbunden. Die beis lige birigirende Spnobe ift bie bochfte Beborbe in Sachen ber griechisch = ruffischen Rirche; fie beftebt aus mehreren boben Beiftlichen und Brocuratoren, benen ein Oberprocurator prafibirt. Gine Abtheilung ber Synobe figt in Mostau. Die Synobe ift in Rugland bas, mas in ben westeuropäischen Staaten bie Ministerien bes Cultus und bie Confiftorien. Die Minifterien fteben jedes unter einem Brafibenten und wurden von Raifer Alexander in ihrer jekigen Gestalt begrundet. Jeber Minister hat als folder Sit und Stimme im Reichsrath und Die Ministerien find: bas ber auswartigen Angelegens beiten unter bem Reichsfangler und feinem Stellvertreter; bas bes Rriegs fur alle Zweige ber Landmacht, mit bem Chartenbepot, Ge neralauditoriat und anderem Bubehor; bas Marineministerium fur bas gesammte Seewesen und die Flotte, mit bem Abmiralitatecollegium;

<sup>\*)</sup> Blafine, Reife nach Rufland I. 360.

de Ministerium des Innern, für die materiellen Interessen des Bolls, Aderbau, Industrie, Polizei, Medicinalwesen, Colonien, Topographie n. s. w.; das Ministerium des öffentlichen Unterrichts und der Bolls-auflärung für sämmtliche Schulen, Academieen, Universitäten, Musen, wissenschaftliche Unternehmungen, Censur u. s. w.; das der Insig; das Finanzministerium, das sämmtliche Quellen der Einkunste und die Ausgaben des Staates überwacht. Davon wurden am 25. December 1837 die Reichsbomänen abgetrennt und für diese ein besonderes Ministerium gegründet, demselben auch das Forstwesen und die Landesvermessung überwiesen. Dazu kommen noch die Oberpostwerwaltung, die Oberverwaltung der Lands und Wasserwege nehst den öffentlichen Bauten zur Vervielfältigung der Verkehrsmittel, und mblich die Reichscontrole. Auch bestand ein besonderes Ministerium sür die Verwaltung von Volen\*).

Unter diesen Ministerien stehen die Gouvernements, in welche Katharina zuerst das Reich getheilt hatte und die in mehrere Kreise gegliedert find. Die Gouverneure berichten an die Ministerien. Dem Gouverneur zur Seite steht unter seinem Borsitz ein Collegium, das die Gouvernements-Regierung genannt wird. Daneben sind ein Brouwtrator, zwei Gouvernementssiscale und mehrere Kreissiscale angestellt, die das Recht haben, in alle polizeilichen und juristischen Angelegen-

beiten Einficht zu verlangen.

dien I. V.

Es ist bemerkenswerth, daß im rufsischen Reiche, welches so bausig als eine Despotie bezeichnet wird, schon seit den Zeiten der großen Katharina don Zeit zu Zeit Berichte über statistische u. a. Berhältnisse von der Regierung veröffentlicht werden. In Russland ist der Grundsatz der Dessentlichkeit — mit Ausnahme der Fisnanzen — für die meisten Zweige der Staatsverwaltung angenommen. Neber alle Zweige der Staatsverwaltung herrscht durch die von den betressend Behörden erstatteten Jahresberichte und zahlreichen in wissschaft zuralen besindlichen amtlichen Rotizen die größte Klarsbeit \*\*).

Betrachten wir nun das russische Staatswesen naber, so beginnen wir billig mit der höchsten Spite des Staates, mit dem Raiser.
Beter der Große legte die Ernennung des Nachfolgers ganz in die hand des regierenden Herrn. Dieser konnte ernennen wen er wollte. Laiser Paul führte die in den meisten westeuropäischen Staaten übliche Erbsolge ein, um gewaltsamen Thronveranderungen vorzubeugen.

Der Kaiser wird mit dem 18. Jahre mundig; er wird bei seinem Regierungsantritt feierlich gekront, eine Sitte, die dem bhzantinischen bose entlehnt zu sein scheint. Der Kaiser ift mit einem ansehnlichen

<sup>\*)</sup> M. f. Sci'agraphie ber ganzen Staatsverwaltung bes ruff. Reichs in Storche Ruffland unter Alexander I. VI. 303 — 339.

\*\*) v. Reden, das Kaiferreich Ruftland. S. IV. v. harthausen, Stus-

Hofftaat umgeben und sein offentliches Auftreten überaus prachtvoll. Beter ber Große, Katharina II., Alexander I. und Nicolaus I. zogen sich gern in engere Kreise des Privatlebens zurud und verweilten gern in den fern von der geräuschwollen Restdenz liegenden Lustschlössern, während die früheren Zaaren Iwan, Alexei nie anders als im größten Prunke, umgeben von Hosseuten und Leibgarden erschienen, und, wie in dem chinesischen Reiche, Jedermann entweder die Straße, durch welche der Zaar einherzog, ganz verlassen oder sich platt auf den Boben hinstrecken mußte.

Die kaiferlichen Prinzen und Prinzessinnen werben mit ber größten Sorgfalt erzogen und sowohl in ber Berfassung bes Reiches und ber Landeskunde, als auch in den allgemeinen Renntniffen und den vorzäuglichsten westeuropäischen Sprachen unterrichtet. Bor Allem aber wird die Kriegskunft als einer der wichtigsten Theile ihrer Erziehung betrachtet und die militairische Ausbildung berselben mit besonderer Sorafalt betrieben.

Der kaiserliche Hofstaat ist zahlreich und außerst glanzend. Er war unter Alexander I. in steben Stabe gegliedert und zahlte 3858 Personen. Für die Unterhaltung besselben wurden viertehalb Millionen Rubel jahrlich ausgesetzt. Die Tasel des Kaisers und der Kaiserin Mutter erforderte einen Auswand von 292,000 Rubel, die der Großfürsten 73,000, der Officiere und des übrigen Personals 194,300 Rubel. Die Ausgaben für den Bein betrugen 80,000 Rubel, für Thee, Kassee und Gewürz 250,000 Rubel, für Heizung und Erleuchtung 280,000 Rubel. Der Stall 165,520 Rubel. Die Theaterdirection 276,000 Rubel\*).

Die gesammten Hof- und Staatsdiener wurden schon von Beter bem Großen in eine strenggeglieberte Rangordnung, den Tschin, gebracht. Der Tschin besteht aus 14 Classen für Civil und Militair in folgender Beise:

- 1. Generalfeldmarfchall, General = Admiral, Cangler.
- 2. General en Chef, Abmiral, Oberhofmarschall.
- 3. Generalleutnant, Biceadmiral, Geheimrath, Generalprocurator, Oberftallmeifter.
- 4. Generalmajor, Contreadmiral, Rammerberr, wirflicher Staatbrath. Dberfammerberr.
  - 5. Brigabier, Capitain, Commodore, Staatsrath, Oberbirectoren.
  - 6. Oberfter, Collegienrath, Procurator ber Collegien.
  - 7. Derftleutnant, hofrath, Schiffscapitain.
  - 8. Major, Collegienaffeffor, Doctor.
  - 9. Capitain, Titularrath, Rammerjunter, Safenzollbirectoren.
  - 10. Capitainleutnant, Magister, Burgermeifter.
  - 11. Secretair.

<sup>\*)</sup> S. Storch, Rugland unter Alexander I. 1804. Bb. V. S. 63.

12. Leutnant, Canbibat nach beenbigten Stublen.

13. Unterleutnant.

14. Junter, Student nach ber erften Universitatsprufung.

Diese Classenintheilung ber gesammten Staatsbiener ift in einem so umfangreichen Staate nothwendig, daher fanden wir bieselbe auch in allen civilisitrten Staaten ber alten Welt, in Aegypten wie in Asien, im westlichen Europa wie im alten Amerika \*).

Beter ber Große hatte babei bie 3bee, bag nur burch ben Staatsbienft eine Geltung ber Berfon im Staate berbeigeführt merbe; baber hatte weber ber Abel als folcher, noch auch die Geiftlichkeit als folche, eine Stelle in ber Staaterangordnung von ihm angewiefen erhalten. In Bezug auf die faiferlichen Bringen bestimmte er, bag Bringen bes Saufes und frembe, die mit Bringeffinnen bes Raiferhaufes vermablt find, vor allen gurften und hoben Officianten bes Reiches ben Borrang haben follen. Fur ben Fall, bag Manner im See- und Landbienfte in gleicher Rangclaffe fteben, fo follen gur Gee bie Seeleute, ju Lande aber bie Landbeamten ben Borrang und Befehl baben. wenn bie anderen auch alter im Dienft. Beter feste barte Strafen auf Anmagung eines boberen Ranges ober Geltenbmachung eines in fremben Diensten erworbenen Ranges. Berbeirathete Frauen haben ben Rang ihrer Manner. Die Gohne ber Furften und bes Abels baben nicht eber einen Rang, als bis fie fich benfelben im Staatsbienfte erworben; bie unverheiratheten Tochter ber Staatsbiener erfter Claffe haben ben Rang uber bie Frauen ber funften Claffe, Die britter über die Frauen flebenter Claffe.

Die ehelichen Kinder der Bater der ersten acht Classen sind für sich und ihre Nachkommen dem besten und altesten russischen Adel gleich zu achten, ohne daß es einer besondern Erhebung in den Abelstand bedürfe.

Rachdem Raiferin Ratharina die Gouvernements eingerichtet, wurde es nothwendig, auch den dadurch ins Leben getretenen neuen Beamten die entsprechenden Rangclassen anzuweisen. Der Gouverneur ward in die vierte, der Bicegouverneur in die fünste, die Rathe in den Gouvernements, Criminal - und Civilgerichten, die Dekonomiedirectoren, der Rameralhofrath, die Oberlandesgerichtsprassenten in die sechste; der Adelsmarschall und die Gouvernementsanwalte der Kronund Criminalsachen, die beiden Prassenten des Gouvernementsmagisstrats und die adeligen Beistiger des Gewissensgerichts kamen in die sebente, die Afforen, die Kreisrichter, Stadtwoigt, Gouvernementsgeometer in die achte Classe. In der neunten sinden wir den Kreis-

<sup>\*)</sup> M. f. Hupels nord. Miscellen III. 71, wo das Detail. Bergl. Ersmans Archiv I. 365, wo auf die Nachbildung der byzantinischen Rangordnung hingewiesen. Dazu C. & VI. 157, wo die chinefische Classenordnung, die sich nach den Beschäftigungen richtet, neben welcher die von dem Staate geswährte Rangordnung besteht.

hauptmann und seine Beister, in ber zehnten ben Burgermeister, in ber elften die zweiten Burgermeister einer Kreisstadt, in der zwolsten die einer Gouvernementsstadt und die Rathmanner berselben, in ber breizehnten die Rathmanner der Stadte und die Burgermeister der Fleden und in der letten die Stadtaltesten, die Richter des mundslichen Gerichts und die Rathmanner in den Fleden \*).

Die Aufrechthaltung der einmal festgestellten Rangordnung wird burch die Uniform unterftugt, die mit bestimmten Abzeichen am Rragen und auf den Schultern von fammtlichen Staatsdienern in

Civil und Militair getragen werben muß.

Die Bersetung in eine hohere Classe findet entweder nach einer bestimmten Anzahl tabellos verlebter Dienstjahre ober in Folge besonderer, ausgezeichneter Dienste Statt; Dienstwergehen und Berbrechen haben eine Aushebung des Ranges ober Zuructversetung in untere Classen zur Folge.

Der Raifer, Imperator feit Beter bem Großen, Baar feit Iman 1., und vorher Großfurft, ift ber unumschränkte herr bes Staates. Die Sohne besselben führen ben Titel Großfursten mit bem Prabicat Raiferliche Dobeit. Das bem Kaifer, seiner Gemahlin und ber verwittweten Kaiferin zukommenbe Prabicat Majestat heißt

im ruffischen Welitschestwo, Berrlichfeit.

Rach bem Ableben des Kaifers tritt der alteste Sohn besselben oder fein altester Bruder an die Spize des Staates. Es folgt dann feierliche Krönung, wie bereits von Kaiser Paul durch ein am 17. April 1797 erlassenes Familiengeset bestimmt wurde. Unter dem 9. Februar 1826 erließ der jezige Kaiser ein Manisest, worin er seinen Erstzgebornen, den Großfürsten Mexander, zum Thronfolger und für den Fall einer vor dessen Bolljährigkeit eintretenden Thronerledigung seinen Bruder Michael, dessen Oheim, zum Reichsverweser ernannte (Allg. Zeitung 1826 Ar. 269).

So wie ber Kaifer verschieben ift, nimmt ber Rachfolger beffelben, ober im Fall berfelbe abwesenb, beffen Stellvertreter fur benfelben, ben Gib ber hulbigung ber obersten Behorben und ber Garben entgegen, worauf bann bas Manifest ber Thronbesteigung erfolgt.

Seit alter Beit ist es Brauch, ben neueintretenben Raiser zu fronen. Die Oberpriester segneten die Herrscher bei ihrer Thronbesteigung ein, und diese Feier wird in der Rirche offentlich abgehalten. Die erste seierliche Kronung fand aber in Rußland erst im
Jahre 1498 Statt, wo der Großfurst Iwan Wasstliewitsch, der Wieberhersteller bes Reiches (1462—1505), seinen Enkel, den fünfzehnjährigen Dimitrh, fronen ließ. Iwan führte den Jüngling in Begleitung des ganzen Hoses, der Bosaren und Beamten in die Kathebrale
zur himmelsahrt Maria, wo der Metropolit mit fünf Bischofen, vie-

<sup>\*)</sup> Die Einzelheiten in Supele nord. Miecellen III. 109 ff.

ien Archimanbriten und Aebten einen Lobgefang ju Ehren ber Muts ur Gottes und bes Bunberthaters Beter anftimmte. Mitten in ber Rirche befand fich eine Erbohung mit brei Gigen, fur ben Groß. fürften, für Dimitry und ben Metropoliten. Rabe bei biefem Blate lagen auf einer Tafel Blabimir II. Monomache Krone und Mantel. Rach bem Gebete festen fich Iman und ber Metropolit. Dimitry fand vor ihnen auf ben oberften Stufen ber Erhohung. Iman fprach: "Metropolit, mein Bater, vor Alters haben bie Berricher, unfere Borfahren, bas Groffurftenthum ihrem alteften Sohn gegeben; ich batte gleichfalls bagu meinen alteften Sohn Iman eingefegnet. Allein bem Billen Gottes zu Folge ift er nicht mehr: ich fegne jest meinen Entel Dimitry, beffen Sohn, bei meinem Leben und nach mir jum Groffurftenthume Blabimir, Mostwa und Romgorod, und Du. mein Bater, ertheile ibm auch Deinen Segen." Der Metropolit gebot nun bem Surften auf die Erbohung zu treten, erhob fich, fegnete Dimitry mit bem Rreuge, legte bie Sand auf beffen Saupt und betete laut, bag ber herr, ber Ronig ber Ronige, aus feiner beiligen Bobnung mit Liebe herabschauen moge auf Dimitry; bag Er ihn murbigen moge, gefalbt zu werben mit bem beiligen Del ber Freude. von oben herab zu empfangen bie Rraft, bie Rrone und bas Scepter ber herrschaft; daß ber Jungling figen moge auf bem Throne ber Bahrheit, beschütt burch die Obhut des heiligen Geistes und burch fefte Dustelfraft bie Barbaren bestegen; bag in feinem Bergen bie Tugend lebe und ber reine Glaube und bie Gerechtigkeit. Run überreichten zwei Archimanbriten ben Kronungsmantel. Der Archimanbrit bezeichnete Dimitry mit bem Kreuze, überreichte Iman ben Mantel, um biefer bekleibete mit bemfelben ben Entel. Der Metropolit aber sprach leife folgende Borte: "Allerhalter und herrscher von Ewigfeit zu Ewigfeit! biefer irbifche Menfch, von Dir gur Berrichaft ertohren, neigt fein haupt im Gebet vor Dir, bem herrn ber Belt. Rimm ihn unter Deine Dbhut; Bahrheit und Friede mogen in feinen Tagen glangen und wir mit ihm fanft und friedlich in Bergenes reiniafeit leben!" Run überteichten bie Archimanbriten bie Krone, Iman empfing fie aus ben Sanben bes Metropoliten und feste fie bem Entel auf bas haupt, ber Metropolit fprach: im Ramen bes Baters, bes Gohnes und bes heiligen Beiftes. Darauf warb bas: berr Gott erbarme Dich unfer und bas Gebet ber Mutter Gottes verrichtet. Der Groffurft und ber Metropolit festen fich auf ihre Blage. Der Archibiaconus stimmte von ber Erhöhung bas Lieb um bas lange Leben ber beiben Groffurften an, bie Geiftlichen und Dias wnen begleiteten daffelbe im Chore. Run erhob fich ber Metropolit und wunschte, nebst ben Bischofen, bem Grofvater und Enkel Glud; ein Gleiches thaten die Sohne bes Großfürsten, die Bojaren und alle Burbentrager. Bum Schluffe fprach bann 3man zu feinem Entel: "Rein Entel Dimitry, ich habe Dir bas Groffurftenthum verliehen;

Du aber babe bie Aurcht Gottes im Bergen, liebe bie Babrbeit und Gnabe und forge fur bas gefammte Chriftenthum." Die Groffurften traten von ber Erbobung. Rach ber Reffe febrte Iwan in seinen Balaft jurud. Dimitry aber begab fich im Rronungsornate, begleitet von ben Sohnen bes Groffurften und ben Bojaren in die Kathebrale zum Erzengel Dichael und zur Berfundigung Maria, an beren Thus ren er von Jury, Imans Sohn, mit golbenen Rungen überschuttet An biefem Tage war ein prachtvolles Mittagsmahl bei bem Groffurften fur alle geiftlichen und weltlichen Burbentrager. fchentte dem Entel noch ein Rreug an golbener Rette, einen mit toftbaren Steinen befetten Gurtel und bas Carneolgefag bes Raifers Auch wurde an ber Festtafel bem neugekronten Furften Augustus. eine Schuffel mit berestamifchen Beringen überreicht, zum Beichen, bag Bereslam und Mostau ftets ungetrennt unter feinem Scepter verbleiben follten \*).

Seitbem murben bie ruffifchen Berricher ftete offentlich getront. So ließ benn auch Sophia ihre Bruber Iwan und Beter in ber uspenschen Rirche feierlich fronen; ba nur fur ben alteren Rrone, Scepter und Reichsapfel vorhanden maren, fo murben fur ben jungeren Zaaren neue angefertigt. Am Abend vor ber Rronung wurden in allen Rirchen bie gewohnlichen Gebete gehalten. In ber Sauptfirche ftand bem Altar gegenüber ein Balbachingeruft und auf bemfelben rechts ein Seffelpaar, mit Golb und Ebelfteinen geschmudt, fur bie jungen Zaaren, links ein niedriger fur ben Batriarchen. Die neun hinauffuhrenben Stufen und ben Gang gum Altar und Balbachin verhullten Sammtbeden, begrangt burch eine Doppelreihe von Banten fur bie Geiftlichkeit. Bur Rirchmeffe trat erft ber Batriarch mit feinen Beiftlichen unter Befang und Glodengelaute in bie Rronungefirche. In ber funften Stunde bes Tages traten bie Baaren in Golbftoff und Mugen in ben Aubiengfaal, ichickten bem Batris archen die Rleinodien, zogen auf bem mit Beihmaffer befprengten Bege burch bie Reihen ber Streligen und bes Bolfes zur Rirche, verbeugten fich breimal vor bem Altar und einmal vor bem Batriarchen, ber fie erft mit ben Sanben, bann mit bem Rreuge fegnete. und fie bann mit Beihmaffer befprenate und fußte. Rachbem fie bas Glaubensbefenntniß abgelegt, reichte man beiben bie geweihten Rleinobien und Rreuze, flebete um langes Leben fur fle und beforate ben gewöhnlichen Gottesbienft. Dann falbte ber Batriarch bie Baas renfohne auf Stirn, Mund und Bruft, Schultern und Banben mit Del, und trodnete bieg mit einem Schwamme, ben er neben bem Altar verbrannte. Die Gefalbten empfingen, nachbem fie bas Glau-

<sup>\*)</sup> S. Karamfin, Geschichte von Aufland. D. von Sauenschild VI-219 ff. Dimitry fam freilich nicht zur Regierung, ba ihn sein Großvater wiederum absette.

bensbekenntniß vor bem Altare wieberholt, bas Abendmahl und zogen bann nach geendigtem Gottesbienfte über Scharlachtuch zur benachbarten Michaeliskirche zu ben Zaarengrabern. Bei ihrem Austritt aus ber Kirche wurden Kronungsmungen umhergestreut \*).

Rach bem Frieden von Rhstadt (10. September 1721) wurde in Betersburg ein seierliches Friedenssest kirchlich begangen; nach ber Ablesung der Friedensartikel begrüßte der Erzbischof Theophan den Baaren als Bater des Baterlandes und als Raiser in St. Betersburg, worauf dreitägige Feste folgten. Dann fand der feierliche Einzug am St. Peterstage in Woskau und ein Kirchenfest Statt, wobei

Beter fich felbft bie kaiferliche Rrone auffette \*\*).

Seine zweite Gemablin Ratbarina ließ ber Raifer am 7. Dai 1724 ebenfalls in Mostau fronen, nachbem er vorher burch Berolbe bie tommenbe Feierlichkeit verfundigen laffen. Der Beg von ber Baarenfliege bis zur uspenichen und Erzengelfirche war mit rothem Tuche bebedt. In ber Mitte ber Rirche erhob fich ein Thron mit zwolf Stufen, die mit rothem golbbetreften Sammet bebectt maren. Der Balbachin, ebenfalls von rothem Sammet, trug bas faiferliche Bappen zwifden benen von Riew, Bladimir, Nowgorod, Rafan, Aftrachan und Si-Unter bem Balbachin ftanben zwei Stuhle fur Raifer und Beiterhin fanden Sinnbilber, ben Blag Raiferin nebft einem Tifche. bis zum Altare bebectten perfische Teppiche, welche von den rothfammtnen Banten ber Geiftlichfeit begrangt murben. Nabe bei bem Throne waren abgesonderte Blage fur bas faiferliche Baar, bann etwas weiter entfernt fur bie Zaaremnen und fremben Bergoge. Die Theilnehmer am Buge mußten in reichen goldgeftidten beutschen Rleis bern erscheinen, wie auch die 68 Mann ftarte, vom Generalleutnant Jagufchinofi geführte Chrenwache ber Raiferin in beutscher Tracht, und zwar grun mit rothen Unterfleibern auftrat. Am Tage vor ber Kronung bezogen Raifer und Raiferin ben Kreml. Am 7. Mai riefen Ranonensalven bie beiben Garberegimenter nach bem 3manemartte. Die Raiserin trat am Arme bes Raisers in ben Audienzsaal und um 10 Uhr begann ber Bug mit ber halben Ehrenwache, ben Bagen ber Raiferin, bem Sofftaate, ber Generalitat. Ceremonienmeifter Blefchtscheiem und Santi in farmoifinsammtener Staatstracht gingen vor ben auf filbernen Riffen getragenen Ards nungeinfignien ber. Es tam bann bas Raiferpaar, Ratharina in bem mit hermelin gefutterten, mit Berlen und Brillanten bedectten Rantel aus Golbftoff, Beter im himmelblauen, mit Gilber gestidten Staatskleibe. Reben bem Raifer gingen Menzikoff und Repnin, ne= ben ber Raiferin, bie ber Bergog von Solftein fuhrte, Apraxin und Bahrend bes Buges erklangen bie Ranonen, die Glocken Golomfin.

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große I. 114 ff. \*\*) Webers verandertes Rufland II. 34.

und die Feldmufik. Der Zug wurde vor der Kirche von den Erzbischifen von Rowgorod und Pleskow mit dem Kreuze, Weihmaffer und Raucherwerk unter den Gesangen der Geiftlichkeit empfangen. Der Raiser führte dann an seiner Linken die Kaiserin den Thron hinauf, auf dessen Stufen rechts die Prinzen und Prinzessinnen steben blieben.

Rachbem ber Gesang beendigt, erfaßte ber Kaiser ben Scepter und sagte zu ben Bralaten: Da das Manifest die Kronung unserer Gemahlin verkundigt hat, so vollziehet auch solche nach Gebuhr. Der Erzbischof von Rowgorob nahm barauf ber Kaiserin das Glaubensbekenntniß ab, dann sprach er: die Gnade des helligen Geistes seh mit Olr! was die übrigen Erzpricster leise wiederholten. Die Kaiserin lag auf den Knieen und wurde nun mit dem Zeichen des Kreuzes, durch Auslegen der Hand und Gebet eingesegnet. Der Kaiser bebeckte ihr Haupt mit der an fünf Pfund schweren Krone, die überauß reich mit Ebelsteinen besetzt war, half ihr den Mantel umlegen, dann reichte ihr der Erzbischof den Reichsapfel. Darauf begann ein Segenslied unter dem Geläute der Glocken und dem Donner der Kanonen. Die Gekrönte vernahm sodann die Glückwünsche der geistlichen und weltlichen Großen.

Rachbem ber Kaifer ben Scepter und die Kaiferin ben Reichsapfel auf den Tisch bes Thrones gelegt, begaben sich beibe an den gewöhnlichen Kirchenplat, während Graf Buftin mit sechs Garbesofsteren die Wache bei den Regalien antraten.

Der Raiser führte, nachdem Sammt und Goldstoff auf den Boden gelegt, seine Gemahlin an die Altarthüre und sie kniete dort ohne Krone auf ein Bolster. Hier wurde sie von dem ersten Erzbischof gesalbt, d. h. er machte ihr mit Del Kreuze auf Stirn, Brust und Hande und rief: Siegelgabe des heiligen Geistes. Ein anderer nahm das Del mit Baumwolle weg, reichte ihr das Abendmahl und dann ein goldenes Becken zum Abwaschen und zum Abtrocknen ein Tuch. Es erklangen abermals Glocken und Kanonen, worauf eine Lobrede auf die Kaiserin und die Glückwünsche der Anwesenden solgten.

Der Zug ging sobann aus ber uspenschen in die Erzengelkirche, boch ohne ben Kaiser, ba biesen eine korperliche Schmache überfallen hatte. Die Glocken und Kanonen klangen aufs Neue, General Lach warf hinter ber Kaiserin für 15,000 Aubel silberne und goldene Krönungsmunzen aus, während die Kaiserin an der Thür der Erzengelkirche von einem Erzbischof begrüßt wurde. Sie berührte hier die Gebeine des Zarewitsch Dimitry und ehrte die hier ruhenden Fürsten mit Kniedeugungen. Rachdem ste dem heiligen Amt beigewohnt, suhr sie zum wossensschen Nonnenkloster, um die verewigten Zaarinnen zu begrüßen. Dann kohrte sie nach dem Palast zurück und ward an der Zaarenstiege vom Gerzog empfangen und hinausgeführt.

Rachbem fie bie Gludwunfche bes Raifers und ber übrigen Anwesenben empfangen, fand ein großes feierliches Gastmahl an funf Tischen Statt, an beren erstem Laifer und Raiferin unter einem Balbachin spen. Außerhalb bes Balastes wurde bem Bolte ein mit Geflügel gefülltes Rind und ein weißen und rothen Wein spendender Springbrunnen preisgegeben. Die Festlichkeiten wahrten sechszehn Tage \*).

In abnlicher Beise fanden benn auch bie Rronungen ber Rachfolgerinnen und Rachfolger Beter bes Großen in Mostau Statt. Die lette, bie bes jest regierenben Raifers, erfolgte am 3. September 1826. Die Majestaten hielten am 5. August ihren feierlichen Einzug in ber alten Zaarenstadt, wo aus allen Theilen bes Reiches eine unendliche Menschenmenge zusammengestromt mar. Um 5. Auguft waren bie erften Etagen aller Saufer von Saftama bis zum Rreml mit Draperien in allen Farben vergiert, Die großen Balafte mit Golbstoff, Sammet, Seibe, Rafchmir mit golbenen Franzen. Rachmittag 3 Uhr gaben Ranonen bas Zeichen zum Ginrucken ber Truppen in die Stadt; fle befetten in breifacher Reihe die Stragen. Um 5 Uhr verfundigten 71 Ranonenschuffe bas Signal, bag bas Raiferpaar an ber Saftama eingetroffen. Der Raifer erschien gu Bferbe gwifchen Groffurft Dichael und Bring Rarl von Breugen nebst großem Gefolge. Seine Gemablin faß in einem Brachtwagen. Der Bug mabrte zwei Stunden. Der Jubel ber Menge mar endlos und Abends mar bie gange Stadt erleuchtet (Allg. Zeitung 1826. Rr. 241) \*\*).

Die Rronung erfolgte erft am 3. September. Gegen 8 Ubr Morgens begab fich bas biplomatifche Corps in ben golbenen Saal des Rremis und ging von da um 9 Uhr in Die himmelfahrtefirche, wo ber Thron errichtet war, zu beffen linker Seite es Blag nahm. Die Raiferin Mutter, Die Groffurften und Groffurftin Belena, fo wie bie fremben anwesenden Pringen folgten und fanden rechts vom Thron ihre Stellen. Dann erfchien ber Raifer in Generalbuniform mit der Kaiferin am Eingang ber Rirche, wo bie Erzbischofe von Rowgorob, Kiem und Mostan benfelben mit feierlicher Ansvrache empfingen. Das Raiserpaar bestieg ben Thron, an beffen Seite bie Großfürften Conftantin und Dichael Blat und vor ber Ceremonie but und Degen bes Raifers in Empfang nahmen. Nach ber Rro. nung und Salbung, bie in bergebrachter Beife Statt fand, umarmte ber Raifer feine Mutter, feine Bruder und feinen Sohn. fand ber Besuch ber Erzengelfirche und ber feierliche Bug nach bem Balaft Statt, mo bie Ceremonientafel in Roftum abgehalten murbe. Das Raifervaar faß guf Thronfesseln. Dann folgte Bertbeilung ber

<sup>\*)</sup> S. Bergmann, Beter ber Große V. 309.

\*\*) Eine lebendige Schilderung der Krönung des Kaiser Mexander I. in Storchs Rufland unter Alexander I. 73 ff.

Ardnungsmedaillen und Abends feierliche Erleuchtung ber Stadt

(Mug. Beitung. 1826. Rr. 265).

So prachtvoll und glangend nun auch bas diffentliche Auftreten bes kaiferlichen Hofes an festlichen Tagen ift, so einsach und schlicht ift bie eigentliche und allernachste Umgebung besselben im Laufe bes

gewöhnlichen Lebens \*).

Die eigentliche alte Refibeng bes Raifere ift ber Rreml von Mostau, ber erfte bes Landes. Der Rreml von Mostau ift an bem Aluffe gleiches Ramens gelegen. Gine weiße Mauer mit gahlreichen mittelalterlichen, zum Theil rein gothischen Mauerthurmen mit Rinnen und Schieficharten umgiebt eine große Rahl Gebaube. welche bie gahlreichen Nationalheiligthumer bewahren. Vor Allem erglangen die golbenen Ruppeln ber Rathebralen zur Verfundigung, gur himmelfahrt, zum Erzengel Michael, Die Rirche bes Erlofers mit elf Ruppeln, so wie bie golbnen und bunkelblauen Ruppeln bes Tichubowaflofters. Aus ihnen empor ragt ber ichlante Glodenthurm bes Iman wellti mit feltfamer, zwiebelformiger Ruppel und bobem Rreug. Dazu tommt ber alte Zaarenpalaft, ber bes Senats und bas alte und neue Arsenal. Der Saupteingang in ben Rreml ift bas nach Often gelegene beilige Thor bes Erlofers. Jeber, ber biefes Thor burchschreitet, muß fein Saupt entblogen, ba über bemfelben ein Beiligenbild angebracht ift. Gin anderes Thor ber Oftseite ift bem beil. Nicolaus gewidmet und mit einem ichlanken gothischen Thurme geziert. Es führt zu bem alten Arfenal, wo die von ben Frangofen und ihren Berbundeten in Rugland gelaffenen Ranonen aufgethurmt Das neue Arfenal enthalt ben Rronschat mit ben Reichsfleinobien und ben Rronen, Thronen, Sceptern, Waffen und anderen Reliquien ber ruffifchen Berricher \*\*). Bor bem Sause find zwei riefenhafte Ranonen aufgestellt, beren eine burch ihre Lange, bie andere burch ihre Dide imponirt. Etwas erhoht liegt ber coloffale Rathe-Bier fteht zur Seite bes Glodenthurms bie ungebeure bralenplak. Glode, die größte, die jemals gegoffen wurde, und die bis 1817 unter ber Erbe im Schutt lag, seitbem aber auf ein besonderes Bostament gestellt ift, an beffen Fuße bas ausgesprungene Stud Metall liegt. Der Iwan weliti ift burch die Frangosen so beschäbigt worben, bag er neu aufgebaut werben mußte. Binter bemfelben ftebn im Salb= freise bie andern Rirchen und Balafte, die uspensti Sabor gur Simmelfahrt Maria, in welcher die Rronungen Statt finden und worin bas größte Nationalheiligthum Ruflands, bas Panier bes Baterlandes, bas vom Evangeliften Lucas gemalte Bilb ber beiligen Jungfrau aufbewahrt wird. Die Rirche zum Erzengel Michael enthalt bie Gra-

<sup>\*)</sup> Intereffante Schilberungen in D. Meyers ruffischen Denkmalern, bef. I. 321 ff., 367 ff.

\*\*) Rohl, Reise in Rufil. I. 101 ff.

ber der alten Zaaren, darunter bas bes Dimitry Ugligte, ber als heiliger verehrt wird. Die Rirche ber Berkandigung Marid ift burch alte Fresken berühmt. Im Kreml steht auch noch die alteste Kirche ber Stadt, die kleine Kirche ber Berklarung Christi in ihrer ursprung- lichen Gestalt vom Jahre 1830. hier sind auch noch mehrere Klöster mit Kirchen.\*).

Als nun Beter ber Große seine neue Stadt am User ber Rewa grindete, hatte er zunächst auch für sich ein einsaches haus gebaut. Seitdem find für ben kaiserlichen hof zahlreiche und prachtvolle Bohnstitten entstanden, worunter sich der Taurische Balast ehebem durch die prachtvollen Saulenhallen auszeichnete. Der Marmorpalast, ganz aus Marmor und Granit gebaut, ist, wie der kaurische, theilsweise im Zustande der Zerstörung. An der Stelle des alten Sommerpalastes ließ sich Baul I. ein befestigtes Schloß bauen, das nach dem Schusheiligen, dem es gewidmet, das Michaelowsche Schloß genannt ward. Es ist ein hohes massives Quadrat, an welchem sede Seite anders verziert ist. Der Palast ward in kurzer Zeit von 5000 Renschen gebaut, mit einem Aufwand von 18 Millionen Rubeln. Nach dem Tode des Kaisers mußte der Palast als ganz unbewohndar aufgegeben werden, ward aber später aufs Reue hergestellt \*\*) und als Ingenieurschule benutzt.

Großfürst Michael baute ein ebenfalls Michaelowsches genanntes Balais, bas nach seinem Aeußeren wie nach seiner inneren Einrichtung zu ben schönsten Gebäuben ber Restbenz gehört. Es ist von Birten und anderen zum großfürstlichen Hofstaate gehörigen Gebäuben umgeben.

Den Annitichkowschen Balaft erbaute Raiferin Elisabeth und ichentie benselben bem Grafen Rasumowski; bie kaiferliche Familie kufte benselben zurud und ber jetige Kaifer bewohnt benselben haufig und halt hier gewöhnlich seine Berathungen mit ben Reichsrathen und Gesandten.

Das prachtvollste Raiserhaus ber Restbenz war jedoch ber große Binterpalast, an welchem Elisabeth, Ratharina II., Alexander und seine Rachfolger unermeßliche Schätze und Kunstwerke aufgehäust hatten. In den endlosen Zimmerreihen wohnten 6000 Menschen; es waren Wohnstätten für alle Arten von Dienern vorhanden und gewaltige Sale; der der Feldherrn enthielt 400 Portraits der russischen Rarschälle, Admirale und Generale. Die Saulen und Gewände waren von Jaspis und alle Sale mit kostbaren Vasen von Malachit und anderen eblen Stossen geschmückt. Im Jahre 1837 brannte dieser

<sup>\*)</sup> Rohl, Reisen in Rufl. I. 77 ff. Blafins I. 331 ff. Ritschie S. 221 1. f. w. Meyer, ruff. Dontm. II. 32 ff. 119. Rohl, Beteroburg I. 229 ff. Meyer, ruff. Denimaler I. 140.

Balaft ab. Es warb aber gar balb bie Erneuerung beffelben begon, nen und berfelbe prachtvoller und regelmäßiger wieder bergestellt, als er porber gemefen mar. Den Grund bagu hatte bereits Beter ber Große gelegt, er war auch in biefem Palaft gestorben. Ratharina baute ihn aber in ben Jahren 1754-62 gang um, fo bag er 707 Ruß Breite und 859 Ruß Lange erhielt. An ben Bintervalaft folieft Ach die von berfelben Raiferin angelegte große und kleine Eremitage an, ein prachtiger Balaft, worin fie frembe und einheimische Gelehrte und Runftler zu anmuthiger Fulle geiftiger Genuffe vereinigte. hier findet fich eine berühmte Gemalbegalerie, die namentlich an Rieber lanbern besonders reich ift. Die Gale find mit Malachitvafen, Saulen von Jaspis, Simsen von Porphyr, Bafen von Lapis Lazuli, Porgellan u. f. w. überaus reich geschmudt. In Rebencabineten find die Runde aus ben griechischen Grabern von Taurien, bann Elfenbein fachen, Cameen, Gemmen, fo wie bie Rronjuwelen aufgeftellt. In ber Cremitage ift eine getreue Covie ber Rafaelischen Logen angebracht \*).

Außerhalb ber Restbenz sinden sich für den hof mehrfache Lustschildsser, die von den prächtigsten Gartenanlagen umgeben sind. Das großartigste Lustschloß ist wohl Bardtoe Selo, gleichermaßen eine Schöpfung der großen Katharina und auf das Glanzendste mit Schäßen der Kunst und der Wissenschaft ausgestattet. Pawislowes ist mit reichem Park umgeben, wogu das wellige Terrain überaus günstig ist. In Katharinenhof zeigt man noch mehrere Reliquien von Beter dem Großen. Die Gegend von Petersburg giebt auch in dieser Beziehung keinem europäischen Lande etwas nach \*\*).

Peter ber Große besaß in bem Dorfe Preobraschenst bei Moskau ein kleines Sommerhaus, von welchem Bergholz (Buschings Magazin XX. 355) eine Schilberung entwirft. Es war ein einfaches russtliches holzhaus, worin nicht sechs ordentliche Zimmer zu sinden waren, obschon erst ein neuer Flügel angebaut worden. Es stand auch in einer sehr schlechten Straße und war mit lauter hütten umgeben.

Betrachten wir die Unterhaltungen und Beluftigungen bes kaiferlichen hofes zu Moskau und Petersburg zur Zeit Beters bes Großen, so finden wir neben ber gewaltsamen Ginführung europäischer Moben und Formen doch immer noch die alte Borliebe für bas Groteste und Auffallende, was übrigens damals auch an den meisten westeuropäischen hofen vorherrschte. Der Geschmack au hofmarren, an wilden Maskeraden, berben Spaßen, wüßen Gelagen und finnlichen Bergnügungen und bie Freude an bunter Bracht

<sup>\*)</sup> Rohl, Betereburg I. 243. Ritschie 141. Dupré de S. Maure Phermite en Russie I.

<sup>\*\*)</sup> S. Meyer, ruffifche Denfm. 1. 321.

herrichten eben so an ben hofen von Berlin und Dresten, wie an benen von Berfailles und Covenbagen.

Befondere Freude hatte Peter an den Rarren und Zwergen, die er fich forgfältig in seinem weiten Reiche zusammensuchte und um fich ansammelte. In einem Saale hatte er neun und neunzig Rarren abmalen laffen und für den hundertsten einen Plat leer gelaffen (Beber, verändertes Auffland II. 37).

Ę

3

3

Ď.

Das Tollfte, mas in biefer Beziehung an Beters Dofe ausgeführt wurde, mar aber unftreitig bie Ginfegung eines Rurft= ober Saufpapftes, wozu er zuerft feinen alten Lehrer Rifita Sotom Diefer mußte im papftlichen Ornat ein Bferd besteigen, wobei ber als Ronig David gefleibete Luftigmacher Buturlin ben Steigbugel hielt. Rach Sotows Tobe erhielt Buturlin die Stelle bes Saufpapftes, bie mit einem Gehalte von 2000 Rubeln, freier Bohnung und so viel Bier und Branntwein verbunden war, als eben gebraucht wurde. Der Fürftpapft und fein hofftaat mußten von Beit zu Beit offentlich auftreten. Go fand am 10. Gept. 1721 bie Bermablung Buturline mit ber Bittme feines Borgangere Sotow, allerbinge wiber ben Willen berfelben, offentlich Statt. Der Furftpapft mar in seiner Amistracht und wurde, als er aus ber Kirche trat, von 1000 Rasten empfangen. Das Carbinalscollegium Buturline, burchgangig aus anerkannten und bemahrten Saufern bestehenb, mar fur bochgeflellte Leute, die fich bem Trunte zu fehr hingaben, eine Art Strafanstalt und es befanden fich barunter ehemalige Gouverneurs. Das Collegium muß alle Jahre eine feierliche Broceffion halten. Der Fürftpapft erscheint babei gu Pferbe in papftlicher Tracht, fein Bicar als Ronig, bie Carbinale reiten auf Ochsen und Efeln ober fabren in Schlitten, die mit Baren, Schweinen und Ziegenbocken bespannt find \*). Am 31. Jan. 1722 fand ein feierlicher Aufzug bes Collegiums Statt, wobei bas gange Collegium in größtem Glange erschien und burch eine Menge nicht zu bemfelben gehöriger Berfonen vom erften Range verftarft mar \*\*).

Der prachtvollste Aufzug aber bieser Art wurde am 3. Januar 1725, also kurze Beit vor dem Tode des Kaisers abgehalten. Der fürstpapst Buturlin war gestorben und es galt nun, ein Conclave zu halten und einen Rachfolger zu wählen. Jum Conclave war Sotoss haus eingerichtet. Oben an der zum haus hinaufgehenden Gassenstiege waren zwei bleierne, zwei hölzerne und 64 steinerne Glocken verschiedener Art befestigt. Im Bahlzimmer stand ein Thron mit sehs Stufen, mit rothgefärbter Leinwand überzogen. Auf dem Thron war eine blau und roth angestrichene Tonne mit zwei Zapsen gelegt,

<sup>\*)</sup> Bergholz, Tagebuch in Bufchings Magazin KIX. 123 ff. \*\*) Derfelbe bei Bufching XX. 376 ff.

bei welcher ein lebenbiger Bacchus faß, ben man in acht Tagen nicht batte nuchtern werben laffen. Rur Rechten bes Throns mar ber Gik bes Rurftfonias, als Bablorafibenten, jur Linten ber bes funftigen Der Saal war mit Strobmatten tabeziert. An ber Band Randen breizehn Stuble fur bie Carbinale; brei bavon waren burch. lochert, auf alle aber war ein Barchus gemalt. 3m Rebenzimmer hatte man vierzehn Logen gebaut, beren eine von ber anbern burch eine Strohmatte abgesonbert war. An jeber hing ein Baftfchub, ber Statt eines Leuchters bienen follte. In ber Mitte ftanben auf einem langen Tifch ein Bar und ein Affe aus Thon, die als Trinkgeschirre bienten, fo wie ein holzernes fleines Trinfgefag in Geftalt bes Bac-Am Boben war eine Tonne mit Getrant und eine andere mit Speife zum Unterhalt bes Bablcollegiums, beffen Gefolge in anbere Rimmer einquartirt mar. Am 3. Januar 1725 Rachmittags 2 Uhr versammelte fich bas Collegium im Buturlin'schen Saufe und von biet aus fand nun ber Aug nach bem Conclave in folgender Orbnung Ein Marschall in gewöhnlichen Rleibern, aber mit einem Stabe, um welchen ein rothes Tuch gewidelt mar, eroffnete benfelben; ibm folgten zwolf Pfeifer, in ber Sand mit Schellen befette Loffel. Ein zweiter Marschall führte barauf 60 Chorsanger. Diesen folgten 100 Civil - und Militairbeamte, wobei Generalleutnants, brei und Dem britten Marfchall, in Cardinalefleibern, folgte Furft Repnin nebft einem Begleiter in ber gewohnlichen Rleibung, babinter fam aber ber Generalmajor Golowin abermals in Carbinalstracht, neben ihm General Buturlin in Uniform. Run folgte ber Raifer in rothem Ueberrod mit bem Furftfonig, ber einen Cardinalrod trug. hinter bem Raifer fchritt ein fcmarz gekleibeter 3werg, ber eine Bavierrolle in ber Sand trug. Es folgten vier Glieber Carbinale in ber Amtstracht. Sinter biefen ichritten bie Rebner bes Bapftes, feche Stammler. Dann ericbien Bacchus auf einer Tonne figend und hinter ibm ein fleiner Bachus, fein Lehrling, ber eine filberne Bachusstatue Bacchus handhabte einen filbernen Topf und Becher. emporbielt. Diese Gruppe rubte auf einer großen Tragbahre, welche von fechezehn gang besoffenen Bauern getragen wurde, bie man in allen Branntweinkneipen aufgesucht und zu biefer Ceremonie herbeigeschleppt hatte. Bor biefer taumelnben Tragbahre schritt ein alter Mann ber, bet trodne Tannengweige trug, welche ein bagu bestellter Mann von Beit gu Beit mit einer Fadel angunden mußte, um bas Raucherwerf barauftellen. Es folgte eine andere Bahre, bie von zwolf Rabltopfen getragen warb, beren jeber eine mit Luft gefüllte Schweinsblafe in ber Sand trug. Auf ber Bahre ftand ein Holzgefag. Dann ichloß ein ichmarz gefleibeter Rebner mit fieben Carbinalen ben Bug, ben bie Raiferin in einer Rutiche als Buschauerin begleitete. Muf allem Strafen maren Bechpfannen angezundet.

Der Bug wurde im Borbof bes Conclavebaufes von einer Menge

Ruffen erwartet, die bei seiner Ankunft mit bolgernen Dammern auf leere Tonnen trommelten.

Die Cardinale wurden ins Conclave gelaffen, die Thur aber binter ihnen verschloffen und mit einer ftarten Bache befett. Der Raifer aber blieb in bem anderen Bimmer bei ber Gefellichaft bis fpåt in die Racht; er entschlupfte bann und verflegelte die Thur, fo baß auch von diefen Jebermann hier zu übernachten gezwungen war. Doch befreite fle ber Raifer folgenden Morgens um 6 Uhr, wo auch bie Carbinale aus bem Conclave in ben Thronfaal geführt murben und, weil fie fich nicht uber die Bahl einigen konnten, burch Rugelung einen Bapft ermablen mußten. Die Furftin Galigin überreichte, als Aebtiffin getleibet, ben Carbinalen bie Rugeln. Der neue Papft marb jum Throne getragen, wobei viele Carbinale bie bitterften Thranen vergoffen, bag ihnen biefe einträgliche Burbe nicht zu Theil geworben. Sie mußten bem neuen herrn ben Pantoffel fuffen; biefer reichte bagegen Branntwein herum, ben ber Bacchus aus bem auf bem Throne liegenden Faffe auszapfte. Der Papft wurde bann in bas große Holzgefaß gefest, welches bie Rabltopfe getragen und in Broaffion zu einer großen, mit Bier gefüllten Rufe gebracht und mit feinem Gefag babinein geftellt. Go ichwimmend ichentte er aus ber Bierfufe ben Berantretenben Bier aus. Die feierliche Bahl wurde burch ein Gastmahl beschloffen, bas bie Aebtiffin mit brei Dienerinnen für bie Carbinale auftrug. Die Speifen bestanden aus wohlzubereisten Braten von Raufen, Ragen, Fuchfen, Bolfen, Baren und anderem berartigen Bilb. Bei Tafel wurde bie Gefundheit bes Bapftes fleifig getrunten und bie bemnachft vorzunehmende Rronung beffelben besprochen. Beter ber Große ftarb am 8. Februar 1725, und fo hatte benn biefes narrifche Collegium fein Enbe \*).

Indem Beter auf der einen Seite durch berartige dffentliche Aufguge die Laster seines Bolles geißelte, suchte er auf der anderen demselben in ahnlicher Weise Geschmad und Interesse am Seewesen beigubringen. Wenigstens versichern alle Augenzeugen und Zeitgenoffen, daß der Kaiser berartige Luftbarkeiten nie ohne eine tiefer liegende Abstat unternommen habe.

So wurbe in Woskau am 31. Jan. 1722 ein Aufzug gehalten, beffen 3weck war, ben Ginwohnern, bie keinen Begriff vom Seewesen hatten, zu zeigen, wie Kriegsschiffe beschaffen waren. Der Kaiser ließ jedoch babei seinem humor freies Spiel und eröffnete ben in ber That in seiner Art einzigen Zug mit seinem Fürstpapft. Im ersten Schlitten saß Bacchus, ben Fuhrmann machte ber hosnarr Witaschi, it ward von sechs Baren gezogen. Der nachste, von sechs Schweisnen gezogene Schlitten trug die Nufik, ber britte einen Tscherkessen,

34

þk

Ø6

Į,

<sup>\*)</sup> Webers verändertes Aufland II. 189. Dazu Bergmann, Leben Beters bes Großen VI. 3. Raumers Europa VII 280.

ben zehn hunde zogen; die Feldwebel bes Fürstpapstes in Cardinalstracht folgien auf sechs von hunden gezogenen Schlitten, dann auf einem von Pferden gezogenen Schlitten der Papst im Ornat auf dem Throne sitzend, mit allerlei Umgebung, hinter ihm aber in einem von zwei Baren gezogenen Schlitten der Fürstkönig. Dann erst kam Neptun mit dem Oreizack und zwei Tritonen in einer Muschel thronend.

Jest erschien auf einer Gonbel eine als Aebtisstin gekleibete Dame mit einigen Ronnen; dann der Festmarschall, Fürst Mentschikow in einem Fahrzeug, an dessen Steuerruder eine Statue der Fortuna aufgestellt war. Bei ihm war ein Bauker mit zwei Trompetern. Er und seine Begleiter waren als Abbes gekleibet. Seine Gemahlin folgte in einer mit Feustern geschlossenen Gondel mit ihren spanisch gekleibeten Damen. Es folgte eine Art Vicekaiser im kaiserlichen hermelinmantel und mit Chursursten umgeben, die allerlei Bossen trieben, hinter diesen in einer ebenfalls mit Fenstern geschlossenen Gondel die Baarinwittwe in altrussischer Tracht, umgeben von mehreren Damen.

Hierauf kam ber Großabmiral Apraxin, ber mit feinem Bruber in Hamburger Burgermeistertracht erschien, auf einer mit Segeln bespannten Galeere, hinter ihm in einem natürlichen Boot einige Hofbamen und ein Lootsenboot mit Seeofficieren, bie die Berrichtungen

bes Lootfen barftellten.

Run erst erschien, von 16 Pferben gezogen, die große Fregatte bes Kaisers, dreißig Fuß lang, ganz nach dem Orlogschiff Fredemaker gebaut. Sie führte 32 Kanonen, darunter 8 metallene, aus denen steißig geseuert wurde. Die Fregatte hatte drei Masten mit Wastkorben und vollständiger Takelage und Segeln, ganz wie das Original, hinten auch ein kleines Schiffsboot. Der Kaiser commandirte selbst die Bemannung, die aus kleinen Jungen in Matrosentracht bestand. Bei ihm waren mehrere seiner Lieblinge und Generale, die als Trommler gingen. Er ließ alle Mandver wie zur See aussuhren, und wenn er vor den Wind suhr, wurden die Segel ausgespannt, was zum Fortswamen nicht wenig beitrug. Er wendete bei Seitenwind u. s. w. Ms es zu dunkeln begann, ließ er die oberen Segel einspannen und schlug mit seinen Generalen den Japkenstreich, wahrend die kleinen Matrosen in Masten und Tauwerk slink umherkletterten.

Ihm folgte in schon vergolbeter Barke bie Raiserin. Die Barke war inwendig mit rothem Sammet ausgeschlagen und start mit Treffen besetzt. Im Innern befand sich ein kleiner Ofen. Die Barke ward von acht schonen Pferden gezogen, Borreiter und Rutscher irugen grüne goldbesetzte Bootmannskleider und Febermalzen. Born saßen die Hoftavaliere in Matrosentracht, hinten zwei Baldhornisten in Idgertracht. Der Quartiermeister der Barke war der Raiserin Mundschenk und prangte im rothsammtnen Hoffleid. Die Kaiserin erschien am ersten Tag als Hollanderin, an dem andern in reicher europäischer Hostracht. Ihr folgte in einer Art von Bojer ihr Marschall.

Darauf erschien eine ungeheure Maschine, bas unruhige Kloster genannt, ein Fahrzeug, bas etwa 100 Fuß lang war, in Gestalt eines Drachenkopfes. In biesem sah man allerlei lächerliche Masten, Drachen, Arlechine, Scaramuzzen, Kraniche. Dahinter suhren 20 beseistigte Schlitten, in beren sebem eine Maste saß. Es folgte ein won sechs Baren gezogener Schlitten, in welchem eine Barenmaste saß und ein von zehn Hunden gezogener Schlitten, worin ein Samojede mit seinem Weibe zu sehen war.

Run folgte ber ebenfalls als Schiff becorirte und mit zwanzig Bauern besette Schlitten bes herzogs von holftein, bann die Schlitten ber ausländischen Gesandten und Gafte, die Damen in Boten,

bie mit rothem Tuch gebeckt maren.

ż

-

ý.

•

Castal

8

hic

Bulett kam ber moldanische Fürst Kantemir in einem türkischen Fahrzeug. Es führte fünf kleine Kanonen, ans benen er die Kanonenschüffe von der Fregatte des Kaisers beantwortete. Die Flagge war von weißem Taft mit vergoldetem Halbmond. Er und seine Leute trugen türkische Kleidung. Der Prinz saß in türkischer Tracht auf einem Divan im hintertheile des Schiffes unter neißseidenem Baldachin \*).

Bei diesen Festen wurde dann meist tuchtig gezecht und ber Kaiser bewies sich babei als geubter Trinker, wodurch namentlich fremde Gaste oft in die peinlichste Berlegenheit gesetzt wurden, wenn fle von Rachmittags 4 bis Morgens 2 Uhr bei Tafel aushalten und bem Buttinken entsprechen mußten, ohne daß es möglich war, sich in ber

Stille zu entfernen \*\*).

Die Anlasse zu solchen Festen waren gar mancherlei; balb galt es eine Hochzeit zu seiern, balb mußte bas Kronungsfest geseiert werben ober es warb ein Schiff vom Stapel gelassen. Besuch frember Fürsten, Geburtstage, Revüen, Reujahr- und Ofterseste wurden immer mit Rasseraden, Schlittensahrten, Gelagen verherrlicht. Bon Tanz und Spiel war Beter ber Große weniger Freund, Comodien \*\*\*) waren noch nicht häusig. Aufzüge, Gaukler, starke Manner, Erleuchtungen und Feuerwerke hatten den Borzug. Der 1. April wurde immer mit allers in Späßen verherrlicht. In der Nacht des 1. April 1718 ließ Beter ein abgelegenes Haus in Brand steden und Feuerlarm schlagen. Er eilte seihft auf die Brandstätte; als nun die Soldaten zum Löschen herbeistumen, erklärte der Kaiser die Sache für einen Scherz und spendete wichlich Bier und Branntwein. Am 1. April 1719 ließ der Kaiser den ganzen Hof ins Theater entbieten, um die Proben der außerors deutlichen Kraft eines aus Deutschland gekommenen starken Simson

<sup>\*)</sup> Berghols, Tagebuch bei Bufching XX. 375. Webers veranbertce Aufland II. 35.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Bergholz bei Bufching XXI. 218, 317 ff. \*\*\*) S. Bebers verandertes Ruflaud I. 228.

gu fohen. Parterre und Logen waren überfallt, fotog Die bie foit tamen, wieber fortgeben niuften. Es wurden heinestigeiten reittungen gemacht; nach langem harren erfchen auf ber Belder fowebende Raschine, auf welcher mit großen Buchflichen lefen war \*).

Die große Raftnachtsmasterabe bom Jabre 1335 burch ein gang besonderes Feuerwert verherrlicht. Der E bie gange Gefellichaft nach Breobraidenet, mo er fein altes bas im Jahre 1690 erbaut worben war, auf einem befon batte aufrichten laffen. Die Damen mußten bier ein fches Spigglas Ungarwein trinfen, welches - wie bei v. Bergholz melbet - vielen ben Reft gab, fo bag iffel geben tonnten. Den herren trant ber Raifer aus gro glafern gu. Go wie fich bie Duntelheit einftellte, witt Bolzbaus angezunbet. Auf bem Dache und an allen B Daufes war blaues Feuer gemacht, inbem Lunten angehafte Babrend bes Brandes ichlug ber Raifer in Gefellichaft einim mit bazu bestellten Trommlern Feuerlarm. Bugleich Jet auch die Gloden in der Stadt, weil bort mittlerweile e Reuer ausgebrochen mar. Als ber Brand vorüber, murben bunbert Rateten, Leuchtfugeln und Schwarmer losgebrannt gemacht. Die Damen flagten befonders über ben entfetlichen mellarm, ber in ben niedrigen Zimmern wahrend bes Brand unterbrochen fortwahrte. (G. Bufching, Magazin XXI. 2006)

3m Jahre 1719 verordnete Beter ber Große, um befchaftliche Leben in St. Betersburg zu erhohen, bag alling brei Affembleen gehalten werben follten. Er ließ falgen alement bafur bruden:

Assemblee ift ein französisches Wort, welches in kerte Sprache nicht mit einem Worte gegeben werben kann. Auf Mngahl Menschen, welche entweber zum Zeitvertreib ober ger Geschäfte sich mit einanber versammeln. Ein Frenze selbst ben anbern sehen und jeder von seinen Berrichtungen bern notthigen Sachen sprechen, auch sich erfundigen, wieder vorgeht, mithin seine Zeit vertreiben. Auf was Artischen wir nun diese Assembleen gehalten wissen wollen, ift aus qu ersehen:

1) Derjenige, bei welchem die Affemblee bes Abende foll vor seinem hause eine Schrift ober andere Abzeichen und einem Jeben, mannlichen wie weiblichen Geschleche, Rachricht geben.

2) Die Affemblee foll fruher als um 4 ober 5 Uhr fangen und über 10 Uhr Abends nicht hinausgesest werter

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

。 可知的 高级特别

<sup>\*)</sup> Webers verandertes Rugland I. 360.

3) Der Wirth ift nicht gehalten, bie Gafte zu empfangen, zu begleiten ober zu nothigen, und ob er gleich sonst nicht aufzuwarten schuldig ist, muß er boch Stuhle, Lichter, Getrank, auch allerlei Spiele und was sonst nothig ist und verlangt wird, herbeischaffen.

4) Riemand ift an eine gewiffe Stunde zu fommen und zu geben

berbunden, genug, wenn er fich auf ber Affemblee feben lagt.

5) Ein Zeber hat Freiheit, in ber Affemblee nach Gefallen zu fiben, zu gehen und zu fpielen, ohne bag Jemand bei Strafe bes großen Ablers (bes Bein = und Branntweinpokals) ihn baran hindern ober es ihm übel nehmen foll; man grußt nur beim Kommen und Beggehen.

6) Personen von Rang, Ebelleute und Oberofficiere, auch betannte Rausleute und empfohlene Meister, namentlich Schiffbauer, Cangleibiener, nebst Frauen und Rinbern, sollen ben Affembleen bei-

zuwohnen die Freiheit haben.

7) Den Lataien foll ein befonderer Plat angewiesen werden,

bamit in ben Bimmern ber Affemblee genug Plat ubrig bleibe.

Die Ruffen hielten biese Affembleen für eine ber besten Reuerungen, die ber Kaiser eingeführt. Die Ordnung, eine zu geben, traf jeden Bornehmen ber Residenz gemeiniglich einmal während bes Binters. Der Polizeimeister kundigte es demjenigen an, bei welchem der Zaar eine Affemblee gehalten zu sehen wünschte. Gewöhnlich ward in dem einen Zimmer getanzt, in einem anderen Karten-, Bret- und Schachspiel getrieben, im dritten Tabak geraucht und gesschwatzt, im vierten Plumpsack gespielt und allerlei Scherz getrieben. Riemand ward zum Trinken genothigt, doch erhielt jeder so viel er wollte, so daß sich mancher namentlich einheimische Gast einen guten Rausch trank\*).

Wir sahen oben, wie spater Ratharina II. in ahnlicher Beise sir die Eremitage Gesetze gab. Seitbem ist die Europäistrung der russischen Gesellschaft immer weiter gediehen, so daß schon unter Kaiser Merander die Salons der russischen, namentlich der Betersburger vornehmen Belt ganz die in Paris und den übrigen Hauptstädten Europas üblichen Formen zeigten. Am Hofe von St. Petersburg gehören Balle und Soireen, Theater und Oper, wie an den übrigen Hofen

Europas, zu ben ublichen Winterfreuben.

Peter ber Große, die Kaiserin Katharina II., Kaiser Alexander und des jest regierenden Kaisers Majestät haben, nach dem Beispiele Karc Aurels und der großen Herrscher des Orients, so wie der deutschen Kaiser des Mittelalters, immer personlich in die Staatsgesichiste eingegriffen und beschalb häusige und große Reisen veranstaltet. Beter der Große hatte außerdem die mitteleuropäischen Staaten und

<sup>1</sup>V. 352

England mehrmals besucht, Ratherina II. reiste im Mille in Affen und schrieb von Kasan aus an Boliaire; Antierion kannte Mitteleuropa, England und alle Theile seiter Alle Brovinzen aus eigener Anschauung; auf seiner leisten Alle inder ereilte ihn der Tod in Taganrog. Kaiser Ribolai hat noch in dere Reisen ausgeführt und auch Italien besucht. Dare personliche Ueberwachung aller Inflitute und Beamten werden ben in steter Ausmerksamkeit erhalten und es sindet datumb mahrende heilsame Anregung Statt. Der Kaiser überrasstert in der Racht die Cabettenhäuser, Hospitaler, Findelhäusek, Kapette überzeugt sich durch eigene Anschauung von dem Zustande dieser Anschau

Benn ber Tob bem Staatsoberhaupte genabet in felerliche Beifehung Statt. Rachbem Beter ber Großte ftellte man bie Leiche in ben Meineren mit Golbichpeten it Saal bes Schloffes und gestattete Jebermann ben Rutitt ! fchieb zu nehmen. Der Zubrang war außerorbentlich, benn Di war, wie Zeitgenoffen verfichern, allgemein und aufrichnich Rebruar ward die Leiche in ben großen Saal gebracht; it mit fcmargem Tuch überfleibet waren. Es brannten gu Un ber Dede war ein großes mit flor verhaltes freug angebracht. An ber einen Seite bes Sanles mar Der Stufen erhöhte Thron mit bem rothsamminen Balbachinist gestell rubete auf einem perfischen Teppiche, an ber Bant unter golbenen Lorbeerzweigen ber Name bes Raifers; und ber golbenen Anbreasorbensfette. Bur Seite bes Morone auf 9 Gestellen bie Regalien, an ben Eden vier Brongeftutut land und Europa. Mars und Berrules barftellenb. Stie Ede bes Saales fab man vier Phramiben aus weifen Ba Sinnbilbern von Tob, Beit, Ruhm und Seemacht. " Being aegenüber trug eine grune Marmortafel folgenbe golbein: 3 ruffifcher Sprache: "Jammre und weine Rufland, Die ber Große, Dein Bater, verlaffen, von oben verlieben 2072 Mai, als Sieger und Friedensbringer, entrudt 1725 bent the Dich verlaffend verließ er Dich aber nicht gang burch M Rachfolgerin. Beine nicht Rugland und freue Dich." End gange bes Saales waren angemeffen und brachtvoll betriet

Der Kaiser lag in filbergesticktem Scharlachlieb, wells und Andreasorben, den Degen an der Seite, Sporen interfeln auf dem Barabebett.

Die Bornehmsten best Reiches trugen ben in Solbstat Sarg nach bem Trauerfaale, begleitet von ber Antering in beamten und ben obersten Seistlichen. Die Leiche war bei lang taglich 6 Stunden offentlich zu sehen. Bier Garbesstellung Trabanten, Senatoren und Generale bildeten die Chrentspale Geistlicher las fortwährend aus dem Evangelium vor.

Ms Rubeftatte mar bie Beter-Baulsfirche beftimmt, bie noch nicht vollendet war, aber zur Todtenfeier vorläufig eingerichtet Der 21. Marg mar gur feierlichen Beifegung ber Leiche bes Raifers bestimmt. Man hatte ben Beg von bem Binterpalaft bis ur Rirche über bas Rewaeis mit Bretern und schwarzem Tuch belegt und alle Schenken in ber gangen Stadt geschloffen. Mit Tages Anbruch befetten Solbaten biefen Weg. Bon ber Feftung weheten ichwarze Krub 8 Uhr rudten 10,000 Mann Golbaten gur Leichen-Um 2 Uhr Rachmittags begann ber Tranergug. Er ward etoffnet burch 25 Garbiften mit umflorten Bellebarben, einen hoffourier in tiefer Trauer, einen Marschall und acht Bauter, beren ieber amolf Trompeter neben fich batte. Es folgten 86 Bagen, 36 hofbiener, 36 Raufleute, 24 abelige und 24 burgerliche Deputirte ber noberten Provinzen, die rothe Kriegsfahne, bas Leibpferd bes Ralfere in ftrablendem Schmud, geführt von zwei Oberftleutnante, 32 hauptleute mit ben Fahnen ber Brovingen, barauf bas Trauerpferb. Es folgte ferner: Flottencapitain Muchanow mit ber Abmiralitatsflagge, Oberft Thrtow mit ber Reichsfahne, bann eine weiße Rahne mit bem Sinnbild bes Reichs, ein rober burch einen Bilbhauer behauener Marmorblod, ein Pferb mit gruner Sammtbede, welche an ben beiben Seiten biefes Sinnbild ebenfalls trug, ein Ritter in vergolbetem Panger mit weiß und rothem Feberbusch, ein Ritter in ichwarzem Barnifch, beibe bielten ein bloges Schwert in ber Sanb; binter biefen tamen Trauerfahne und Trauerpferd. Der britte Marschall führte fleben Oberften, welche bie Reichsfahnen von Sibirien, Aftrachan, Rafan, Romgorob, Blabimir, Kiew und Mostau trugen. Der Contreadmiral Boft, ber Generalpolizeimeifter Deviere, ber Dberprocurator Bibitom und ber Generalfiscal Midfinin umgaben bas große Reichswappen bes Doppelablers. Es folgte ein Beiftlicher mit einem großen Criftallfreuz und eine Menge Geiftlicher paarweife, von ben Chorfangern bis zu ben Sauptern ber Eparchien, ben Gliebern ber Spnobe und bem Beichtvater bes veremigten Raifers. Der vierte unb funfte Marfchall begleitete ben Sarg ber furz vorher verftorbenen Lochter bes Raifers, Ratalie, über ben hauptleute und Stabsofficiere inen Balbachin bielten; nebenber fchritt ein Oberfter mit ber Krone. Es folgten mehrere Beroldmeifter, Oberfte und Furften mit ben Orben bes Raifers, Generalleutnant Dunnich mit ben Rronen von Sibirien, Aftrachan und Rafan, bann bie Biceabmirale Bilfter und Smajewifch, Viceabmiral Sivers mit ber Raifertrone und General Butur-In mit bem Reichsapfel, begleitet von Stabsofficieren. Bor bem Shlitten, ber ben Sarg bes Raifers trug, schritten als Marschalle Generalleutnant Bod, bie Generalmajore Tichernitschem und Lefort mit zwei Trabantencapitainen, bie acht Rappen führten vier Oberfte und vier Alottencapitaine. Acht Beamte von Brigadierrang hielten ben Balbachin über ben Schlitten; acht von Generalmajorrang bie

Quasten, vier Geheimrathe ben Sargbedel von Goldstoff mit eingestücktem Silberkreuz. Sechszig Garbebombardiere umringten ben Schlitten, vor dem die Soldaten prafentirten, die Must spielte und die Fahnen sich senkten. Hinter dem Sarg gingen als Marschalle Generalleutnant Lach und die Generalmajore Uschakow und Justupow.

Die Raiferin folgte bem Sarge in tieffter Trauer von Mentschikow und Apraxin geführt, brei Kammerherren trugen ihre Schleppe, acht hobe Sofbeamten folgten und 16 Trabanten gingen gur Seite. Rephin und Golowkin fuhrten die Groffurftin Anna Betrowna, beren Schleppe ein Hofjunker trug, vier Sofcavaliere folgten, acht Trabanten gingen zur Seite. Beneral Sollart und Bebeimrath Tolftoi fuhrten bie Groffurftin Elifabeth Betrowna, beren Begleitung ber ihrer Schwefter gleich mar. Die Berzogin von Dedlenburg Ratharing Imanowna und die Groffurstin Prostowia Imanowng, Maria und Anna Narpichfin batten ein fleineres Gefolge. Der Bergog von Solftein fam fobann mit feinem gangen Gefolge und feche Trabanten, fobann ber Groffurft Beter Alexefemitich mit zwei Bealeitern und ben übrigen hofbeamten, Ebelleuten, Stadtbeamten, Garbeunterofficieren. Alle zum Gefolge gehörigen Personen trugen brennende Bachstergen in ber Sand. Gine gabllofe Boltomenge begleitete freiwillig, mit Bachofergen in ber Sand, ben Bug vom Binterpalaft nach ber Festung unter Ranonenbonner und Gewehrsalven. Rachbem man in ber Rirche angelangt war, wurden bie beiben Garge bingestellt und die Decken abgehoben und Theophan Brokopowitsch hielt eine ergreifende Leichenrebe, bann begann ber Grabgefana ber von zwei Ranonen= und Gewehrfalven begleitet wurde. Run begann ber Abschied von ber Leiche. Als ber Sargbedel aufgelegt mar, erfolgte die dritte Kanonen- und Gewehrsalve. Der Sarg wurde sechs Bochen lang von ben ersten Beamten bes Staates bewacht. An bemfelben ftanb folgende Inschrift: "Der Selbstherrscher aller Reußen, Raifer Beter ber Große, geboren 1672 ben 30. Mai, jum Thron erhoben 1682, von ber Erbe in die himmlischen Wohnsitze verfett im Jahre ber Schopfung 7233, nach Chrifti Geburt 1725, ben 28. 30 nuar: baß feines Lebens alfo maren 52 Jahre 7 Monate 29 Tage und von seiner Kronung 42 Jahre 7 Monate 3 Tage." Der Satg blieb auf bem Geruft unter bem Balbachin bis zum 31. Mai 1731, wo die eigentliche Beerdigung erft vollzogen wurde \*).

Zu den großartigsten Leichenbegängnissen gehörte das des Kaiser Merander I., der am 1. December 1825 in Taganrog gestorben war. Am 10. Januar 1826 setzte sich von dort aus der Trauerzug in Bewegung. Man legte täglich nicht mehr als 50—60 Werste zurück. Er ging über Charkow, Kursk, Orel, Tula nach Moskau. Rach

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große VI. 19. Bebers verandertes Aufland II. 205 ff.

bem Trauergottesbienfte und ben von dem Bischof von Efaterinoflam aebaltenen Gebeten verließ bie Broceffion Morgens 8 Uhr bie Rirche von Taganrog. Den Bug eroffneten bie Abgeordneten ber Stadt, es folgten bie Beamten ber Quarantaine, ber Douane, bes Sanbels= grichts. Die Generale gingen, die ruffifchen Orben bes Raifers auf Affen tragend, bem Leichenwagen voraus, ber von acht Abjutanten bes Raifers umgeben war, die fich beshalb von Betersburg nach Taganma begeben hatten. Dem Trauerwagen folgten bie Generalabiutanten bes Raifers und bie Beamten ber Raiferin. Den Schluf bes Auges bilbeten zwei Schwabronen Garbetofaken mit gefenften Langen. Die gange Einwohnerschaft von Taganrog und ber Umgegend mar miammengestromt. Das Bolt folgte bem Buge zwanzig Berfte weit bis auf die nachfte Station. Am 14. Februar langte ber Bug in Rostau an. Er bestand in gehn Abtheilungen und wurde von einem Ceremonienmeifter zu Pferbe geführt. Bor ben erften funf Abtheis lungen wurden die Bappenfahnen aller Brovinzen und Gouvernements getragen, ihnen folgte immer bas Bappenpferb. Den Befolug biefer Abtheilungen machte bas Bappen von Mostau und bas große Reichsmappen. In ber 6., 7. und 8. Abtheilung gingen bie Beborben, Gilben und wiffenschaftlichen Institute, in ber 9. famen bie Decorationen fammtlicher auswartigen Orben bes Raifers, 25 an ber Bahl, die Decorationen ber ruffischen und polnischen Orden, die faiferlichen Regalien, bestehend aus fieben Kronen, Reichsapfel und bem Jeber Orben und jebe Krone hatte einen besonderen Trager und einen Affiftenten. In ber 10. Abtheilung fam ber achtpannige Leichenwagen unter einer Goldglacebede mit ausgenabeten Bappen. Die Bferbe murben von acht Stabsofficieren geführt. Ueber bem Sarge flieg ein prachtvoller Thronbimmel empor, an beffen Stangen und Quaften bie boberen Bofbeamten und Rammerberren Ihnen folgten bie General = und Alugelabjutanten bes Rai= gingen. fers, die übrigen Beamten und Militair. Als ber Rug an ber Granze bes Stadtgebiets angelangt war, gab ihm ber Erzbifchof feinen Segen jur Beiterreife. Bon bier aus erbaten fich Twerfche Boftbauern bie Gunft, ben Bagen bis zum Petrowschen Balais zu fuhren, wo ber Sarg auf ben Reisewagen gehoben und weiter geführt murbe. Betereburg maren große Beranftaltungen jum feierlichen Empfang bes Trauerzuges getroffen und die Trauercommission hatte ein elf Bogen ftartes Ceremoniel ausgearbeitet und brucken laffen. Die Raiferin Mutter ging bemfelben bis Tosna entgegen, die faiferliche Familie begab fich nach Barstoe = Selo, wo ber Bug am 12. Marz ein= eintraf und ber Sarg in ber Schloffapelle aufgestellt warb. In dem Augenblicke, wo er bas Stadtgebiet berührte, ertonte bas Gelaute von allen Stadtfirchen und von Minute zu Minute ein Rano= nenschuff. Bom Schlagbaum bis zur Rirche bilbeten bie Truppen ein Spalier. Alle Beamten, bie ben Bug burch bie Stadt geleiteten,

trugen Tranermantel und befforte Trauerbute. Der Sarg warb bann mit bem Leichentuch verbullt und die von Taganrog mitgefommenen Beamten nebft ben Capitains ber Garnifon von Barefoe-Selo bilbeten bie Trauerwache. Beiter entfernt ftanben amolf Unterofficiere, faiferliche Bagen und die Roglinge bes faiferlichen Lyceums. bem ber Ceremonienmeifter fein Amt verrichtet, begann ber Tobtengottesbienft, worauf fammtliche Anwesende, mit Ausnahme ber Beiftlichen, Die Ravelle verließen. Bent fand fich die faiferliche Ramilie ein und mobnte einer Tobtenmeffe bei, nach beren Beendigung bie früheren Unwesenden die Todtenwache wieder übernahmen. Rarofoe-Selo ward die Leiche am 17. Marz nach bem Luftschloß Tichesme gebracht, unter bem feierlichen Beleit fammtlicher Beborben von Barefoe-Selo. Sie ward in ber Schlofeapelle aufaestellt. nachbem fle von ber Beiftlichkeit in ben von St. Betersburg berübergebrachten neuen prachtvollen Sarg, der durch die üblichen Gebete vorber geweiht worden, gelegt mar. Der Reisesarg wurde gerftuckt und bie Trummer fpater in ber faiferlichen Gruft niebergelegt.

Am 16. Marz in früher Morgenstunde verkindeten zwei herolbe zu Roß, denen zwei Senatsecretaire, eine Abtheilung der Cavaliergarde und vier Trompeter beigegeben waren, zuerst vor dem Balast des Kaisers, dann vor dem des Großfürsten Michael, endlich auf allen hauptplägen der Residenz: "daß am 18. Marz die seierliche Ueberführung der Hülle des Kaiser Alexander glorreichen Andenkens aus Tschesme in die Rasansche Kathedrale Statt haben, hier auf den beshalb errichteten Katasalf ausgestellt werden und nach vollzogenem Todtenamte in sestgesehren Stunden dem Publicum aller Stände die Erlaubniß gegeben werde, ihre letzte Chrsurcht der hochseligen Maje-

ftat zu bezeigen."

Am 18. Marz fruh 7 Uhr fette fich ber Zug von Tschesme aus in Bewegung, nachdem ber Sarg auf ben prachtvollen, in Betersburg mit einem Aufwande von 50,000 Rubel erhauten Leichenwagen gestellt worden, wobei von der Festung brei Ranonenschuffe ertonten. Die zum Trauerzuge geborenben Bersonen in St. Beterdburg begaben fich auf dieses Zeichen in die von der Regierung gemietheten Saufer in ber Rabe ber Barriere. Drei folgende Rand nenschuffe gaben bas Zeichen, daß die Leichenbegleiter fich auf Die fur thre Abtheilung bestimmten Plage begeben, fich jum Bug aufstellen und bem Leichnam bis zur Barriere entgegengehen follten. 11m 10 Uhr fand fich hier ber Raifer, ber Groffurft Michael, ber Krow pring von Oranien und Bring Bilbelm von einem gablreichen Gene ratitab begleitet ein; eine halbe Stunde fpater erichienen bie Raife rinnen Alexandra und Maria, ber Thronfolger, Großfurft Alexander und die Bringeffin Maria von Burtemberg in einem achtfpannigen Trauerwagen, benen ber weibliche hofftaat in mehreren fechefrannigen Wagen folgte. Um halb zwolf fam ber Leichenwagen mit ber aus

Lichesme ibn geleitenben Esforte an ber Barriere an. Rachbem bie bodfte Geiftlichkeit bier, wie bei jeber Rirche, an welcher ber Bug anlanate, ein Tobtenamt gehalten, ertonte bas vierte und lette Sia-Best feste fich bie unabsebbare Daffe bes ungeheuren Trauermaes in vorgeschriebener Ordnung, aus breizehn Abtheilungen beftebend, unter bem Glockengelaute aller Rirchen nach ber Rafanfchen Rathebrale in Bewegung, wobei von Minute zu Minute ein Ranonenichuß auf ber Reftung gegeben marb. Rabllofe Maffen von Ruichauern erwarteten ben Aug in allen Straffen ber Refibeng, burch bie er tam, mit ben fichtbarften Beichen ber schmerzlichften Theilnahme. Alle nicht zum Militair geborigen Theilnehmer bes Buges trugen lange Tranermantel und bute mit berabgelaffenen Rlappen und Trauerfloren. Auch die Bermandten bes Raifers und beren Generalftab erschienen in biefer Tracht. Den Bug eroffnete bie kaiferliche Leibcompagnie vom Regimente Breobraschenski mit ihrem ben Trauermarfch fpielenben Mufitcorps. Sammtliche Begleiter trugen brennenbe Bachstergen in ben Banben, auch ber Raifer und bie Bringen gingen ju Ruß und nur bie Damen folgten in ben Bagen, ba bas Better bochft unfreundlich mar. Gehr gablreich mar die Geiftlichkeit. Den Schluß bilbete bie faiferliche Leibcompagnie bes Garberegimente Semenowoff. Der gange Bug nahm bie Lange einer ftarten ruffischen Deile Er fam um 2 Uhr bei ber Rathedrale an. Sier hielt ber Detropolit Seraphim bas feierliche Tobtenamt, bem bie faiserliche Familie mit den fremden Bringen, dem diplomatischen Corps und ben erften vier Rangclaffen beiwohnte. Bis zum Tage ber Beerbigung blieb ber Leichnam offentlich ausgestellt und es machten babei Tag und Racht zwei Beamte von jeber ber vier erften Rangclaffen, zwei Rammerherren, feche Rammerjunter, ein Generalabjutant, zwei Flugelabiutanten bes verftorbenen Raifers, feche Garbecapitaine, amolf Bagen und zwolf Junker.

Der Leichnam blieb feche Tage offentlich ausgestellt. Am 24. Marz verfundeten abermals die Berolde die ant folgenden Tage ju vollziehenbe Bestattung bes faiferlichen Leichnams. Morgens 8 Uhr gab eine breimalige Ranonensalve von ber Festung ber Reftbeng ben Beginn ber Trauerfeier. Um 9 Uhr versammelten fich bie Sectionen bes Buges in ber Rafanfchen Rathebrale, bie gang fcmarg ausgefolagen und beren Saulen mit Silberftoff gefchmudt maren. coloffale Ratafalt ftrabite von Rergen und toftbaren Stoffen. Um 12 Uhr erschien die kaiferliche Familie. Nachbem ber Metropolit Seraphim bas lette feierliche Tobtenamt gehalten, begann die Brocession ihren feierlichen Bug in berfelben Ordnung, wie fie bei ber Ankunft ber Leiche stattfunden hatte. Er ging von ber Rasanschen Rathebrate nach ber Reftung, wo fich in ber Beter-Baulefirche bie faiserliche Kamiliengruft befindet. Der Sarg murbe von bem um breis gehn Stufen erhöheten Trauergerufte berabgehoben; ba fnieten alle Anwesenbe nieber und erhoben fich erft, nachbem ber Sarg auf ben Trauerwagen niebergeset mar. Der Bug ging burch ein Spalier von Solbaten über bie Remetiperspective, bie Gartenftrage hinunter burche Michaelowiche Balais über bas Marsfelb und bie neue Remabrude jur Festung. Der Raifer mit feinen Begleitern folgte bem Trauerwagen zu Fuß, die Damen in Wagen. Außer bem biplomatischen Corps konnten nur die ersten zwei Rangclassen mit in die prachtvoll ausgeschmudte Begrabniffirche eintreten. Das Tobtenamt mabrte bis gegen 3 Ubr. Der Sara wurde zur rechten Seite bes Altars bicht bei bem bes Raifer Baul niedergefest und bie Gruft noch an bemfelben Tage wieber geschloffen. Darüber ward ber Marmorfartophag mit ber Inschrift aufgestellt. 3m Augenblick ber Ginfenfung gaben Infanterie und Artillerie ein mehrmaliges Ehrenfeuer. Un bemfelben Tage wurden bie Reichsinstgnien nach Mostau gurudgebracht. Am 26. vollzog ber Erzbischof an ber Gruft abermals ein Tobtenamt \*).

Die fruberen Zaaren von Rufland wurden in ber Erzengel-Michaelfirche zu Mostau begraben und bafelbst wurden auch die Familienglieder berfelben beigefett. In biefer Rirche find bie Garge in ben Boben eingesenkt, über bemfelben fteben Sarkophage, bie mit fleinem ausgearbeitetem Meffinggitterwert umgeben find. Darüber find schwarze Sammtbeden, mit-weißem Rreug verfeben, gebreitet. Darunter liegen noch mehrere toftbare Decen von rothem Sammt, mit golbnen Medaillen, Berlen und Ebelfteinen geziert, die oft mit einer in Ber-Ien gestickten Inschrift verfeben find. Un ben Banben uber ben Sarkophagen find die Bilber ber bier rubenden Raaren in der alten weiten und faltigen Tracht al fresco bargeftellt. Die Sarkovbage felbft befteben aus einfach zusammengekalften Biegelfteinen. Dede berfelben und an ber Band ift die Grabschrift in einfachen Borten, fo 3. B. am Grabe Feodors: "Im Jahre ber Welt 7092 und im Jahre nach Christi Geburt 1584 im Monat Marz am 19. Tage entschlief ber rechtalaubige und driftliebende Berr Baar und Großfurft Reobor. Imans Cohn, aller Reußen Regent und Kriegshaupt." Go find mit veranderten Bahlen und Ramen alle übrigen Grabschriften. hier ift auch ber Leichnam bes jungen Dimitry aufbewahrt, ber einer besonderen Berehrung von Seiten bes Bolkes genießt. Er liegt in einem offenen Sarge, ber aber mit Deden bergeftalt verhangt ift, baf bon bemfelben nur die Stirn fichtbar bleibt \*\*).

Bon Beter bem Großen an find die Leichen ber Kaifer in ber Beter= Paulskirche ber Festung von St. Betersburg beigesetzt und

<sup>\*)</sup> Das Alles nach ben Berichten in ber allgemeinen Augsburger Zeitung vom Jahre 1826.

\*\*) Bergholz, Tagebuch in Buschings Magazin XX. 343. Kohl, Reisen in Rußland I. 175 ff.

über ben Grabern berfelben erheben fich ebenfalls Sartophage, bie mit Decken beleat finb.

Im himmelfahrteklofter zu Moskau find bie Leichen von 36 Zaatinnen und Großfürstinnen beigefett, über beren Grabern gleichermaßen einfache Sarkophagen aus Backsteinen aufgemauert sind. Auf
benen ber als Ronne eingekleibeten Fürstinnen liegen schwarze, auf
benen ber weltlich verstorbenen purpurrothe Decken aus Wolle. Die
Schwestern Beters bes Großen, Eudokia, Katharina und Sophia, sind
in dem Madchenkloster zu Moskau in berfelben einfachen Weise beigesett \*).

Dem unumschrankten Selbstherrscher, bem Raifer gegenüber fteht

## bas Bolf.

besen verschiedene Elemente in verschiedene Stande gegliedert sind, die aber vor dem Kaiser allesammt vollkommen gleiche Geltung haben. Ein jeder dieser Stande hat seine eigenthümliche Wiederung und Berssssung. Die Stande aber sind: der des Landmanns oder Bauern, der des Bürgers oder Städters und der Abel. Dazu kommen noch besondere Unterschiede, z. B. beim Bauer der Stand der Freien und der der Leibeignen. Der Eintritt in den Staatsdienst, namentlich ins heer, hebt jede Leibeigenschaft auf, wie denn überhaupt erst der Dienst auch dem Freigebornen und dem Abeligen einen Rang im Staate giebt. Dazu kommen nun die Fremden, die entweder als Geswerbtreibende, Kausseute, Künstler und Gelehrte aller Orten im Reiche leben, oder wie die Zigeuner und Juden nur in gewissen Gegenden dessehen sich aushalten dürsen. Die Geistlichkeit bildet einen besonderen Stand und ist entweder weltsiche oder, und dieser ist die Rehrzahl, Klostergeistlichkeit.

Betrachten wir junachft ben

Ė

## Bauerstand,

bem die Mehrzahl ber eigentlichen Russen, so wie der nichtrussischen, polnischen und europäisch=sinnischen Bolker angehort. Wir sinden den freien Bauer in Russland allerdings in einem sehr blühens den Justande, den Leibeignen dagegen meist in sehr gedrückten und armseligen Verhältnissen. Bei beiden aber tressen wir das Gemeindes wesen gleichmäßig ausgebildet an. So fand Harthausen (I. 14) im Gowernement Twer Gemeinden, die, wenn der Landbau sie nicht wilständig zu nähren im Stande ist, einen anderen Erwerbszweig gemeinsam betreiben. So fertigen die Bewohner des Dorferd Jurstinst, Beiber und Manner, nichts als Schuhe und Stieseln. Sie schicken alles nach Moskau, wo einige Bauern aus dem Dorfe wohnen

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Reifen in Rußland I. 240 und 259.

und große Rieberlagen haben, und bie Fabrifate theils im Gangen an bie Raufleute, theils im Einzelnen verkaufen.

Diese Gemeinde ift die erweiterte Kamilie, die wir bei allen flawischen Boltern treffen. In ber ruffischen Familie, fant ein Mann. ber bie ruffifchen Bolfszuftande mit Sorgfalt und Umficht gepruft hat \*), herrscht vollkommene Gleichheit ber Rechte; fo lange fie aber ungetheilt gufammen fist, bat fie ein Saupt im Bater ober nach beffen Tobe im erftgebornen Bruber, bem allein bie unbeschränkte Berfügung über alles Bermogen zufieht, und ber jebem in ber Gemeinschaft ftebenben Familiengliebe bas Rothige nach eigenem Ermeffen autheilt. Die bann erweiterte Kamilie ift die rufftiche Be-Der Grund und Boben gehort ber Familie ober Gemeinbe, ber Einzelne bat nur Rugungerechte, und zwar auch in ber Gemeinbe jeber, ber geboren wirb, gang gleiche mit allen übrigen Gemeindegliebern. Der Grund und Boben wird baber unter alle Lebenbe gleichmäßig zur jeweiligen Rugung getheilt. Gin Erbrecht ber Rinber auf ben Antheil bes Baters tann baber nicht exifti-Die Sobne forbern baber von ber Gemeinde aus eigenem Recht als Gemeinbeglieber ihren, allen übrigen gleichen Antheil. Gemeinde hat ihren Bater, ben Alten, Staroften, bem fle unbedingt gehorcht. Da feber Ruffe einer Gemeinde angehort und als Gemeindeglied zu einem gleichmaffigen Antheil an Grund und Boben berechtigt ift, fo giebt es in Rugland feine gebornen Broletarier.

So war im Befentlichen bei allen Slawen die Gemeindebetfaffung und, wo fle zum Staate erweitert, auch die bes Staates, und biefer Gemeinstnn wurzelt tief in der Nation.

So fand Harthaufen (II. 33) in bem Dorfe Selzo Majanja, ohnfern Rikolajem, beffen Bauern fich um die Summe von 120,000 Rubel Banco von ihrem verschulbeten Beren freigefauft hatten, bie Gemeinschaft von Grund und Boben erhalten. Die Gemeinde batte als folche bas gange Bebiet gefauft, aber nicht nach Maggabe ber von ben Einzelnen jum Anfauf beigefteuerten Summe in großere und Eleinere Privatbefigthumer zertheilt, fonbern als ungetheiltes Gefammteigenthum behalten. Die Bauern von Selzo hatten ftrenge Dreifelberwirthschaft. Sie theilen alljahrlich bas Brachfelb fo, bak bemnach Jeber nur immer zwei Jahre baffelbe Feld benutt. Serbien und Bosnien wird bagegen alliabrlich die Ernte auf ben Kelbe unter die Gemeinde vertheilt. Die flamische alljahrliche Ader theilung ist übrigens von manchen beutschen Colonisten im füblichen Ruffland als zwedmaßig anerkannt und nachgeabmt worben. In bem 1765 von Rheinlandern gegrundete Dorfe Baninetoi, unfern Saratom, wurde, nachbem die Bevolferung fich gemehrt, bie Adertheilung ein-

<sup>\*)</sup> Barthausen, Studien über Rufland I. IV.

geführt. Früher nahm jeber von bem in Fulle zugetheilten Boben so viel, als er eben beadern konnte. Zett theilen fie alle brei bis sechs Jahre auf jebesmaligen Gemeindebeschluß ben Ader nach Seelenzahl (harthausen II. 36).

In alter Zeit, d. h. vor dem Einbringen der Normanner, waren Me Bauern frei, bann fam ein Theil an bie Eroberer. 3m 17. Jahrhundert mar die Leibeigenschaft ber Bauern ichon allgemein in Rufland sowohl als in Bolen. In Bolen ftand im 16. Jahrhundert ber gemeine Mann in Stabten, Stabtchen, Fleden und Dorfern theils unter bem Ronig, theils unter Furften und Chelleuten, theils unter ber Beiftlichkeit, und er ward von ben herren und beren Auffebern mehr nach Recht und Billigkeit, oder vielmehr nach Gutachten, als nach gewiffen Befegen beberricht. Doch haben bie Bemeinden auch ihre Gesete, die aber nicht einerlei find. In Polen flieg bie Leibeigenschaft mit ber Abnahme ber Macht ber Rrone \*). In Rugland ift fie namentlich in ben Zeiten, wo bas Reich in eine Menge fleiner herrschaften gerfplittert mar, begrundet worden. Fruber maren bie Bauern freie Bachter, bie nach Ablauf bes Bachtes weiter zu geben bas Recht hatten. Allein ba ben Grundbefigern baran gelegen mar, fortmabrend Bachter zu haben, fo banben fie ben Bauer an die Scholle, bis er allgemach Eigenthum bes Grundheren murbe \*\*).

Die russtschen Schriftseller bezeichnen Boris Godunoff als den eigentlichen Begründer der Leibeigenschaft. Er gab den Grundbesthern das Recht des erblichen Bestiges der Bauern. Er wollte sich den Abel dadurch enger verbinden, indem er verhütete, das der Bauer, wenn er zu hart bedrückt wurde, in das den Finnen, Mordwinen und Aschuwaschen abgenommene weitläusige Gebiet auswanderte. Das Geseh, welches die Leibeigenschaft der Bauern aussprach, ist vom Jahre 1593; es ist verloren und nur ein Anhang zu demselben vom Jahre 1597 noch vorhanden \*\*\*).

Die leibeigenen Bauern haben nicht überall gleiche Laften, in einigen Gegenden, namentlich in Großrußland, nur ein Kopfgeld, Obrok, zu entrichten; in anderen leisten sie mehr oder minder brückende Frohuden, polnisch Robot, oder personliche Dienste. Daß die Lage des leibeigenen Bauern, namentlich des im Prwatbesis haftenden im Durchschuitt eine sehr gedrückte gewesen und, wo sie vorhanden, noch jett ist, darin stimmen alle Augenzeugen überein. Doch ist im Allgemeinen der Leibeigne in Rußland besser daran, als der in Litthauen und Bolen. Noch im Jahre 1844 wird die Jahl der russischen Leibeignen auf vierzig Millionen angegeben, wovon die Hälfte der Krone,

<sup>\*)</sup> Cromer S. 182.

<sup>\*\*)</sup> Harthaufen I. 112. II. 481.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Tourgueneff la Russie et les Russes II. 94, befonders auch Rube Geschichte bes Mittelalters S. 842.

bie anberen bem Abel zugeborten. Der Berr bat bie Berpflichtung, im Kalle von Migmache ben Leibeignen zu ernahren, ja es liegt in feinem Bortheil, benfelben gut zu behandeln. Der Leibeigne bat, wenn ber herr fonft menschlich, eine große Unhanglichkeit an benfelben und betrachtet ibn bann wie feinen Bater. Die Reifenben (g. B. Sarthaufen I. 120) fubren mehrere Beisviele von treuer Anbanglichfeit zwischen ben Berren und ben Leibeigenen an. Gie find bann aut und gehorfam, wenn fie in bem Befehl nur ben Billen bes porforgenden Batere feben. Ift der Befehl freilich unbestimmt und unficher, fo ift ber Bauer wiberfpanftig und bann ichwer zu zugeln. So vernahm Blaffus (R. II. 77) auf bem Bege von ber Ugra nach Smolenst, daß die Bauern ihren Gutsherrn tobtgefchlagen, ba er fie zu fchwer gebrudt. Auf die Frage, ob es ein milber Berr gewesen, ermiberten bie Bauern: ach nein, gute Berren ichlagen wir niemals tobt \*).

Die Leibeigenschaft bat im Durchschnitt bie Bauern überaus inbolent gemacht. Er beftellt feinen Acter moglichft trage und verbringt bann einen großen Theil bes Jahres in Muffiggang. Er ift gegen jebe Beranberung eingenommen, welche Arbeit erforbert. Er hat von vorn herein de Ueberzeugung, daß jede Beranderung nur feinem Berrn Bortheil bringt. Er bungt nur bas Felb, wo er feine Bemufe, feinen Flache und Sanf baut, und lagt bas Felb, wo bas Getreibe machft, ohne Berbefferung und Dunger. Bieht ber Bauer mehr Betreibe als gewöhnlich, fo forbert ber Berr ober beffen Berwalter ben Ueberschuß. Digwachs furchtet ber Bauer eben fo wenig, als er an übergroßer Fruchtbarkeit Freude hat, benn ber Berr muß ihn in fcblechten Sabren ernahren, und er lagt baber gleichgultig bie Sache geben, wie fie will \*\*). Die Dorfer, wo Frohnbauern find, haben baber ein überaus elendes und verfummertes Unseben.

Minber hart ift bas Loos ber Obrotbauern. Bon biefen geben alliabrlich viele Taufende als Bandler und Fuhrleute burchs Land, mahrend andere nach. ben Sauptftabten fich wenden und als Diener aller Art bafelbft fich Gelb verbienen. Doch fommen auch viele Frohnbauern in die Stabte, namentlich jungere Sohne, übergablige Seelen, benen ber Berr feine Landarbeit auf bem Gute an-Der Bauer erhalt in biefem Falle vom herrn einen weisen fann. Bag, worin es beißt: Diefen meinen leibeignen Menschen Jephim entlaffe ich gegen Entrichtung eines jahrlichen Obroks von 60 ober mehr Rubeln, ben er mir halbjahrig einzusenden hat, auf fo viele

<sup>\*)</sup> Robl. Reifen in Rufland und Polen II. 47, von ber Anhanglich-

feit großruffifcher Bauern an bie Familie bes herrn. \*\*) S. Blafius Reife II. 24, 27, 77, 181. Rohl, Reifen in Rugland und Polen III. 349. Dreißig Jahre in Rußt. II. 56 und 153. Das ents hullte Angland I. 64, 83. Sarthaufen, Studien. II. 81. Tourgueneff la Russie et les Russes II. 119 ff.

Jahre und so lange, bis es mir gefallen wird, ihn wieber auf mein Gut, wo er angeschrieben ift, zurückzuberusen." Die so entlassenen Leikeignen gehen nun in die Städte, bienen in den Fabriken, in Kassehäusern, Gasthosen, bei Brivatleuten. Die den Großrussen angeborne Gewandtheit und rasche Fassungsgabe verwandelt den rohen Bauerburschen in wenig Monaten in einen geschickten Handwerker und eleganten, artigen Diener, oder in einen schlauen Handwerker und ben russischen Leibeignen sind reiche Kausseute und Millionars hervorgegangen, denen es nicht immer gelingt, die Freiheit zu erkaufen, da sie kein Rechtsmittel haben, ihren Herrn zur Freilassung zu zwingen.

Seit ben Beiten ber großen Ratharina bat bie Regierung bie Einficht gewonnen, bag es bem Staate nur gum Beften gereichen tonne, wenn die Leibeigenschaft aufgehoben murbe. allgemeine und plokliche Aufhebung ber Leibeigenschaft murbe jeboch die Privatrechte ber Grundbefiger verlegen und bemnachft bie Mehrzahl ber Leibeigenen in tiefes Elend fturgen. Die Regierung war baber genothigt, bie Freilaffung allmalig und mit moglichfter Umficht Statt finden zu laffen. Im Jahre 1775 brachte bereits Ratharina II. die Sache in Anregung, ohne daß jedoch etwas Befentliches gefcheben fonnte. Doch bestimmte icon Baul I., bag bie Bauern nicht ohne bas Land, zu welchem fie geborten, verfauft werben follten. Durch einen Ufas vom 12. Dec. 1801 gestattete Alexanber I. Die Freilaffung ber Bauern und die Ueberlaffung von Landereien mit bem Eigenthumsrecht an bie Freigelaffenen. Der Raifer beftimmte burch einen am 20. Febr. 1803 an ben birigirenden Senat erlaffenen Utas fernerweit folgenbes \*) : "Wenn ein Gutsbefiger municht, feine wohlerworbenen ober Familien = Erbbauern entweder einzeln ober in gangen Dorfichaften freizulaffen und ihnen ein Stud Lanbes ober auch ein ganges Gebiet als Eigenthum zu fichern, fo hat er guvorberft mit ihnen die Bebingungen, die nach beiberseitiger Uebereintunft als die schicklichften anerkannt werben, abzuschließen und felbige alsbann zugleich mit feiner Bittidrift burch ben Abelsmarichall bes Couvernements an ben Minifter bes Innern gur Prufung einzufenben." Der Raifer bestimmte nun ben ferneren Bang bes Befchafts und begrundete einen besonderen Stand freier Aderleute mit erblichem Grundbefik.

Seitbem erfolgte auch die Loskaufung von der Leibeigenschaft in immer größerem und zunehmendem Maßstabe fort. Der Kaifer Rikolaj gab sodann am 24. Nov. 1847 einen Ukas, wo-burch die Freikaufung vollskändig geordnet wurde \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Storch, Rufland unter Alexander I. II. 197 ff.

\*\*) Abgebruckt bei Arnims Reise im rufsischen Reich II. 188. Dazu Storch, Rufland unter Alexander I. V. 14. Lieferung S. 84 und Bb. VIII. S. 114 und 251, intereffant wegen ber erften Entwickelung ber Emanscipation.

Die Börfer ber freien Bauern zeigen schon von fach finnt an, ber in ihnen herrscht. Bohl nirgend in Turiffe Mugenzeuge (Blassus II. 159), wird man glücksichere und Abere Bauern sinden, wie unter den freien Bauern um Bellisse der Furcht, die Frucht von Arbeit und Mühe durch einen gen herrn sich entrissen zu sehen, verliert sich auch bellissen und Trunksucht, so wie der hang zur Unordnung und Rusten Diese Bauern schilderten, sährt der genannte Beobachter Bustande als vollkommen glücklich und befriedigt. Bit stind oh sie wohl wieder kaiserlich werden wollten, und sie kingereimützig: wie der Kaiser will; wir sind überzeugt, daß kingereimützig: wie der Kaiser will; wir sind überzeugt, daß kingenstätzigenschaft überzugehen. Wer hier ein freies Dorfse Erboorf neben einander gesehen, der begreift diese Reignissellen Abneigungen.

Im Often bes Reiches entstanden zur Zeit der Tatatellungen, in denen ebenfalls freie Bauern wohnten. Die erhielten erbliches Grundeigenthum mit der Berpflichtung guter bienst. Sie nennen sich Odnobworzū\*), Einhösner. Rahe von Tambow ist das Dorf Wisgegarah ein solches beren dort umber 12 mit 7000 mannlichen Einwohnerie still Sie verheirathen sich nur unter sich. Ihre Privilegien nitt lungsbriefe liegen beim Domainenhose in Tambow. Sie zustellungsbriefe liegen beim Domainenhose in Tambow. Sie zustellungsbriefen Domainenhose in Tambow. Sie zustellungsbriefen der Seelenzahl. Bu biesen Obnobworzen gehören alle

Demnachst hat man aber auch im nordlichen Ruflanda hofe mit zugehörigem Lande, die das Eigenthum freier nicht. Leute sind.

# Der Bürgerstand.

Stabte hatte Aufland bereits in ber Zeit vor ben Aber in ber Zeit ber Zersplitterung bes Reiches hoben fich name Stabte, in benen Fürsten ober Aloster ihren Sig hatten. Degolenzeit war ber inneren Entwidelung ber Stabte nicht gliss als sobann bas Mongolenjoch gebrochen war, theilten die bas Loos, was bem Landmann wie bem Ebelmann gemeilen

Im Allgemeinen entwickelte fich bas auf fleißige band grundete Stabtewesen und Burgerthum bei den Slawent selbst. In Bolen, wie bei den deutschen Slawen, in Riebei den Substawen find die Stadte nur durch die beutschen manischen Einwanderer zu einer Bluthe gelangt.

<sup>\*)</sup> harthausen, Studien H. 74 und Reiners H. 81 f. 12 la Russie II. 52.

Stabte ber flawischen Lande, Nowgorob im Norden und Ragusa im Suben, verdanken lebiglich ben Fremben ihr Emporkommen. Die wmanischen und beutschen Stabte waren schon fruh der Sig eines immer mehr sich entwickelnden Gewerbs = und Aunstissess, wozu sodann, wie in Benedig und Augsburg, der Handel kam. Bei den Slawen war und ist es der Handel allein, der die Stadte hob und kraftigte.

:

- -

11

i I

2

Romgorob ift ber Ausgangepunct bes altruffischen Staates; et mar Sig ber normannischen Berricher bis jum Enbe bes 9. Jahrbunberts, wo Oleg, bem bie Ausbreitung ber Dacht am Bergen lag, benfelben nach bem Suben verlegte. In Rowgorod blieb ein Stattbalter, ber meift aus ber Familie ber herrscher genommen wurde. Groffurft Jaroslaw nahm feinen Sig eine Zeit lang in Rowgorob und baute bas Schloß, welches nachher bas Stadt = und Gerichtshaus Sein Sohn errichtete ums Jahr 1050 eine Sophientirche und ben Rreml fur feinen Statthalter in ber Beife, wie bie beutichen Ronige Pfalzen in ben Sauptflabten anlegten und Pfalzgrafen Die Stadt benutte bie weite Entfernung von bem Furftenfige Riem, fich immer felbstandiger zu machen. Allgemach bemachtigten fich bie Burger ber Bermaltung ber eigenen Angelegenheiten und überließen bem Statthalter nur ben Oberbefehl im Rriege. Darauf warb bas Amt bes Boffabnit von ber Stadt burch Bahl erft auf Lebenszeit, endlich nur auf ein Sahr vergeben und bie Berbindung mit Riem gang gelockert. Endlich wurde ber Bolksversammlung bie oberfte Gewalt gang und gar zu eigen. Die Bolfeverfammlung, Beticha, fanb auf bem Martte neben ber Sophientirche Statt und tam auf ben Schall ber großen Glode jufammen. Reben bem Stepennoi Boffabnit, bem jahrlich neugewählten Oberburgermeifter, ftand ber Thfagfoi, ber Befehlshaber ber Taufend; bie Rathsherren biegen Bojaren, fie murben aus ber erften Claffe ber Burger, ben Schith Liudi, ben Patriciern gewählt. Die zweite Claffe bilbeten die Rupzh, Raufleute, Die britte bie tichernije Liubi, bas ichwarze Bolt, Sanbwerter, Tagelohner und bergl. Die Stadt mar in funf Abtheilungen getrennt und bas gefammte, burch Eroberungen fortwahrend machfenbe Es erftrectte fich im 12. Jahr-Gebiet in funf Provingen getheilt. hunbert bis an die Oftsee, und nun begann ber Sandel ber Stabt auch zur See Bebeutung zu gewinnen. Go fam Rowgorob mit ber wenbischen Sanbelftabt Bisby in Bertehr und fie grundeten bort wie bie beutschen Stabte eine Factorei und eigene Rirche; bann traten de Romgorober mit Riga und Lübeck und spater mit ben übrigen benichen Sanfaftabten in Bunbniffe und gestatteten biefen in ihrer Agnen Stadt Rieberlaffungen. hierburch murbe bas flabtifche, ohnfreitig aus normannischen Elementen entsprungene Befen weiter entwidelt. Die Nomgorober erweiterten ihr Gebiet bis ans weiße Meer, wo sie Archangel und an der Wolga Wiatka grundeten. Damals hieß es: Wer kann wiber Gott und Groß-Rowgorod. Als nun bie

Mongolen Aufland überschwemmten, behielt Nowgorob seine Selb = ständigkeit; es unterhielt ein gutes Bernehmen mit dem Chan der goldnen Horbe, dem die Stadt Geschenke schickte, um den Handels verkehr aufrecht zu erbalten.

Die Stadt war eine Republik, hielt sich jedoch zu bem ruffischern Reiche. Als aber Iwan Großfürst von Moskau geworben und im Jahre 1327 eine wesentliche Beränderung in der Berkassung der Stadt vornehmen wollte, erregte dieß einen solchen Sturm, daß die Nowgoroder daran waren, sich dem Großfürsten von Litthauen zu unterwersen. Man vereinigte sich jedoch und Iwan sandte einen Statthalter ums Jahr 1332 nach Nowgorod. Streitigkeiten mit den Großfürsten kamen überhaupt sehr oft vor und arteten wohl gar in Kriege aus, wie denn 1386 Demetrius Iwanowitsch Donskoi das Gediet der Stadt verwüstete. Zu Ansang des 15. Jahrhunderts begannen die Rowgoroder zuerst Wetallmungen in Rußland zu schlagen. Bis dahin bediente man sich der Warderfelle als Tausch und Berkebrsmittel.

Endlich mußte Rowgorob bem Großfürften Iman Baffiljewitich l. sich ergeben, bem es 30,000 Reiter entgegengeschickt hatte. Bergebens wandte sich die Republik an Kasimir von Bolen. Iman nahm die Stadt und vernichtete mit ihrem Bohlstand alle ihre Freiheiten \*).

Bie auf die Berfaffung von Nowgorod ber Berkehr mit ber beutschen Sanfa Ginfluß ubte, fo verbantte Raquia bem benachbarten Benedig feine Berfaffung. Ragufa war fcon gur Beit, ale bie Slawen im oftromifden Reiche weftlich vorbrangen, von ihnen befest Dien waren namentlich Gerben, Die auch frub ichon bier worden. ibre Sprache zur Berrichaft brachten. Auch in Ragufa mar, wie in Romgorob, ber handel und nicht, wie in ben westeuropaifchen Stabten. ber Gewerbs = und Runftfleiß bie Quelle bes Wohlftandes und ber Dacht. Die Benetianer fuchten fich biefes wichtigen Bunctes fruh ju bemachtigen. 1204 gelang bieß. Ragusa erhielt einen venetianischen Gouverneur unter bem Titel eines Grafen, ber zwar verjagt, moburch aber bie Stadt burchaus nicht von Benedig unabhangig gemacht Sie mußten fich 1232 einem Sanbelevertrage unterwerfen und an Benedig einen Boll fur die eingeführten Baaren entrichten. Rach und nach fand Ragufa unter 62 venetianischen Grafen. brach ein Rrieg zwischen Benedig und Ungarn aus, und nun erft wurde Ragusa felbständig, indem es fich ber lettern Dacht anschloß. Selbst als Ronig Sigismund im Jahre 1420 Dalmatien an Benebig jurudgab, blieb Ragufa frei. Ale nun bie Turten ine byzantinifchen Reich eindrangen, fluchteten viele ferbische und flawische Familien nach Ragusa, spater aber ichloß bie Stadt einen Bertrag mit ben Turten

<sup>\*)</sup> S. Lizakevitz essai de l'histoire de Nowgorod. Copenhagen 1771. 8. Ruhs Geschichte bes Mittelaltere S. 837. Rohl, Reisen in Andland I. 20 ff.

und erhielt so ihre Selbstandigfeit, die erft in ber neuern Beit versloren ging.

Die innere Berfassung ber Republik Ragusa war ber von Benebig nachgebilbet, die Gesetze il libro del Statuto waren 1272 gejammelt, wie denn überhaupt die Literatur und die Runst italienischen Ursprungs sind. Die Sprache des feineren geselligen Berkehrs ist noch heute die italienische, obschon jedermann slawisch spricht und versteht, der in Ragusa geboren ist \*).

Die polnischen, bohmischen und wendischen Stabte waren namentlich durch beutsche Einwanderer zur Bluthe gekommen. Prag hat ein beutsches Stadtrecht; die Kirchen und weltlichen Gebaube, die aus der Zeit vor den Husstliegen entstammen, sind eben so wie die von Krakau, Wilna und anderen polnischen Stabten im deutschen Stole erbaut.

Die rufsischen Stabte wurden, wie erwähnt, namentlich baburch bebeutend, daß Großfürsten ihre Restdenz hier aufschlugen. Moskau war ursprünglich und zwar im Jahre 1156 von Jurij als ein Lustschloß angelegt und ist baher ber Kreml ber eigentliche Kern ber Stadt, die besestigte Fürstendurg. An diese lehnte sich sodann die Mongolenstadt Kitaigorod, der älteste Stadttheil, an. Um diesen Doppelkern seste sich ein King, Beloigorod, die weiße Stadt, der nun von einem Boulevard rings umgeben ist, auf dem man diese brei genannten Stadttheile ohne Unterbrechung umgehen kann. Um den Stadttheil Beloigorod zieht sich ein eine Werst breiter Weg, dessen andere Seite an die Semlanoigorod gränzt. Semlanoigorod hat 15 Werst im Umsange und durchweg 5 Werst im Durchmesser. Daran lehnen sich nun mehrere Borstädte \*\*).

Das ruffische Landrecht, das Alexei Michailowitsch aufschreiben ließ, bestimmte (Cap. 19), daß jeder in der Stadt wohnende, handel und Gewerbe treibende Burger dem Zaaren eine Abgabe zu entrichten hat, daß aber Burger und Bauern, die Leibeigne des Abels sind, daselbst als solche nicht wohnen dursen. Die Städte waren übrigens seit den Zeiten von Iwan Wassiljewitsch vollkommen der zaarischen Macht unterworfen und hatten keine Spur von Selbständigkeit. Die Lage der Burger war nicht besser, als die der Bauern. Es durste kein Burger Landgüter zum vollen und erblichen Eigenthum kaufen \*\*\*).

Allgemach bevölferten fich die Stabte Ruflands, namentlich Mostau, mit beutschen und englischen Kaufleuten; dieses fand besonders leit Beter dem Großen Statt. Bor Allem war die fortwahrende Pflege seiner neuen Residenz der besseren Entwickelung eines Burger-

<sup>\*)</sup> S. Reigebauer, die Substawen und beren Lanber. Leipz. 1851. S. 81. 3. G. v. Engel, Geschichte bes Freistaates Ragusa. Wien 1807. 8. Dann Fr. Ruhs Geschichte bes Mittelalters S. 849.

<sup>\*\*)</sup> Rohl, Reisen in Rufl. I. 63. \*\*\*) S. Meiners Bergleichung II. 11.

standes gunstig, indem sich hier außer ben Handlern und Kausleuten auch gewerbtreibende Deutsche, Hollander, Franzosen, Englander und andere Westeuropäer niederließen, vorzüglich solche, deren Gewerbs-thätigkeit auf die mannichfaltigen Zweige des Schiffbaues sich bezog... Auch Weber, Schmiede, Seiler zog der Kaiser ins Reich, und diesen Fremden mußten schon größere Freiheiten gewährt werden, die sich erst auf ihre Personen; dann, als Russen an dem Gewerbe Theisen nahmen, auch auf den Gewerbestand im Allgemeinen erstreckten.

Die Buftanbe ber Burger blieben, mit Ausnahme ber Rangordnung, die ihnen unter gewiffen Umftanben im Jahre 1722 angewiesenworden, sehr schwankend, bis Ratharina II. im Jahre 1783 ihre

Stabteorbnung publicirte.

Die Kaiserin, die gegen 300 neue Städte in ihrem Reiche grundete, und Organe der Regierung in die Kreis- und Gouvernementsstädte verlegte, hob das Städtewesen dadurch wesentlich. Die russischen Städte verdankten ihr erstes Emporkommen den fürftlichen Residenzen, dann wurden sie durch den Handel, endlich durch die Erhebung zum Size von Regierungscollegien — nicht aber, wie die westeuropäischen, durch die Gewerbsthätigkeit — zu Ansehn gebracht. Es fand sich endlich auch diese ein, indem in den Städten Manufacturen und Fabriken errichtet wurden.

Die ruffischen Stabte zerfallen nach Ratharinens Berorb nung in brei Claffen: Gouvernements =, Rreis = und andere Stabte. Die Berfaffung ber brei Claffen ift biefelbe. Das. erfte Brivilegium aller ruffifchen Stabte ift, bag bie Burger alle ihre obrigfeitlichen Berfonen, ben Militaircommandanten ausgenommen, felbft mablen. In jeber Stadt ift zunachft ein Magiftrat, beftebend aus zwei Burgermeiftern und vier Rathmannern. Er fcblichtet bie Rechtshanbel ber Burger in erfter Inftang. Es folgt ber gemeine Stabtrath, bestebend aus bem Saupt ber Burgerschaft und ben Wortführern bet feche Claffen, in welche alle Burger vertheilt find. Diefer gemeine Stadtrath wahlt ben fecheftimmigen Stadtrath, ber bie Aufgabe hat, die Streitigkeiten ber Stabte, Bilben und Bunfte zu verhuten, Rube und Ordnung burch fanfte Mittel aufrecht zu erhalten, Beichabigungen ber offentlichen Gebaube abzuwenben, Die Stabtfinangen und die richtige Berwendung ber frommen Stiftungen zu übermachen. Die Burgerschaft ift in sechs Claffen getheilt, beren erfte bie Grund besitzer, die zweite die Raufleute ber nach ber Rapitalfteuer geordneten brei Gilben, die britte die Sandwertszunfte, die vierte die gewerhttels benben Fremben ober Gafte, bie funfte bie namhaften Burger, Ge lehrte, Runftler, Rentiers, Die fechste Die Beisaffen enthalt \*).

Ein jeber, ber in einer ber feche ftabtischen Claffen lebt, kann nach Belieben Manufacturen anlegen. Gin jeber, ber ein Capital von 10,000

<sup>\*)</sup> S. Meinere Bergleichung I. 339 ff. Tourgueneff la Russie II. 44.

nerende Mandwertszunfte mablen jahrlich einen Amisheren ober Die Bundt ber Handwertsamter, burch welches fie im sechsstimmigen Berteinentreten werben. Die Zunft überwacht die von ihren Mit-

Bemer geliebenten Gewerbserzeugniffe.

Bachfolger Ratharinens haben fortwahrend an ber Befferung

Buffan Buffanbe gearbeitet \*).

der Danbel ift noch jest, namentlich in ben an ber Oftfee und bemeigen Meere gelegenen Stabten, ber Haupthebel bes Lebens; beschaubel ift aber hier meist in ben handen von beutschen, wahrend ber und anderen westeuropaischen Einwanderern, während ber beinicht von ben Russen betrieben wird. Die handwerke sind vertreten \*\*).

# Der Abel

barrborunglich tein eigentliches Element bes flawischen Bolfelemefen zu fehn. Die Rlein = und Rothruffen hatten eben fo inen Abel, wie heute noch die Montenegriner. findet fich ein Abel, nachbem fle mit ben Deutschen in tractommen; ber polnifche Abel ift ein Rriegsabel und hatte at auferorbentliche Borguae vor dem gemeinen Manne voraus. frifibe Chelmann nannte fich fruber Gewappneter, bann nach Borbild Ritter, weil er zu Rog biente. Im Allgemeinen Mar Mbel Schliachta, bas bem beutichen Beichlechter entiprechen dommen febn foll, bann auch Ziemianie, von Ziemia, Land, Der polnische Abel erwarb feit bem Aussterben mabefiker. auftammes bas entschiebenfte lebergewicht über ben Land-Stabte und ben Ronig, indem er fammtliche weltliche und Ctaatsamter an fich brachte \*\*\*).

Swar es im olten Bolen, und noch ift in dem russischen Griefe in Bodolien die Schljachta der Grundbesitzer; wenn er schlie verarut, so bleibt er doch Schljachtisch, d. h. Edelmann. Schliachtischen Bodoliens, die noch polnisch sprechen und der Klassen Kirche angehören, besthen kein eignes Land, sondern find

S. Storche Rufiland unter Alerander I. VII. 268, wo die Ufasen Juni. 1801, welcher die Burger 1. und 2. Gilbe von der Anute bie thuen im Ufas vom 3. Januar 1797 zuerkannt worden war.

<sup>6.</sup> bef. harthaufen, Studien II. 310 ff. Gromere Bolen S. 89.

auf Kronland angeflebelt und zahlen feit langer Beit Bind Michensteil bie bortigen ruffinischen Bauern ber griechischen Kirche angestern und Krobnben leiften \*).

Der ruffifche Abel scheint auf ber einen Seite aus bei alen Grundbestigern zu bestehen, die vor der Ankunft ber Rormannethe waren, auf ber anderen aber aus ben Gefahrten Rurits und felle Brüber, die mit Grundbestig belohnt wurden. Der fabrusstiffe Bieb ift bagegen aus ben Kosaken hervorgegangen, die bas Land gesten bie bas Land gesten ber Lataren vertheibigten.

Die ruffichen Zaaren, die seit Iwan Bassiljewitsch die Bassilgung der Monarchie vornehmlich zum Zweich hatten, suchten dem in gleicher Raße niederzuhalten, als es in Bolen der umgekehrte war. Bassilei Iwanowitsch (1505—33) nahm den Fürsten und Ebelleuten, Bojaren, ihre Schlösser und Festen ab. Die Industrieben von Rjasan, Tula, Borotin, Rowgord - Severstoi, Staratussilativolow, Bjelsti, Twer, Rostow und Jaroslaw wurden warden. Schlössern getrieben.

Die Bojaren ober Chelleute maren verpflichtet; alle und Beschafte, welche ber Großfurft ihnen anvertrante, eignen Roften zu übernehmen und zu verrichten. Die Bojaren aber ober bie armeren Cbelleute erhalten von bem Groffurften. einen geringen Solb. Denen, welche feche Rubel erhalten Gelb aller brei Jahre ausgezahlt. Die, welche zwolf Rubel un muffen zu jeder Beit mit einigen Pferben bereit fenn, bie if getragenen Geschäfte zu verrichten. Aller zwei ober brei 3ale nahm ber Groffurft eine Revifton aller Bojaren und ihrer 3m Frieben hat nur eine geringe Angahl Bojaren ben Die Wenn Rrieg ausbrach, mußten fich alle Bojaren et Den Bojaren, welche Gefanbtichaften ober anbere boberen übernahmen, verlieh ber Baar entweber Befehlshaberftellen w vingen, Stabten, ober Guter auf ein halbes Jahr, wofur fie zablten. Dafur mußte aber ber Bojar bann feche Jahre obne Die vornehmften Bojaren haben perfonliche Anen bienen. gemiethete Freie. 10.10

Die Anesen ober Fürsten, die alten Grundbester bet bie Iwan Bassiljewitsch und seine Rachtommen von ihren getrieben und zum Theil in entfernten Provinzen mit Landschaftschaft, wurden auch von den Godunows fernerweit. Biele alte Anesensamilien gingen darüber ganz ein, wie die mer, die alteste berselben, deren letzter Sproß, eine Bienen Kloster gesperrt ward; die Methelosti, deren letzter mannlichen komme nicht heirathen durfte; die Glimsko, die mit einer Lausstarben. Rächst diesen waren namhafte altrussische Anesensamen

<sup>\*)</sup> harthausen, Stubien II. 475, 483.

bie Sustoi, Guletstoi, Bulgaloi, Boralistoi, Obgostoi, Telletstoi Bei biefen alten Rnefenfamilien mar bas Recht ber Erftgeburt eingeführt, baber bie jungeren Bruber oft in großer Roth ichmachteten und trok ibres Ramens bei geringeren Leute in Dienste traten \*).

Eine eigene Art ber Bojaren maren bie Bojewoben, b. b. folde, die zaarische Aemter verwaltet batten und nun ihren Amtstitel

auf ibre Rachfommen fortvflanzten.

. . .

Der Ebelmann batte vor bem Bauer und Burger weiter nichts voraus, ale bag er Erb- und Lehnguter befigen und fich um Bofund Rriegsamter bewerben konnte. Er burfte eben fo wenig als ber Bauer und Burger bas Reich verlaffen, um im Auslande fein Glud Er mußte jeben Dienft verrichten, ben ber Baar von macben. Der Zaar hatte bas Recht, ihn ohne Urtheil ins ibm verlanate. Befängniß werfen, mit ben Batoggen und ber Rnute ichlagen, foltern und hinrichten zu laffen. Die Ebelleute mußten außer ben perfonlichen Diensten noch Gelbsteuer gablen, bem Baar, wenn er es verlangte, zu bem von biefem festgesetten Breife ihre Guteerzeugniffe bertaufen und bie vom Baar ihnen angebotenen Baaren zu beliebigen Breifen annehmen. Sie mußten ohne Biberrebe bie wichtigften Befigungen auf Berlangen an ben Baar abgeben.

Trot biefer gebrudten Stellung, bie ber Abel einnahm, fehlte es boch nicht an Rangstreitigkeiten unter feinen Mitgliebern und zwiichen ben Familien und ben Beamten. Baar Feodor nahm biervon auf ben Rath Galigins im Jahre 1681 Anlag, Diese Streitigkeiten mit ber Burgel auszurotten. Er befahl, bag bie Baupter aller abeligen Familien fich in Mostau einfinden und ihre Gefchlechtsbucher mitbringen follten. Diefe Rosrad = Bucher follten gepruft merben. Der Baar ließ fie aber allesammt ins Feuer werfen. Dann aber ließ er neue Bucher anlegen, in welche alle biejenigen eingetragen wurden, beren Borfahren in ben beiben letten Jahrhunderten abelige Guter

befeffen ober abelige Aemter befleibet batten \*\*).

Beter ber Große vollenbete, mas feine Borfahren begonnen. Er schaffte alle alten Titel und Burben bei Bofe, im Beere und im An ihre Stelle feste er bie in Besteuropa, vornehm-Civilstaat ab. lich in Deutschland üblichen Titel. Er felbft nannte fich Imperator. Dann führte er bie 14 bereits oben ermahnten Rangclaffen ein. Darauf errichtete er das Heroldsamt, vor welchem die vornehmften Abelfamilien ibre Borrechte und Anfpruche beweisen mußten. Die anerkannten Kamilien mußten fur die Butunft Geschlechtsnamen und Bappen annehmen. Ginigen feiner verdienteften Manner geftattete er, bag fie

<sup>\*)</sup> Biele alte Familien stammen von Tataren und Meischerafen ab. E. Tourgueneff la Russie II. 12 ff. \*\*) S. Meiners Bergleichung II. 2 ff.

von dem Kaiser in den Neichsfürstenstand erhoben wurden, anderen gab er selbst den Titel von Grafen und Baronen. Die Lehngüter des Abels verwandelte er in Stamm= und Erbgüter und hob die Berpstichtung des Abels auf, bei ausbrechendem Kriege mit einer Jahl Pferden und Fußsnechten zu erscheinen. Dafür mußte der Abel sortan für seine Unterthanen steuern und aus ihnen Rekruten zur Armee stellen, auch selbst eine Zeit lang in den Staatsdienst treten. Durch den Staatsdienst konnten nun aber auch talentvolle und rechtschaffene Manner nichtadeligen Standes den Abel erlangen, und der Eintritt in die achte Classe brachte den Erbadel, so wie der in die 14. den persönlichen.

Beter III. erklarte im Jahre 1762 endlich ben Abel fur frei, b. b. er ftellte es in feinen Billen, Staatsbienfte zu nehmen ober nicht, ben Dienst zu verlaffen und in fremben Dienft zu treten. Im Jahre 1785 brachte Ratharina II. ihre Berordnung über ben Abel, worin bestimmt wirb, bag ein Cbelmann, auch wenn er als Bemeiner im Beere bient, feine Leibesftrafen erhalten, bag fein Bermogen, auch wenn er ein Staatsverbrechen begangen bat, nicht conkocirt werben barf. Der Abel erhielt ferner Abgabenfreiheit und bas Recht, fich aller brei Jahre aus bem angefeffenen Abel feine Richter ju mablen, beren Urtheil jeboch ber Senat zu bestätigen hat, ebe baffelbe vollzogen wirb. Das Recht, aus bem ruffischen Dienft gu icheiben und in fremben zu treten, warb bestätigt. Der Ebelmann ift nicht allein Eigenthumer von bem, was er auf feinem Grund und Boben erbaut, fonbern auch von allen ben Schagen, die er in felnem unterirbischen Boben birgt. Er hat bas Recht, auf feinen Gutern Manufacturen und Sabriten, Fleden und in ben Fleden Darfte anzulegen. Die Baufer bes Abels find von Ginquartirung frei. Der Abel hat ferner bas Recht, auf seinen aller brei Jahre stattfindenden Berfammlungen ben Gouverneuren Vorstellungen zu machen, und wenn biese nicht beachtet werben, fie an ben Senat, ja an bie talferliche Majeftat felbst zu bringen. Der Abel ward in feche Claffen getheilt: 1) wirklicher Abel, Geschlechter, bie vom ruffischen Berricher ober von fremben Furften mit Abelsbriefen und Bappen begnabigt worben; 2) Kriegsabel, im Rriegsbienst erworben; 3) bie acht Abelsclaffen bes Tichin; 4) bie fremben Gefchlechter; 5) bie Betitelten, b. h. Fursten, Grafen und Barone; 6) ber alte Abel, ber nachweiße lich feit 200 Jahren bestanben \*).

Raiser Baul entriß bem Abel burch seine Ukasen vom 3. Januar und 4. Mai 1797, 4. October 1799, 20. April und 30. Rovember 1800 mehrere Borrechte, er unterwarf ihn ben körperlichen Buchtigungen, beschränkte bie Bersammlungen. Sein Nachfolger nahm

<sup>\*)</sup> S. Meiners II. 27. Blaffus, Reise in Rugland II. 106. Tourgueneff II. 11.

de Bererdnungen gurud und ftellte bie Bererdnungen Ratharinas

Stanbe ber freien Bauern und Obnobworzu und Charlett in Rufland noch ein eigener, bem Kriegsabel ahnfre gahlreicher Stanb, ber ber Rofaten, ben wir fpater bei ben Kriegswesens naher fennen lernen.

# Die Fremben

Anzahl Deutscher, Franzosen und Englander, so wie ansekuropäer ziehen alliabrlich nach St. Petersburg, Mostau benurgen. Siadten des ruffischen Reiches, namentlich auch in die stinatzen Meere gelegenen Seestädte, um sich hier für fürzere bigere Beit niederzulassen und Gewerbe, Runste, besonders aber wiedel zu treiben, und sodann, wenn sie den gehofften Gewinn, mit demselben in die heimath zurüczukehren. Die regeitsvon allen Gewinnsuchenden, die Ind en, sind freilich mit bom Bolen aus dem rufftschen Reiche ausgeschlossen, und isschluß wird mit großer Strenge gehandhabt. Seitdem Politändig zur Provinz des Kaiserreichs geworden, wird auch dort piben der Juden immer strenger und entschiedener entgegen-

Rufland kommenden Fremden find dort schon vor Beter Buffen, namentlich aber unter seiner Regierung, genug Fremde unter bem Reiche einverleibt worden. Die bei Pultawa gesen Schweben wurden nach Sibirien versetzt, eine Anzahl Eisensteilen von Seend ber Gegend von Solingen grundete die noch blühenden kariken von Tuba, deutsche, besonders sächsische Bergleute zur hebung des Bergbaues nach dem Ural überstedelt \*\*).

unter Ratharina II. Es galt die Steppenlander bem Aderbeibend zu gewinnen und burch hereinziehung von Auslandern Gendwirthschaftliche Kenntnisse und Gewerbsteiß unter ihre Ungenen zu verbreiten. Die Raiserin bewilligte ben ausländischen Iften 1) freie Religionsubung und Dotirung ihrer firchlichen withinisse von Seiten bes Staates; 2) Befreiung vom Kriegs- und

S. Storch, Rugland unter Alexander I. Th. VII. S. 262 ff. Tour-

Iwan Bassiljewitsch siebelte gesangene Bolen an und grundete die Slobode in Moskau. Michael Feodorowitsch verpflanzte im Jahre Elver internach ber Gegend zwischen Zwer und Moskau, und Beter I. im Jahre 1705 Leute aus Narwa und Dorpat in andere Gegenden des Reiche. Dazu kommt nun aber auch die Wanderung der Anssen nach Often, seitbem Sibirien zum Reiche gekommen.

Sivildienst auf- ewige Zeiten; 3) Befreiung von allen Abgaben auf bestimmte Freizahre, bann aber die gewöhnlichen Abgaben aller russsischen Kronbauern; 4) eine Selbstregierung in abministrativer und polizeilicher Hinschen und eine Unterordnung derselben unter eine besonders für sie geschaffene Behorde. Sie haben ferner das Recht allgemeiner Geldanleihen zum Nußen der Colonie unter bestimmten Einschränkungen und mit Einholung der Genehmigung der vorgesesten Behorden; 5) eigene Gerichtsbarkeit in Streitsachen unter einander. Die ersten Colonisten erhielten freie Reisekosten bis zum Orte ihrer Bestimmung, einmalige zollfreie Einsuhr ihrer Habseligkeiten bis zum Werthe von 300 Aubel Silber, auf Kosten der Krone neuerbaute Haufer, Lebensmittel und Geld für das erste Jahr, eine große Summe als zinsfreie Anleihe auf eine Reihe von Jahren \*).

Der Utas ber Raiferin vom 22. Juli 1763 jog nun eine Angahl beutscher ganbleute nach ben unbebauten Bolgagegenben. Die Saupteinwanderung dauerte von 1764 bis 1776 und zwar an beiben Ufern ber Bolga zwischen Ritolajewst und Sfaratom, vorzugeweise aber am linken Ufer bes Fluffes, wo 56 Colonien, mabrend am rechten nur 46 fich befinden. 3m Jahre 1775 bestand bie Anzahl ber Ansiedler aus 11,986 Mannern und 11,198 Weibern. Im Jahre 1806 war bie Bahl ber Coloniften auf 40,000, 1838 auf 117,880 Ropfe geftiegen, und im Jahre 1847 nahm man 150,000 als runde Summe ber Colonisten an. Rur bie erfte Begrundung ber Co-Ionie verwendete die Regierung 5,199,813 Rubel Gilber, eine Summe, bie man als ein Darlehn betrachtete, bas auch, nachbem ein Erlag von 1,210,197 Rubel Silber ftattgefunden, bis auf 300,000 Rubel Silber abgetragen ift. Die Coloniften waren 31 Jahre fteuerfrei, von ba an gablten fie bie gewöhnlichen Abgaben ber Kronbauern, b. h. fur jebe mannliche Seele 3 Rubel Banco Ropffteuer, 10 Rubel Banco Obrof und 2 Rubel 50 Ropefen Banco verschiedene Gemeindeabgaben. Die Totalfumme ber Abgaben beträgt 800,000 Rubel Banco.

Die Familienversassung ber Colonisten ist die deutsche. Jeder Bater mahlt unter seinen Sohnen, und wo diese fehlen, unter den Tochtern sich einen Rachfolger. Borrechte des alteren Kindes kennt man nicht. Ebenso bestimmt der Bater die Kindestheile und Aussstatungen. Sterben die Eltern mit hinterlassung unmundiger Kinder, so wird die ganze Wirthschaft von den Bormundern verkauft und der Erlos nach den Bestimmungen des russissischen Rechts, das bei jedem Streite in Kraft tritt, getheilt. Das Ausgedinge oder der Auszug ist ebensalls Sitte. Die Dorsverfassung ist nach deutschem Muster. An der Spize steht der jährlich neu zu wählende Schulze nehft zwei Neltesten, zwei Beistern und einem Gemeindeschreiber, die zusammen

<sup>\*)</sup> Sauptquelle find hier die Studien bes Baron harthausen. Th. II. S. 41 und 277 ff.

bas Gemeindegericht bilben. Bier bis fechs Colonien bilben einen Rreis unter einem Obervorfteber und zwei Rreisbeifigern, bie fammtlid auf brei Sabre gewählt merben. Sammtliche Colonien fleben unter bem Coloniencomptoir in Sfaratow, bas aus bem Director ober Oberrichter, zwei Beifigern und einem Secretair besteht und bie gange Bermaltung, Polizei und Civiljuftig, ja fogar einen Theil ber Criminaljurisdiction besorgt. Die bochfte Beborbe mar fruber bas Ministerium bes Innern, gegenwartig bas ber Reichsbomainen.

Diefe beutschen Colonien find trefflich gebieben.

Spater folgten noch Coloniften aus anberen Nationen nach. So ließen fich eine Angahl Reugriechen, Die in bem Turkenkriege Rußlande compromittirt waren, in Subrugland und ber Rrim nieber. Es folgten bann Deutsche, Schweben, Armenier, Bulgaren, Gerbier, Balachen und Moldauer. Endlich wurden auch Colonien von polnischen Juben angelegt. Im Jahre 1838 ergab bie Revision ben Bestand ber fammtlichen auslandischen Colonien auf 421 Dorfer mit 287,836 Einwohnern beiberlei Gefchlechts. Die Babl ber Bulgaren wird auf 70-75,000, ber Molbauer und Balachen auf 6000, ber Serbier auf 5000 berechnet. Die Bahl ber Reugriechen ift geringer, landbauende Armenier find gegen 1000, Schweben gegen 800, ber Juden aber 7500. Die übrigen 230,000 find Deutsche aus allen Die Colonien besigen an 3 Millionen Obstbaume, 700,000 Raulbeerbaume, über 12 Millionen Reben, 78,600 Bferbe, 207,500 Rinder, 735,180 spanische und 150,810 gemeine Schafe. Sie liefern Luch, Effig, Branntwein, Bier, Rafe, Ziegel, Topfwaare, Seife und Del, fle befigen 31 Farbereien und 7230 Leinweberftuble. In ben Colonien find vier Jahrmarfte und 12 Bagare, 17 Restaurationen und 68 Weinfeller, 78 Rirchen, 107 Bethaufer und 871 Rirchendiener, 279 Elementarschulen mit 283 Lehrern und 20,532 Schulern. Die Achrzahl ber Colonien ift blubend, und fie werden von ber Regierung mit Milbe und großer Furforge behandelt.

Bir fanden im weftlichen Europa ein Proletariat, bas in ber Sand ber Barteien bem Staate furchtbare Berlegenheiten bereitet hat. Diefes fehlt in Rugland ganglich; benn jeber Ruffe ift Mitglied einer Gemeinde. Eigentliche Bettler und Gauner fehlen ebenfalls, obschon es arme Leute, Ungluckliche und hulfsbedurftige auch bort giebt. Der Ruffe ift gegen folche überaus milbthatig und ver-

fagt feinem feine Babe.

Die Bigeuner tamen von Ofteuropa aus nach bem Beften. Roch jest ift Ungan und Bolen ihr Sauptfit. In Rufland kommen beten vor. Sie ziehen in Horben von 20-60 Personen umber und leben von ber Leichtglaubigkeit und Sorglofigkeit ber Landleute, wie fle es überall zu thun gewohnt find, wo fle fich einfinden. Die Regierung hat vergeblich ihre Anfledelung versucht. Man hat Zigeuner= mabchen in gebildete ruffifche Familien aufgenommen, fie find aber, wenn fie erwachsen waren, immer wieber entlaufen und zu ber

Dorbe gurudgefebrt \*).

Besonders merkwürdig sind in Rußland und zwar im Innern ber nordrussischen Wälber ganze Ansiedlungen von den Roskolniki, die sich badurch der Aussicht der Behörden zu entziehen suchten. Sie zerfallen in viele Secten, von denen manche Mühe und Geld ausbieten, um im Berborgenen ihr Wesen ungestört zu treiben. Diese haben im Urwald eine Stelle niedergebrannt und hier ein Dorf anzelegt, wo sie völlig abgeschieden von der übrigen Welt leben, da die Wege zu ihnen nur ihren Glaubensgenossen bekannt sind. Diese Roskolniken sind entweder den Behörden ganz unbekannt, oder sie sind in irgend einem Krondorfe eingeschrieben, zahlen dort ihre Mogaben und erhalten von dort ihre Passe, Die Bewohner des Krondorfes verrathen die Betheiligten schon nicht aus Furcht vor der Rache berselben (Harthausen, Studien II. 289).

In Sibirien find nun auch viele Tataren angeftebelt und geboren mit zu bem integrirenden Theile ber Bevolkerung bes Reiches.

# Die Staateverwaltung

bes ruffischen Reiches wird von ben bereits oben genannten oberften Behorben burch die Ministerien und Gouvernements geleitet. Durch bie Einrichtung ber Gouvernements begrundete Katharina bie eigent-

lich jest noch bestehenbe Staatsverfaffung.

Sie hatte balb nach ihrem Regierungsantritt erfannt, bag, um Rußland der westeuropaischen Civilisation grundlich zuzuführen, eine Totalreform ber Gesetzgebung wie ber Berwaltung nothwendig feb. Mit bem redlichen Willen, babei Band in Band mit ber gefammten Nation an das große Werk zu gehen, versuchte fie eine Art von ftanbischer Reprafentation. Am Ende bes Jahres 1766 erfchien ein Ukas über die Organisation einer Commission zur Fertigung eines Entwurfs fur ein neues Gefetbuch, bas in ber Landessprache abgefaßt werben follte. Die Raiferin nahm ben lebhafteften Antheil, arbeitete felbst die Instructionen aus und berief im August 1767 die Deputirten nach Mostau; biefe Deputirten waren von ben Collegien und ben verschiedenen Claffen ber Unterthanen vollig frei gewählt. Es waren je einer aus bem Senat, ber Spnobe, jebem Collegium, jeber Canglei und jeber Stadt; aus jebem Diftrict eines Gouvernemente ein Ebelmann, aus jeber Stadt ein Burger, aus ben Freibauern jeder Proving ein Mann; ja es waren die Kronbauern, bie Leibeignen und die affatischen Sirtenvoller biftrictmeife vertreten. Diefe nichtruffifchen Bolfevertreter mußten Dolmeticher mitbringen. Endlich hatte die Raiferin auch noch Auslander, namentlich einige

<sup>\*)</sup> S. Blafins, Reife I. 84. Meyer, ruffifche Denkmaler II. 190. - Die polnifchen Grenzboten 1850. Rr. 43. S. 640 ff.

beutsche Gelehrte zu ber großen Bersammlung eingelaben. Sie hatte namhafte Gehalte fur die Deputirten ausgesetzt, die Deputirten waren auf Lebenszeit von jeder Leibes und der Todesstrafe frei; ein jeder erhielt bei seiner Ankunft in Moskau eine goldene Denkmunze, die er an goldener Kette im Knopfloch tragen sollte. Die Instruction der Kaiserin ist ein Meisterstud — allein Katharina gewann gar bald die Ueberzeugung, daß auf dem eingeschlagenen Bege zu keinem Ziele zu gelangen setz. Die Deputirten mußten entlassen werden. Biele verkauften die Medaillen und kehrten in ihre heimath zuruck \*).

Die Kaiserin setzte indessen ihr Werk fort, und im Jahre 1776 ersolgte die neue Eintheilung des Reiches in die Gouvernements \*\*). Dadurch wurde der Staat regelmäßig gegliedert und die Regierung erhielt Mittel, in das Innere sorgfältiger einwirken zu können. Katharina betrachtete diese neue Einrichtung der Gouvernements als eine wesentlich nothwendige Maßregel zur strengeren und bestend geneutlich nothwendige Maßregel zur strengeren und besten Ersüllung des künftig zu publicirenden Gesehduches. Unsere Anordnung, sagt sie, sondert jeden Gerichtshof von der Gouvernementsregierung; sie giebt jedem Tribunale seine Regel und Pflichten, setzt es in den Stand, der Borschrift nachzuleben, ist ihrer ganzen Beschaffenheit nach dem setzigen innern Zustande unseres Reiches ans swessen und gründet die allgemeine Ruhe und Sicherheit sester, da sie den persönlichen Zustand und die Rechte aller an Sitten und herfunft so verschliedenen Böller, die in unserem Reiche wohnen, siehert und durch manche Bortheile verbessert.

Die russischen Beamten waren, wie dieß auch in Deutschland und Frankreich in früherer Zeit der Fall war, in Folge ihrer unbedingten Unabhängigkeit von dem unbeschränkten Willen des Zaaren gewohnt, die Unterthanen eben so willkurlich zu behandeln, wie sie von oben her behandelt wurden. Es wurde Sitte, sein Amt nach Gunst und Geschenken zu handhaben und dasselbe zu Gelberpressungen zu benuzen. Die Bestechlichkeit der Beamten ist der Gegenstand der allgemeinen Klage der Reisenden im russischen Reiche und so tief eingewurzelt, daß weder die darauf gesetzen Strasen, noch die Gehaltserhohnungen, welche die Regierung angeordnet, eine nur einigermaßen merkliche Berminderung des Uebels zur Folge hatten. Bestuchlichkeit, Beruntreuung und Unterschleif gehen durch alle Zweige der Berwaltung, und die Tschinowniks oder Beamten stehen durchweg in einem üblen Ruse.

Die furchtbaren Bebruckungen bes Bolfes burch bie Bojaren und

<sup>\*)</sup> Bergl. C. D. Boß, Rufland beim Anfange bee 19. Jahrhunderte

<sup>(&</sup>amp;p. 1814.) II. 43.

\*\*) Ratharina II. Instruction für die Gouverneurs des russ. Reiches in Schmidt Phiselbecks Beiträgen zur Kenntniß des Staatsverfassung von Rusland (Riga 1772) S. 25. Berordnung zur Berwaltung der Gouvernements, überseht von C. G. Arndt. Petersburg 1776. 4.

Beamten, die Billfur, womit biefe jeben behandelten, ber unter ihnen ftanb, veranlagten ben Zaaren Alexei Michailowitich, aus ben Regeln ber beiligen Apostel und Bater, aus ben Gesehen ber griechischen Raifer und ben Befehlen feiner Borfahren ein mostowitifches Rechtsbuch abzufaffen, bamit allen Standen bes Reichs vom bochften bis zum niedrigften gleichmäßiges Recht wiberfahren moge. Diefes ruffifche ganbrecht trat in Rraft, allein - es war nicht moglich, baffelbe burchzuführen. Es fehlte ber gute Wille bei benen, welchen bie Bandhabung beffelben übertragen war. Denbalb und weil die barte Behandlung bes Abels biefen zum erhitterten Gegner bes Zaaren gemacht hatte, ftiftete Alexei bie furchtbare gebeime Canglei fur Anklagen und Untersuchung bon Staatsverbrechen, bie bis auf Beter III. bestand, ber fle im Jahre 1762 aufhob \*). Benn ber niedrigfte und ehrlosefte Mensch ben vornehmften und unbescholtenften Mann mit ben furchtbaren Borten: "flovo i belo" anfcbrie, fo mußte biefer mit ihm zur nachften Bache geben und fic als Gefangener melben. Urfprunglich waren nur Berfchworung gegen ben Baaren, Staatsverbrechen und Regerei Gegenftanbe ber gebeimen Canglei; balb aber zog fle auch jebes andere Berbrechen vor ihren Stuhl. In fruher Beit geftattete man nicht, bag Rnechte und Diener ihren herrn, Untergebne ihre Borgefesten anklagten. Die gebeime Canglei borte jebe Anklage. Ronnte ber Anklager feine Ausfage nicht burch Zeugen ober andere Urkunden beweisen, so wurde er auf die Folter gespannt, und blieb er dabei, daß seine Anklage begrundet, so fam die Reihe an ben Beklagten. Dieser wurde breimal gemartert, ebe er mit seinem Anklager confrontirt wurde. Blieben nun beibe Parteien jebe bei ihrer Aussage, so erfolgte bie Anutung beiber. bie Marter am ftanbhafteften ertrug, ber hatte bie Bahrheit gefagt.

Die geheime Canzlei hat namentlich unter ber Regierung ber Kaiserin Elisabeth (1741—1761) mit besonderer Thatigkeit und furcht-barer Grausamkeit gewaltet. Selbst Unterbeamten war gestattet, auf ben kleinsten Berdacht hin einem Beschuldigten das Schlüsselbein ausernken und die Zunge ausschneiben zu lassen und den Berstümmelten nach Sibirien zu schlässen. Es wurden häusig Leute aus den Betten geholt und ohne Berhor in die unterirdischen Kerker gesteckt. Im Laufe der Regierung Elisabeths sollen an 20,000 Unterthanen durch die geheime Polizei ums Leben gekommen sehn. Peter III. rief allein 17,000 Berbannte aus Sibirien zurück\*\*).

Beter III. entfernte mit ber ihm eigenen Gile bie verhaßte geheime Canzlei, und feine Nachfolgerin Katharina II. bestätigte feinen Befehl, als sie zur Regierung kam. Mittlerweile burchbrangen bie Lehren ber franzosisichen Revolution auch die Granzen von Rußland,

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung I. 312. \*\*) Ritschie S. 159.

und schon Mexander I. war genothigt, eine besonders auf das Ausland gerichtete geheime Ueberwachung Statt finden zu lassen. Sein Rachfolger wurde in den ersten Tagen seiner Regierung von einer Revolution überrascht, die er nur durch jenen großartigen kaltblutigen Ruth bandigen konnte, den das Gefühl der Pflicht und das Bewußtsein des Rechts giebt. Der Kaiser Rikolaj gewann die Ueberzeugung, daß er eine bei weitem strengere Ueberwachung der inneren Zustander musse eintreten lassen. In den ersten Jahren des Kaisers Alexander waren die revolutionaren Bestrebungen ein Amüsement geistwoller und wohlwollender Personen gewesen und waren von diesen, wie alles, was aus Frankreich kam, als kleidsame Wode angenommen. Sie waren noch eine duftige Blüthe. Bei Alexanders Tode zeigten sie sich bereits als eine im Geheimen gereifte Krucht.

Der Kaiser war baher in die Rothwendigkeit versetzt, von seinem Rechte Gebrauch zu machen und ein Collegium zu errichten, dessen Ausgabe es war, die geheimen Bestredungen der auch in seinem Reiche sich entwickelnden Revolutionspartei genau kennen zu lernen und sie so bei Zeiten durchschneiden zu können. Die geheime Canzlei ist in vier Theile getheilt, deren erster die Staatsmanner, der zweite die Berichtshofe, der dritte die Bolizei und der vierte die Bohlthätigkeitsanstalten überwacht. Sie sucht überall die Mißbrauche, den Unterschleis in der Berwaltung, Unredlichkeiten und geheime Berbrechen zu entbecken. Der Kaiser selbst ist nicht im Stande, in seinem unermesslichen Reiche, dessen Einwohner den 15. Theil des gesammten Renschengeschlechts bilden, Alles selbst zu überwachen. Er bedurfte eines unterstügenden Organs \*).

Die geheime Canglei ift bemnachft eine noch über allen Beborben und Ministerien stehenbe Staatsanstalt, bie unmittelbar an ben Kaiser berichtet. Sie ist verschieden von der

#### Polizei,

welche die materielle Wohlfahrt der Nation, die dffentliche Sicherheit, den Berkehr überwacht und Berbrechen zu verhüten und anzuzeigen hat. Unter Beter dem Großen bestand allerdings schon eine Art Bolizei, allein die eigentliche Organisation derselben ist das Berdienst der Kaiserin Ratharina II., die bereits eine Bolizeiordnung publicirte \*\*).

Die Bolizei bes russischen Reiches ist militairisch organistet und, wie selbst die Gegner Russlands zugeben mussen, gut eingerichtet. In St. Betersburg steht die Bolizei unter dem Oberpolizeimeister, der den Kang eines Generalleutnants bekleidet; unter ihm besinden sich die Bolizeimeister in den verschiedenen Stadtbistricten als seine Stellver-

<sup>\*)</sup> Ritichte S. 161. Dazu Tourgueneff II. 516. Das enthulte Russ land I. 180.

<sup>\*\*)</sup> Ruffifch faiferliche Polizeiordnung. 1. Theil, überf. von G. G. Arndt. Aiga 1791. 4.

Die Diffricte ber Stadt find in Biertel getheilt, Die unter treter. einem Oberbeamten fteben und abermals in Reviere zerfallen, benen Reviermajore vorstehen. Dieser Reviermajor bewohnt ein Bolizeibureau, in welchem die Sprigen und die Befangenen aufbewahrt mer-Dabei ift ein hober, bolgerner Thurm angebracht, auf welchem fortwahrend ein Bolizeisolbat Bache fteht. Der Major bat eine Angahl Bolizeifoldaten, nebft beren Subrern, Rabfirabels, unter fic, beren jeber ein Unterbureau bat. An ben Eden jeber britten ober vierten Strafe find fleine Bauschen aus Bolg gebaut, an beren Thur ein mit einer Bellebarbe bewaffneter Bolizeisolbat bestanbig Bacht bilt und auf Sandhabung ber Strafenordnung feben muß; bas ift ber Bubichnif. Sammtliche Beamte ernennt ber Bolizeimeifter, mit Ausnahme ber Schreiber in ben Bureaux ber Majors \*). In abnlicher Beife ift bie Polizei in Mostau und in ben übrigen großeren Stabten eingerichtet.

Die russtische Polizei ist höflich gegen ben Fremben, aber sie leibet an bem allgemeinen Uebel ber Tschinowniks und man hat berselben arge Dinge und eine große Bestechlichkeit vorgeworfen Im Innern bes Landes wird der Fremde wenig von der Polizei incommodirt, mit Ausnahme der polnischen Provinzen, wo allerdings eine sorgfältige Ueberwachung der Fremden stattsinden muß \*\*).

Die Stadtpolizei wird ftreng gehandhabt und namentlich die Einmischung der Einwohner in die Geschäfte der Bolizei, eigenmachtige Anordnung und sellsständiges Eingreifen bei Wordthaten und bergl. streng geahndet. Die Folge davon ist, daß alle Welt davon läuft, wenn Jemand ins Wasser fällt oder auf der Straße umfinkt.

Musterhaft ist namentlich in den großen Stådten die Feuerspolizei, zu deren Entwickelung vornehmlich die auch hier noch übliche Holzbauart beigetragen hat. Die Straßenbeleuchtung dagegen ist noch sehr mangelhaft, was freilich in St. Betersburg in der Unermeßlichkeit der Straßen seinen Grund haben mag.

Die Beaufsichtigung bes Marktverkehrs ist wohl geordnet. Durch Wasserleitungen wird namentlich Moskau in großartiger Weise mit diesem Bedürfnisse reichlich versorgt. Ratharina II. legte den ersten Grund zur Wasserleitung dieser Stadt. Die einige Zeit unterbrochene Arbeit nahm Kaiser Alexander wiederum auf und Rikolaj vollendete dieselbe im Jahre 1830. Das Wasser wird durch Dampfmaschinen und Canale zwei deutsche Meilen weit nach der Stadt gebracht, wo nun auch mehrere Springbrunnen angebracht sind \*\*\*\*).

Richt minder großartig find die Findel- und Waifenhaufer, ble Irren- und Krankenhaufer aller Urt namentlich in den beiden Haupb

<sup>\*)</sup> Das enthullte Rugland II. 201.

<sup>\*\*)</sup> Ritfchie G. 175, 273. Er. Belp, Betereb. Sfiggen II. 1. Blafis, Reife in Rufland II. 174. Meher, ruff. Dentm. I. 29.

<sup>\*\*\*)</sup> C. Meber ruff. Denfmaler II.

ftabten bes Reiches, zu beren Begrundung bie Regierung mit ben Großen wetteifert und beren Ueberwachung zum großen Theil von Mitgliebern ber kaiferlichen Familie beforgt wirb. Die alteren Erfahrungen bes westlichen Europa werben hier gewissenhaft benutt \*).

Die Sorgfalt ber Regierung fur Bege -, Bruden - und Canal-

bauten lernten wir bereits oben naber fennen.

Bir wenden uns nun gu ber

# Finangverwaltung

bes Reiches, die seit den Zeiten Beters des Großen, namentlich aber Katharinens II. ganz in der Weise der westeuropäischen Staaten stattsindet. Das Staatseinkommen \*\*) betrug unter Peter dem Großen im Jahre 1713 8,600,000 Thlr., 1725 unter Katharina I. 13,665,000 Thlr., es war um 1770 unter Katharina II. um zehn Millionen und 1782 nach einem officiellen Etat auf 44,586,929 Thlr. gestiegen. 1801 werden 88,666,000 Thlr., 1804 121 Millionen angezeben. Im Jahre 1810 wurde die Kopfsteuer erhöht und die Einsnahme stieg darauf um 100 Millionen Thlr. Banco. Die Angaken des Staatseinkommens werden in neuester Zeit auf 112—125 Milslionen angenommen.

Die Quellen bes Staatseinkommens find die Steuern und die Einnahmen vom Kronvermögen, die Chatouilles und Apanages Konds und die Regalien.

Die Steuern befteben in Folgenbem:

- 1) Das Kopfgelb für alle mannlichen Einwohner ber Stabte, mit Ausnahme ber Gilbebürger und ber höheren Stande, für die Obnodworzü, die freien und leibeigenen Bauern, während der ganzen Lebensdauer in sechs verschiedenen Classen. Aller 10—20 Jahre wird eine Revision veranstaltet und die Zahl der Beitragpflichtigen für den Zeitraum dis zur nächsten Revision für jede Gemeinde sestgesetzt. Diese haftet solidarisch dafür. Im Jahre 1784 betrug die Kopfsteuer nach den 6 Classen für jeden Kopf 70 Kopesen dis 4 Rubel. Darauf wurde sie erhäht. 1782 brachte sie 14,182,000 Thir., gegenwärtig eina 24 Millionen.
- 2) Die Abgaben ber Gilben betrugen bis zum 11. Dec. 1797 ein Procent von dem für die Classen der Gilbe angegebenen Capitale, was damals um ein Biertel Procent erhöht wurde. Der Gesammtbetrag wird gegenwartig auf 6 Millionen angenommen.
- 3) Bolle kommen schon in sehr fruher Beit vor; bann erhielten bie Englander, die im weißen Meere angekommen, Bollfreiheit, wahrend, wie wir oben saben, in Bezug auf den Sandel die größte Willkur herrschte. Das Bollwesen ordnete zuerft Beter ber Große und

<sup>\*)</sup> Kohl, Betereburg I. 288 ff. Ritschie S. 247.
\*\*) S. v. Reden, bas ruff. Kaiserreich S. 556 ff.

machte es baburch zu einer bebeutenben Quelle ber Staatseinnahme. 1714 bezeichnete ber Raifer als Ausfuhrhafen Betersburg, Archangel Die Bolle, wie alle anderen Steuern gab er in Bacht. Der Roll brachte ibm bereits 1,200,000 Thir. Er verbot 1718 bie Ginfuhr aller Baaren, beren Berfertiqung bereits im Lande gelungen 1723 belegte er alle Bagren, von benen fich Kabrifen im Lande Raiferin Elifabeth verordnete bie Aufhebung befanden, mit Bollen. ber überaus hemmenben Binnengolle und richtete Banten ein; Ratharina II. gestattete die Kornausfuhr und ordnete bie fammtlichen Sanbels = und Bollverhaltniffe (f. v. Reben a. a. D. 22). Ratharina IL flieg die Einnahme vom Boll auf mehr als 43 Millionen R. B.; 1816-1819 auf 150 Millionen. Doch ift etwas Bestimmtes barüber nicht zu erlangen.

Die Einnahmen vom Rronvermogen find:

1) Die Stempelgefälle, die mehrmals erhöht wurden, tragen 1.700,000 Thir.

2) Der Obrok von ben Bauern ber Kronguter betrug 1792 nahe an 13 Millionen Thaler, ift aber burch Freilassung von Kronbauern und Berschenkung von Kroneigenthum herabgegangen.

3) Die Kronforsten und Fischereien bringen gegenwartig 1,242,000 Ebaler.

4) Die Kronfabriken 2.600.000 Thaler.

5) Die Bachtgelber von Kronmublen, Buben u. f. w. 800,000 Thir.

6) Einnahme ber Chatouillecaffe aus ben Kolywanschen und Rertschynsklischen Bergwerken 2 Millionen.

7) Einnahme ber Apanagecaffe über 1 Million.

8) Das Branntweinregal ist eine der wichtigsten Einnahmen und mit der Zunahme der Bevolkerung fortwährend im Steigen. 1802—1805 trug es jährlich im Durchschnitt bei einer Bevolkerung von 36 Millionen gegen 25 Millionen; im Jahre 1826 bei 42 Millionen Einwohnern 26 Millionen Thlr. und war 1842, ohne Bolen, auf 40 Millionen Thlr. Nettoeinnahme gestiegen, da nur der Abel das Recht hat, den Branntwein für seinen eignen Haushalt zu bereiten, alle anderen Unterthanen denselben aber aus den Kronkabaks zu kaufen genothigt sind.

9) Das Poftregal brachte 1782 gegen eine Million Thaler, ift gegenwartig aber über vier Millionen gestiegen und fortwahrend im

Bunehmen.

10) Das Bergwerksregal gab an Golb: 5,880,000 Thir. für 400 Pub. Platin: 420,000 = 12 =

Silber: 1,156,000 = = 1180 = Aupfer: 795,000 = = 75,000 = Gifen: 9,770,000 = = 6,180,000 = Blet: 68,000 = = 50,000 = Dazu kommen noch bie Abgaben von ben Privatbergwerfen an bie Krone mit 1 Million Thaler, die zehn Procent des Reinertrags ber Bitriolflebereien und die Bachtgelber ber Raphtabrunnen mit 250,000 Thaler, so wie der Steinkohlenberghau.

11) Das Salgregal liefert 8,800,000 Thaler.

12) Beim Mungregal wirft nur bas Kupfer und zwar 50-60 Brocent ab.

13) Die Patent= und Diplomgebuhren werben mit 1 Million Ibaler angesest.

14) Das Tabatsmonopol erreichte 1839 einen Bruttoertrag von 850,000 Thalern.

15) Das Spielkartenmonopol brachte 400,000 Thaler.

v. Reben nimmt die Gesammteinnahme Auflands auf 155 Millionen an, die also zwischen der von Desterreich (140 M.) und Frank-

reich (271 DR.) in ber Mitte liegt.

Die Staatsausgaben bes russischen Reiches übersichtlich barzustellen, haben mehrere Statistiker versucht; allein die Resultate berselben sind sehr auseinander gehend. v. Reben sett dieselben auf 151 Millionen Thaler, d. h. er nimmt an, daß Einnahme und Ausgabe
so ziemlich in gewöhnlicher Zeit sich ausgleichen, während stets bei
außerordentlichen Ereignissen und ungewöhnlichen Umständen Anleihen gemacht werden mußten.

Unter Beter bem Großen und feinen brei Rachfolgerinnen hatte Außland noch keine Schulden, und fellest der Antheil Elifabeths am siebenjahrigen Ariege machte eine Anleihe nicht nothig. Beter III. ift ber erste, ber im Jahre 1762 eine Ausgabe von Bapiergeld versuchte. Bis bahin hatte man sich mit bem Berkauf von Aroneigenthum, Berpfandung von Abgaben, Anleihen auf kurze Zeit und ahnlichen Maßregeln beholfen. Katharina's Turkenkriege brachten dem Staate solche Anstrengungen, daß er dem Beispiel anderer Machte folgen nußte.

Katharina II. stiftete schon im Jahre 1768 eine Affig naten = ban f und gab Papiergelb aus. In dem am 28. Juni 1786 ausgegebenen Manifeste wurde die Reichsschuld auf 6 Millionen Thaler Silber angegeben, wuchs aber durch fortgesete Asstandandsabe in folgender Maße:

1787 betrug ste 300 Millionen Rubel Banco; 1795 150, 1800 212, 1801 221, 1802 230, 1806 319, 1807 382, 1809 333, 1810 577 und 1814 577 M. R. B., welche nach damaligem Cours ein Kapital

bon 158,400,000 Thalern barftellte.

Im Jahre 1798 nahm die Regierung in Amsterdam ein Capital von 88 Millionen Gulben auf, das im Jahre 1814 bereits auf 83 Millionen abgezahlt war. In den Jahren 1814—1816 fand keine Jinsenzahlung Statt, und so war denn das Capital auf 101,600,000 Gulben angewachsen. Am 3. Mai 1815 übernahmen England und die Riederlande die Hälfte bieser Schuld.

Im Jahre 1817 wurde eine neue Organisation bes ruffischen Staatsschulbenwesens bewerkftelligt und es ergaben fich als Gesammtfumme berfelben am 1. Januar 1818 316,485,000 Thaler, wobei bie Affiquaten an 230 M. Thir. S., bie hollanbifche Schuld mit 26,700,000 Thir, und die innere Schuld mit 5,9885,000 Thir, figurirten.

Seitbem wurden nun burch bie Rriege in Berfien, ber Turfei und in Polen bie Staatsschulben vermehrt, fo bag am 1. Januar 1842 bie Summe 478,811,000 Thaler betrug, eine Summe, bie in Betracht ber unermeflichen, zum Theil noch gar nicht erschloffenen Bulfsquellen bes Reiches als feine fcmere Burbe zu betrachten ift. Daber konnte benn auch ber Raifer in ben Jahren 1848 und folgenben ben westlichen Nachbarn als Helfer in ber Noth erscheinen \*).

Die Staatsausgaben betreffen ben gefammten Sofftaat bes faiferlichen Saufes mit gegen 10 Millionen Thaler, Die Erhebung ber Abaaben, bie Befoldung ber Civildiener mit 35 Millionen, bie Flotte mit 12 Millionen, Die Landmacht mit 40 Millionen, bas Ministerium bes Auswartigen mit 21/2 Millionen, bas Ministerium ber Bolksauf-

flarung mit mehr als 3 Millionen.

Bir haben noch bas Dungwefen im ruffischen Reiche zu er-Die Slawen find überhaupt die lette ber europaischen mabnen. Rationen, welche Gelb praate. Bis auf Rafimir ben Großen (1333-1370) bedienten fich die Polen meift ber bohmischen Mungen; ber genannte Ronig ließ bie erften Rupfer = und Silbermungen nach bohmischem, b. b. beutschem Mufter auspragen. Unter Ronia Siaismund August (1548-1572) wurden in Bolen Ducaten und gwar nach ungarischem Mufter gepragt \*\*). Die Gubflamen hatten theils byzantinifche, theile turtifche, ungarifde und venetianische Dungen, boch pragten bie Gerben und Bulgaren fruber Gelb aus als bie Bolen.

Bei ben Ruffen maren in alter Beit bie bozantinischen und arabifchen Mungen bas einzige gepragte Metall, bas im Bertebr mit ben Aremben gebraucht wurde. Bir faben oben, bag es im 12. Jahrbunbert nebft Ebelfteinen und Berlen in großer Rulle als Beffsthum vorhanden war. 3m Berfehr waren Belgwert, Bieb, Baare Man nahm bie Stirnhaut und Schneuzchen ber bie Taufchmittel. Marber ober Gichhornchen als Scheibemunge, Morbti und Lobfi, befonders in Nowgorod, Pleskow, Smolensk und in Liefland. Dit jum Sandel besonders gebrauchten Felle hießen Runa, Marber, Rogata, Beffcha und Gichhornchen, und hatten unter fich einen feftgefesten Cours. Gine Runa galt vier Nogaten ober zwanzig Beffchen. Daneben kommen allerdings auch Metalle als Taufchmittel vor, bie

<sup>\*)</sup> Ausführliche Details über bie ruff. Staatsschulbenwesen und bie barauf bezüglichen Ginrichtungen in v. Reben b. Raiferreich Rufland G. 569 nach amilichen Berichten. \*\*) Gromere Bolen G. 114.

wie überall auf ahnlichen Culturftufen mehr nach bem Gewicht, als nach bem Geprage genommen wurden. Eine Griwna Golb ober Silber war ein Bfund, bas in Romgorod 96, in Riem 72 Solotnit Im Sandel galt eine Griwna Silber zwanzig Runas ober Anfange bes 15. Jahrhunderte begann man in ben 400 Weffchas. genannten Sanbeleftabten fleine Gilbermungen gu pragen; Dostau folate nach. Man pragte nur Ropeten von langlich runder Form, beren 100 einen Rubel machten, beffen Berth einem hollanbifchen Ducaten gleich fam. 3m 15. und 16. Jahrhundert hatte jeber Golbidmied die Erlaubnig, Roveten zu machen, vorausgefest, daß fie ben wirklichen Silberwerth hatten. Die eine Seite zeigte bann bas Bappen bes Kurftenthums und bie andere Ramen und Titel bes Grofi-Baufig ift auch ber Mungort angegeben, zuweilen auch ber Rame bes Mungers. Berberftein ergablt (S. 63), bag bie alten Ropeten ober Denga auf ber einen Seite eine Rofe, auf ber anberen eines Reiters Bilbnif tragen, auf beiben Seiten ift Schrift. thun biefer bunbert einen ungarischen Ducgten. Gin Altin thut feche Dengen, ein Grifna zwanzig, ein Boltin hundert, ein Rubel zweis Doch herrschte nach ben Orten große Mannichfaltigkeit. Schon Berberftein bemerkt, bag man bie Gilbermunge verfalichte, verfichert aber, er habe nie gehort, bag Jemand begmegen bestraft Die Leute tauschten beim Golbschmieb bas gemungte Gelb gegen eine fleine Bergutung und fur ungepragtes Gilber nach bem Gewicht um. Borber gog man bas Gelb in lange Stocklein obne Bilbnin und Schrift im Gewicht eines Rubels. hat aber biefes Gelb nie zu feben bekommen.

Baar Alexei Michailowitsch fuhrte eine große Beranberung im Seine baufigen Rriege mit ben Schweben und Mungmefen berbei. ben Bolen brachten ihn in schwere Gelbverlegenheiten. Da nahm er im Jahre 1654 feine Buflucht gur Rothmunge. Er ließ die im Lande baufig curfirenden deutschen, niederlandischen und andere Thaler, Die etwa 1 Thir. 15 Mgr. ober eines Ducaten, b. b. halben Rubels Berth hatten, einsammeln und als gange Rubel umpragen, in ber Abficht, fie fpater jum eigentlichen Berthe wieberum einzuwechseln. Bei bem allgemeinen Bertrauen, bas ber Baar genog, hatte bie Annahme biefer neuen Rubel keine Schwierigkeit. Das Geprage ift febr rob. Die eine Seite stellt ben Zaaren auf einem galoppirenben Bferbe in weitem Gewand, beffen rechter Aermel in ber Luft flattert, bie Krone auf bem haupt, ben Scepter in ber hand bar. Die febr fehlerhafte Umschrift lautet: Durch Gottes Gnabe ber große Berr, Baar und Groffurft Alexei Dichailowitich bes gangen großen und Heinen Ruflands. Die andere Seite zeigt ben Doppelabler und oben im Rande die Jahrzahl, am Unterrande fieht ber Werth: Ein Rubel. Da nun aber bie Berftellung bes nothigen Gelbes bei ber Unvollkommenheit ber Mechanik nicht rasch genug von Statten ging, so ' murbe bas ursprungliche Geprage ber Thaler gelaffen und auf bie eine Seite, gleichviel welche, ber ruffifche Reiter mit ber Lange, auf bie andere bie Jahrzahl 1655 geprägt. Diefe Thaler galten auch fortan bei ben Ruffen fur voll und mehr als bie umgeftempelten. Der Raar ließ außerbem auch noch auslandische Thaler in vier Stude feneiben und auf biefelben fein Beichen fegen, und baburch gu Biertelrubeln umgeftalten. Die eine Seite zeigt breimal bas Bort Biertelrubel und bie andere bie Borte: Zaar und Groffurft Alexei Michailowitich von gang Rufland. Bis zum Jahre 1658 galt jeber biefer Biertelrubel 50 Ropeken Silber; ba nun aber bie Gelbverlegenheiten immer arger wurden, fo rieth ber Oberdirector bes Dungwefens Rtischtscheff bie in ungeheurer Menge vorhandenen Silbertopefen, die boch eigentlich nur als Scheibemunge bienten, einzuziehen und an ihrer Stelle kupferne Ropeken in Nowgorod und Bleskow mit bemfelben Geprage machen zu laffen und zu bem Courfe ber Albernen auszugeben. Dieß wurde im Jahre 1655 ausgeführt und befohlen, bas neue Rupfergelb zu bem Gilberpreis in ben offentlichen Caffen anzunehmen. Diese Rupfermunge hielt fich ziemlich brei Jahre au bem Breife bes Silbers. Da nun aber bie Kalfchmungerei aunahm und bas Gilber gang aus bem Berfehre verschwand, fant bas Rupfergelb gar balb auf ben mabren Werth, bann aber unter benfelben. 3m Jahre 1659 galten 100 Silberfopeten 104 filberne. 1661 fcon 200, 1662 300-900 und im Juni 1663 fielen fie gar bis guf Die Kolge bavon war eine entfetliche Roth und ein Aufftanb, ber icon 1661 ausbrach und blutige Scenen berbeifubrie. Allgemach verschwand bas Rupfergelb aus bem Berkehr und bas Bertrauen fand fich wieber ein. Der Baar Mexei Dichailowitich pragte auch golbene Ropeten, die auf ber einen Seite ben Doppelabler auf ber anberen feinen Ramen trugen \*).

3m Gangen war bis auf Beter ben Großen verhaltnigmagig nur eine geringe Maffe von flingenber Munge im Reiche in Umlauf; namentlich fehlte es an Scheibemunge. Beter ber Große pragte baber Rupfermungen in großerer Menge. Er ftellte ben Breis berfelben zum Silber fest. Doch verlor spaterhin bas Rupfergelb bas Bertrauen und es blieb vieles theils in ben Dunghofen gurud, theils

ward es als Waare in das Ausland gefendet.

Schon Beter III. versuchte zur Erleichterung bes Berfehrs bie Ausgabe von Bankbillets zu 500 und 1000 Rubel. Katharina II. feste aufs Reue die Bechfelmunge in Umlauf, bestimmte beren unabanberlichen Werth zum Gilber, ließ ihre Unnahme bei allen Bablungen zu und führte Uffignaten ein. Um 29. December 1768 murbe bie Affignatenbank mit einem Capitale von einer Million Rubel

<sup>\*)</sup> Fr. Abelung, Augustin von Meyerberg und feine Reise nach Auf-land. Betereburg 1827. S. 169 m. Abb.

Gold und Silber begrundet und angeordnet, bag eine gleiche Summe in Bankgetteln unter bem Ramen Affignaten von 25-100 Rubeln in Umlauf gefett werben, daß biefes Bapiergelb bei allen offentlichen und Brivatzahlungen bem Golbe und Silber gleich angenommen werben folle, auch bei ber Bant gegen die gleiche Summe klingenber Runge umgewechselt werben tonne. Das Bertrauen zu biefem Baviergelbe wuchs fo, daß die Raiferin beffen Belauf bis auf einhunbert Millionen Rubel vermehren fonnte, und bag erft in zwanzig Jahren ein Ginken im Berthe beffelben eintrat. Im Jahre 1770 war bas Berhaltnig bes Silbers zum Bapier fich gang gleich. 1788 fcon wie 100 zu 92, 1791 wie 100 zu 81, 1794 wie 100 zu 71, 1803 flieg es auf 80, 1806 war es auf 60 und 1809 auf 50 Dieg war Kolge ber ju großen Bermehrung bes berabaeaangen. Es warb nicht mehr gegen Silber ausgelofet, man Bapiergelbes. gab fleineres gegen großeres und auf Berlangen Rupfermunge. Die rafchefte Entwerthung erlitten bie Banknoten, als nach bem Krieben von Tilfit die Safen fur die Englander geschloffen wurden und ihre Raffe auf 800 Millionen Rubel geftiegen mar. 3m April 1812 wurde ber Silbelrubel mit 4 Rubel 20 Rovefen Ravier bezahlt. Am 9. April 1812 wurde burch Utas bas Papiergelb zur eigentlichen Landesmunge erhoben, gleichzeitig aber auf ein Dritttheil feines Rennmerthes berabgesett \*).

Seit bem Jahre 1817, wo verordnet ward, burch jahrliche Gingiehung von 30 Millionen Rubel bas Papiergelb zu minbern, hat bas Bapiergelb festen Cours. Der Silberrubel bat 32 Bavierrubel und gilt bemnach 91 Silbergroschen. Man bat Bapiergelb zu 5, 10, 25, 50, 100, 200 und 500 Rubel. Die Funfer find blau, Die Beb-Die rothen und blauen Bettel find ner roth, alle anderen weiß. baufig, und in Betersburg und bem Rorben wird Alles in Papier bezahlt und zu festem Preis. Außer bem Papier ift nun bas gangbarfte Gelb bas Rubfer, und die ruffifchen Rupfermungen find zwei bis breimal beffer, großer und gehaltreicher als bie wefteurovaischen, weshalb fie benn auch fafferweise als Baare in bas Ausland geben. Man hat die Grimna zu gehn Ropeten als die größte Rupfer= munge, ben Pjatak zu funf, ben Grosch zu zwei und bie Ropeifa zu einer Kopete. Diese eigentliche Kopeifa ift felten im Bertebr, eben fo bie Denga ober halbe und bie Boluschka, Bierteltopete, bie etwa einem halben beutschen Rupferheller gleichkommt. Am häufigsten erscheint ber Grosch auf bem Markte.

Die Silbermunge, Serebrennuija Monetui, welche am meiften im Berkehr vorkommt, ift ber Rubel (rubitj = abhacken), ber vornehmlich in ben beutschen Oftseeprovingen hausig erscheint. Der Raufmann unterscheibet alte und neue, welche lettere um 20 bis

<sup>\*)</sup> v. Reben, bas Raiferreich Rugland S. 135 ff.

30 Kopeken niedriger stehen. Im Norden gilt der Silberrubel 3 Papierrubel, im Suben aber 4 Papierrubel. In Silber hat man ferner den Politinik, den halben, und den Tschetwertak, den Biertelrubel, den Woßmigrimnik, d. h. Achtgrimner, 80 Kopeken Papier, 92 Kopeken Silber; den Schestigrimnik, den Sechsgrimner, den Grimnik oder Ssorokkopeik zu 40 Kopeken Papier und den Psätotschok, den Fünfer, zu 20 Kopeken Papier. Diese kleinen Silbermünzen sind selkener im Verkehr als die Kupfermünze. Im Süben sind viele spanische Thaler im Umlauf, die man dort auch Thaler nennt und zu 1 Kubel Silber oder 6 Rubel Papier annimmt und ausgiebt.

Die Platinmungen find nur zu 12 und 6 Rubel Papier ausgeprägt, kommen aber felten und zwar haufiger im Norden als

im Guben por.

Die Goldmungen find nicht in großer Anzahl geprägt worden. Einheimische russische Goldmungen sind der Imperial zu 40 Rubel Papier und der Poluimperial zu 20 Rubel Papier, der dem westeuropäischen Louisd'or entspricht. Die Tscherwones, die rothlichen, d. h. Ducaten werden auch die Gollandsti, die Hollandischen, genannt, da sie mit hollandischem Gepräge versehen werden. Dieß ist in Rußland, namentlich aber in Polen die gangbarste Goldmunze. Außerdem ist aber auch viel fremde Goldmunze in Rußland im Umlauf, namentlich die Napoleonsd'ore \*).

In seinem Geldverkehr steht Aufland mit allen Landern bes westlichen Europa in Verbindung und das Banks und Bechselwesen ift ganz wie dort beschaffen. Eben so ist das Actienwesen und die Versicherungsanstalten nach westeuropäischem Fuße eingerichtet.

Maß und Gewicht waren in Rußland in alter Zeit nach ben verschiedenen Landstrichen überaus verschieden. Die Regierung nahm sich baher ber Sache an und ordnete sie durch Ukas vom 11. October 1835, bis schließlich ein anderer Ukas vom 4. Juni 1842 bem Ganzen die Bollendung gab. Für diesen Zweck ward in einem eigenen Gebäude in St. Petersburg eine vollständige Sammlung der russsichen Mustermaße aufgestellt, der noch zur Vergleichung eine andere von ofsiciell bescheinigten Maßen und Gewichten der vornehmsten auswärtigen Staaten beigegeben war. Das Reglement trat vom 1. Januar 1845 in Kraft. Die Maße sind

Långenmaße:

- 1 Merft = 500 Safchen = 3399 preug. Rug.
- 1 Safche == 3 Arfchin == 0,566 Ruthe.
- 1 Arfchin = 21 Fuß = 16 Berschof.
- 1 Fuß = 6\$ Berschof = 12 ruff. Boll = 1 engl. Fuß.
- 1 Werschof = 13 3oll = 21 Linien.
- 1 Boll = 12 Linien.

<sup>\*)</sup> S. Rohl, Reisen in Rugland und Bolen II. 259 ff.

Flachenmaße:

- I Quadratwerft = 104 Rron-Deffiatinen = 446 Morgen.
- 1 Deffiatine = 2400 Quabrat = Safchen.
- 1 Q. Safche == 9 Qu. Arfchin.
- 1 Q. Arschin = 54 Qu. Fuß.
- 1 Q. Fuß = 144 Qu. 30A.

Rorpermage:

- 1 Bebro = Rruschki ober Storf, für Fluskgeeiten 30 Pfund bestilslirtes Baffer bei 13 & Grad R. = 750 rus. Rubikzoll.
- 1 Lichetwerif, fur ichuttbare Korper, 64 ruff. Pfb. bestillirtes Baffer = 1322,71 par. Rubifgoll.
- 1 Tschetwert = 2 Osmin. = 4 Pajof = 8 Tschetwerif = 32 Tschetwerfa = 61 Garnez = 3,819 Scheffel Breuß.
- 1 Rubit Safchen = 27 Rub. Arfchinen = 343 Rubit Fuß.
- 1 Soroftwoi, Fag = 11 Bebro.

Gewichte:

- 1 Berkoweg, Schiffspfund == 10 Bub == 400 Pfund == 12,800 Loth == 38,400 Solotnik.
- 1 Bub = 40 Pfund.
- 1 Bfund = 32 Loth.
- 1 Loth == 3 Solotnife.
- 1 ruffisches Medicinalpfund = 3 bes Sandelspfundes = 8064 Doli\*).

Das Boftmefen geht in Rufland bis in bie Zeiten ber Monwien zurud. Aus ben Anafen wurden Couriere, Gonzb genommen, die eine Berbindung mit der goldenen Horde unterhielten. Jahrhundert wurde Mostau der Mittelpunct des Boftwefens. ber Dritte vermehrte bie Poststationen. Boris Feodorowitsch führte die Postbucher ein, welche die Migbrauche bei ber Ginnahme bes Boffgelbes verhuten follten. Michael Reodorowitsch ließ die Wohnorte nach ben Poftstationen registriren und ftellte Revisoren aller Poft= Der Bertehr mehrte fich und es mußten nun viele Stabtchen und Dorfer ben Boftbienft übernehmen, Die fruber bavon Fruber waren alle Bauern reiheum jum Boftbienft befreit waren. Da nun aber manche Difflichkeit mit biefem Dienfte vervflichtet. verbunden war, fo vereinigten fich bie Gemeinbeglieder und fuchten Freiwillige aus ihrer Mitte, die man von bem Erbzins und anderen Lasten befreite und die dafur die Berbindlichkeit übernahmen, die zagrischen Dienstleute mit Pferben und Begweisern zu verseben. Da nun in der Folge die Regierung diefe Einrichtung fur fich fehr vortheilhaft fand, fo bestimmte fie ein besonderes Boftgelb, brei Dengi für gehn Werft, und ernannte eigene Jamfchtschifts, die jahrliche Gulfegelber und Gratificationen erhielten, welche feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts zwanzig und mehr Rubel betrugen. Diese Einrichtung

<sup>\*)</sup> v. Reben, bas Raiferreich Rugland G. 500 ff.

veranlagte eine neue Auflage, bie Boftgebuhr, Jamofie Dengi, welche nach vorläufiger Uebereinkunft ber Bojewoben mit ben Bewohnern ber Rleden und Dorfer von bem Bfluge bezahlt wurden und bas bie Befiger ber Erbauter und bie Rlofter, auch wenn fie Freibriefe befagen, ebenfalls gablen mußten. Rur ber Batriarch und einige Stifter gingen frei aus. Frei maren biejenigen Orte, bie auf eigene Roften freiwillige Aubrleute unterhielten und ben Courieren bes Baaren unentgelblich Boftpferbe lieferten. Die zu ben Boftstationen geborigen Beufduppen und Pferbeftalle murben im 16, und in ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts von ben Bauern ber benachbarten Orte erhaut und im Stande gehalten. Schon 1512 wird die Art und Beife befohlen, wie fie gekaut werben follen. Auf jeber Boftstation befand fich ftets eine bestimmte Angahl freiwilliger Fuhrleute ober Samfchifchite, zuweilen bis an 70, beren jeber zwei bis brei Pferbe hatte; baber bie Reisenden ohne allen Aufenthalt und überaus schnell vom Berberfteins Diener fuhr in 52 Stunden von Rom-Blake famen. gorob nach Mostau; fur frembe Gefandten ftanden gesattelte Bferbe Bar bas Bjerd febr ermubet, fo konnte er im erften beften Saufe ein frifches Bferb bekommen ober auch bem erften Reiter, ber ibm begegnete, ungestraft bas feinige nehmen, wenn bieg nur nicht ein gaarischer Courier war. Das Postbuch führte ber Birth bes Bofthaufes. Die oberfte Boftbeborbe mar ber Jamofoi Brifas nebft bem Bojaren, bem Dummoi Dworjanin und zwei Diaken ober Schreiber. Die Abstande ber Boftstationen betrugen 30 bis uber 40 Fur Sibirien bestand eine besondere Boft. Die Boft benutte, wo es moglich, auch bie Bafferftragen. Im Sabre 1666 wurde in Mostau die fogenannte beutsche Boft eingerichtet. Die Boft hatte nachstbem bie Berpflichtung, ben Reifenben Rahrungsmittel gu liefern \*).

Peter ber Große organistrte bas Postwesen auf westeuropäischen Fuß und setzte an die Stelle des Jämskii Prikas im Jahre 1723 die Jämskija Ranzeljaria, die Postkanzlei. Das Postwesen ward von den Nachfolgern des Raisers immer mehr ausgebildet und die Ersfahrungen des Auslandes benutt, und sofern sie sich bewährt hatten, angewendet. Im Jahre 1839 ward eine Hauptveränderung vorgesnommen und eine neue bedeutend ermäsigte Bortotaxe eingesührt.

Wer in Rußland mit der Bost reisen will, muß einen Bostpaß, eine Bodroschnia haben, der vom Gouverneur auf eine bestimmte Zeit und bestimmte Strecke ertheilt wird. Gegen Vorzeigung diese Basses muß der Reisende unverzüglich Pferde erhalten, sofern solche vorshanden sind. Für die kaiserlichen Couriere muffen stets Pferde zus

<sup>\*)</sup> S. Ermans Archiv f. b. wiffenschaftl. Kunbe Ruflands II. 304. Bergl. damit E.S. VII. 238 über das abnlich organistrte Postwefen der Orientalen.

rückehalten werben. Sind alle Pferde, diese Refervepferde ausgenommen, unterwegs, so muß der Reisende sechs Stunden liegen bleiben, da jede Station auf zwei Stunden berechnet ist und binnen diese Zeit Postpferde zurückehren mussen. Allgemein ist die Rlage den Reisenden über die rufstschen Postbeamten, die sich nur dann zu woräthigen Pferden bekennen, wenn sie einer außergewöhnlichen Geldzulage vom Reisenden versichert sind. Gemeiniglich sind keine Pserde vorhanden. Ze weiter die Post von der Residenz entsernt ist, desto größer und unverschämter ist die Presserei der Postbeamten, die dasur freilich gar oft von reisenden Beamten übel behandelt, nicht selten geprügelt werden \*).

Durch biese Prellereien ber Postmeister ift in manchen Gegenden bes Reiches, besonders in Litthauen, ein Privatinstitut, die Bauernspost entstanden, die abermals den Gemeindesinn des slawischen Landsmanns sehr bezeichnet. Der Reisende dingt einen Bauer auf eine beliebige Strecke in bestimmter Zeit zu fahren. Der gedungene Bauer sahrt seine Station und dingt einen neuen Fuhrmann, ohne daß der Reisende weitere Bemühungen hatte. Rach jeder Station bezahlt man dem Rückfehrenden den Unterschied der beiden bedungenen Summen und kommt sicher und schnell ohne Betrügereien zu seinem Riele \*\*).

Im Norden, zwischen Wologda und Ustjug weilft, ift noch eine alle Einrichtung, zur großen Last für die Landleute. Jeder Bewohner der am Wege liegenden Oorfer bezahlt jährlich zum Fortschaffen der Bostreisenden zwei Aubel und muß gewärtig sehn, daß seine Pferde jeden Augenblick in Anspruch genommen werden. Zum Glück kommen kaum zehnmal des Jahres derartige Reisende in diese Gegenden. Bestellt aber ein Beamter Pferde voraus, dann muffen freilich auf einer Reihe von Stationen hunderte von Pferden tagelang vergeblich warten, was überaus drückend für die Bauern ist, wenn dieß in die Eintezeit fällt. Die Bauern suchen sich in solchem Falle durch Geld löszukausen. Man versicherte Blastus (R. I. 160), daß habsüchtige und gewissenlose Localbeamte in solchen Fällen nicht selten Pferde nach allen Richtungen vorausbestellen, um die überslüssigen abkausen zu lassen.

Imischen Moskau und Betersburg, so wie Nowgorod, besteht ein Eilwagen. Die Diligence ging im Jahre 1835 zwischen erststenannten Orten zweimal wochentlich und legte diesen Weg von 674 Bersten, 96 1/2 Weilen, in 75 Stunden mit Inbegriff der zu Fruhstud, Mittag und Abendbrot nothigen Zeit zuruck. Die Verson zahlte

<sup>\*)</sup> S. Ruflands inneres Leben I. 113, 116. Blafins I. 29. Arnim, Rife ins ruffiche Reich II. 103.

<sup>\*\*)</sup> Blafins, Reise in Augland I. 30, 169. II. 80. Freilich kommt es auch vor, bag ber Bostmeister, wenn er fieht, bag ber Reisende mit bem Baner unterhandelt, bann ploglich Pferbe hat und baß es neue arge Scesnen giebt.

fur ben Sik ber vier zu zwei und zwei getheilten erften Blake 90 Rubel und fur ben Sig in bem hintern halbrunden, zu vier Sigen eingerichteten Raume 75 Rubel mit 45 Bfund Freigevad. gen war elegant und bequem eingerichtet \*).

In neuester Beit ift Mostan burch eine Gifenbahn mit St. Betersburg verbunden und es follen auch andere Theile bes Reiches burch

Schienenwege verbunden werden.

# Befetgebung und Rechtspflege

geben vor allen Dingen ben Magitab fur ben Culturftand eines Bolles ab, in ber Gefetgebung fpiegelt fich ber Charafter ber Staaten.

Die von wefteuropaischer Civilisation noch nicht berührten Glawen, 3. B. die Montenegriner und die alten Ruffen, haben Gefete und Rechtsformen, die benen ber Bebuinen und Ticherkeffen, ber Germanen und Tungufen entsprechen. Die von beutscher Gultur berubrten Bohmen und Bolen nahmen fur ihre Stadte beutsche Stadt rechte bei fich auf. Die Zaaren waren als Saupter bes Bolfes, ale bie, vor benen Alles gleich mar, wie ber Familienvater, herrscher bes Sangen, die burch feine Gewalt beschrantt werben fonnten. Gie maren Befeggeber, benn fie maren bie Befegeequellen.

Bei ben fublichen Slamen finden wir die alten Rechtsgewohnbeiten noch am meiften rein erhalten. Noch unter bem Borganger bes im Laufe biefes Sahres verftorbenen Bladita mar bas Bolt felbft ber Richter, ber Bladika mar nicht viel mehr als ber Borfigende, wie wir oben (S. 113) gefeben haben. Dabei herrschten gar alterthumliche Gerichtsgebrauche. War Jemand beftohlen worden, fo mußte ber Dieb ben flebenfachen Werth bes Butes erfegen. Um geftoblenes But wieder zu erlangen, ohne ben Dieb ber Schande auszusehen, macht ber Bestohlene offentlich bekannt, daß er bestohlen worden und verspricht bemienigen, ber ihm zu seinem Eigenthume wieder verhilft, eine gewiffe Summe. Rennt nun Jemand ben Dieb, fo zeigt er ihn nicht an, fondern lagt ihm burch eine britte Berfon fagen, bas Berbrechen feb entbeckt und er moge nicht gogern, fich mit bem Berlegten burch Burudgabe bes Butes auszugleichen.

Bewohnliche aber auch außerorbentliche Streitfachen murben immer burch Schiederichter entschieben. Jebe Bartei mablt bann beren gehn bis vierzig, Rmeti, bie fobann bie Sache genau prufen und bie Schufwunde ober ben Mataganhieb nicht nach ber wirklich gefchehenen Berletung, fonbern nach bem Schaben abichaten, ber batte gefchehen konnen. Der schuldig befundene zahlt fur eine Bunde 10, fur zwei

20, für einen Mord 120 Ducaten \*\*).

<sup>\*)</sup> Meyer, ruffifche Denkmaler II. 4. Rohl, Reifen in Rufl. I. 1, und bie Moskauer Privatbiligence berf. II. 2. Arnim, Reife ins ruffice Reich II. 103. \*\*) Bilfinson, Dalmatien I. 272.

Bebuinen und ben alten Germanen, Bebuinen und ben alten Germanen, Bei Sen Gabflawen noch ber Gebrauch ber Blutrache, Mottachen; Abanier, Bocchesen üben fle noch heute ber über ihrereichischen Regierung und bem Bladika nieber-

nand bermunbet worben, so hat er ben Anspruch auf ma; ift Jemand ermorbet worden, so hat fein Sohn bie ben Mort am Morber zu rachen. Ift ber Sohn beim Beters noch nicht mannbar und waffenfahig, so kommt ihm Bermanbten in ber Ausübung biefer Pflicht zwor, fonwen feiner Mutter gur Rachung feines Baters erzogen Mibifierung an ben Tob beffelben und an den Morber wird Sabre alt, fo halt ihm bie Mutter bas blutige Gewand ber bor und lagt ihn barauf, unter leibenschaftlicher Erwend im Beifenn anberer Bermanbten, ja fogar eines Geift-Bien Eib ablegen, bag er im Alter feiner Munbigfeit bes 1886 feines Baters gebenken wolle. Ift ber Sohn noch in ber ligt bie Mutter ben Saugling auf bas blutige Demb ober bistveicht an feiner Statt ben Eib. Das Blutgewand wird hiber Sutte aufgebangt. Der beranwachsenbe Knabe benft Mit an' bie thm obliegende Bflicht und es dauert oft lange Jahre. F eine gunftige Belegenheit zur Erfullung berfelben barbietet. barüber, fo erbt ber nachfte Bermandte bie Rache, ebenso mar ber Morber unbestraft ftirbt, feine Schuld auf seinen Die Reisenden (namentlich Robl, Dalm. I. 416 ff.) be-Une Menge Beifpiele von Jahre lang fortgeführter Rache. fommt es benn boch zuweilen zur Ausgleichung und friedli-Diefer geht eine forgfaltige Ausenbigung ber Blutschulb. tung ber Gefinnungen ber Betheiligten voraus. Der Morber Senoffen burfen es nicht magen, zur beleidigten Familie 20 Tommen. Es muffen fich alfo unbetheiligte Frembe ins Molagen und fur bie Feinbe um freies Geleit bitten. Br labet "gute Leute" ju fich ein, worunter oft Geiftliche, und Re bann in bas Saus ber Blutvermanbten bes Gemorbeten. Befandten bleiben entblogten Sauptes an der Thur fteben und breimal: "Gott helfe Deiner ehrenwerthen Familie". Dann Bir find von dem entfendet, ber Dein Schuldner ift und **Bith** bittet, daß Du ihm Viera — Sicherheit aufs Wort — gebill auf welche Zeit es Dir gut buntt". Sie umgeben bie stena bes verhaßten Ramens. Erfolgt eine gunftige Antwort, fo bent Ach bie Deputation. Run erft kann ber Morber baran ben-Abgeordnete von feiner eigenen Familie zu ichiden, zu ber er Micht viele einladet. Dazu werden aber auch Weiber und unge= teufte Rinder geftellt und von Geiftlichen und Aelteften begleitet. Langt nun die zahlreiche Deputation bei dem Hause der beleibigten Familie an, so ruft sie breimal mit entblogtem Haupte: "He Hausberr, wir beschwören Dich bei Gott und dem heiligen Johannes, das Du dem, der Dir so großes Uebel gethan, Frieden schenkest." Der Hausherr läßt nun den Bopen mit den Frauen eintreten, welche Sauglinge auf den Armen tragen, verspricht auf des Bopen Bitte, bei den Kindern Pathenstelle zu vertreten, während die andern Abgesandten vor dem Hause mit Branntwein bewirthet werden.

Benn ber Tag bes Friedensschlusses festgesett worben ift, kehren

bie Abgeordneten nach Baufe.

An bem festgesetten Tage begeben fich bie Bermanbten bes Gemorbeten mit moglichst gablreichem Gefolge in die Ortsfirche und wahlen bier awolf Manner aus ihrer Mitte, bie ben Morber empfangen Diefer erscheint nun mit Berwandten und Freunden und amolf Ausermablten, Die ihm Die Beribhnungefoften tragen belfen. Runfzig Schritt vor ber Rirche bleibt ber Morber fteben und bier muß er fich bemuthigen, auf die Rnie werfen und fich bas Gewehr um ben Bals bangen laffen, mit bem er ben Morb verubte. Er, fo wie fein Gefolge ift ganglich unbewaffnet. Der Morber magt es noch nicht, feinen Feind anzubliden, er fußt ihm nur Fuge und Banbe, mahrend bie Bermandten es nicht an Bitte und Furfprache fehlen Ift ber Beleidigte endlich überwunden, fo nimmt er bem Morber bie Mordwaffe ab und schleubert fie weit hinweg, wo fie bann von ben Freunden gertrummert wird. Run hebt ber Beleibigte ben Feind auf und umarmt und fußt ihn, und die Anwesenden brechen in lauten Jubel aus. Der Geiftliche fpricht ben Segen und ein Ge bet, und bie Berfohnung ift vollenbet. Darauf wird ber Blutpreis bezahlt und bas Berfohnungsmahl gehalten \*).

Diese Blutrache finden wir auch bei den alten Ruffen. In dem Gesethuch, das der Großfürft Jurif Jaroslaw im Jahre 1039 der Stadt Rowgorod gab, heißt es gleich zu Anfang: Wenn ein Mensch einen anderen tödtet, so soll ein Bruder den anderen, oder der Bater den Sohn, oder die Kinder von seinem Bruder oder von seiner Schwester denselben rächen. Ift keine Berson vorhanden, welche rächet, dann koftet es 40 Griwnen für den Kopf, wenn es ein Ruffe. Demnächst bestimmte dieses Geset den Preis für Wunden, 3 Griwnen fürs Unrecht und dem Arzte den Lohn, wenn keine Zeugen vorhanden. Für den Schlag mit der Faust, dem Stock, dem Trinkhorn und dem Rücken der Klinge mußten zwölf Griwnen bezahlt werden. Eine abgehauene hand kostete 40 Griwnen, ein verletzter Finger 3. Ein Schlag an den Bart ward mit 12 Griwnen gebüst. So waren auch für andere Berletzungen, Beschädigungen an Sclaven, an Bieb,

<sup>\*)</sup> Rohl, Dalm. I. 406 ff.

Richert Alabert und bergl. genau die Bussen burch

L. Belein etricheinen gefchriebene Gefete noch bei weitem n experiment ber Große einige und zwar nur wenige siften Beiten von Sigismund, befonders aber von Sigis-Begierbe, Gefete zu machen und bie alten ny mana beforbers. Daber, fagt ein polnischer Schrift-Budde Sabrhunberts, ba bie alten Gefete beinahe nichts gelten man faum recht angenommen werben, fo muffen beibe alfo ung gerathen, woraus bem gemeinen Befen ein großer macht. Bie Macht, Gefete zu geben, ftand bamale noch luit. boch in Berathung mit ben Rathen und Landboten. ber Konig bas lebenbige Gefet. Die Bojewoben waren bie Deerführer im Rriege, fonbern auch bie Dberrichter Unter ihnen ftanben bie Caftellane. Diese ernannte Ronig. Die Lanbrichter, Unterrichter und Lanbichreiber **Me Abel** gewählt. In ben Stabten war meift ein Rath war auf ben Dorfern richtete ber Schulg \*\*).

be Einrichtungen hatte auch bas alte Ruglanb. Bible Sauptquelle bes Rechts. Der Zaar gab Berorbnungen bie nebft ben Entscheidungen ber Bojaren und Rathe bie iedlicher Gesetze vertraten. Iman ber Schreckliche ergangte in Gavoslawschen Gefetze und gab im Jahre 1542 ein Gesetze **Maber sehr ungenügend war und von den Nachfolgern durch** mat warb. Der Zaar Alexei Michailowitsch fuhlte schon ichfachen Biberfpruche in biefen alten Rechtsschriften, und er wie wir bereits erwähnten, eine Art Stanbeversammlung en und ein Landrecht berathen, bas er bann mit ben Bojaren und Broforofsti, bem Rammerherrn Boltonsti und ben temontieff und Gribojeboff redigirte und sobann brucken ließ \*\*\*). aus 25 Abichnitten, beren erfter von ben Gotteelafterern enftorern handelt. Tobesftrafe, Rnutenhiebe, Befangniß barafe treffen ben Uebertreter, boch ift fein Dag ber Strafe mitund biefe baber bem Ermeffen bes Richters überlaffen. Cavitel banbelt von ber Gr. Zaarifchen Majeftat gebubrerbietung und wie man fur bero Leben und Gefundheit Mangen muffe. Jeber Anschlag gegen bas Leben bes Baaren with bem Tode bestraft, ebenso jeber Bersuch, bas Reich an fich

dentige Uebersehung in Buschings gelehrten Abhandlungen unb Minn: aus Anfland. 1764. Th. I. St. 3. Dann in Ewers das Mocht der Russen in seiner geschichtlichen Entwickelung. Dorp. 1826.

Cromers Bolen S. 136. ) 3d folge ber Uebersesung von Meyerberg und Struve. Danzig

Ber in abnlicher Abficht ein haus ober eine Stadt angunbet, wird verbrannt. Die Erb = und Lehnguter und gesammte Sabe folder Berbrecher merben confiscirt und Beiber und Rinder berfelben, wenn fie um ben Berrath gewußt, ebenfalls am Leben geftraft. Wenn Jemand einen anbern eines gegen ben Zagren gerichteten Berbrechens verklagt, aber keine Beugen vorhanden, auch kein Mittel vorhanden, hinter bie Sache zu tommen, fo foll nach Befinden barin verfahren werben, wie es ber Baar befehlen wirb. Benn Bediente und Bauern ihren Gerrn einer Berratherei gegen ben Ragren anflagen, aber feinen Beweis liefern tonnen, fo foll folcher Unklage nicht geglaubt werben. Bielmehr foll man fie scharf mit ber Rnute Arafen und ihren herren ausliefern. Ber etwas in Bezug auf Anfchlage gegen ben Zaar vorbringt, fobann aber es wieberruft und fagt, er habe bie Anzeige gemacht, um Schlagen zu entgeben ober weil er betfunten gewesen, erhalt bie Anute und wird feinem herrn ausge-Belohnt wird ber, welcher Berrather gefangen einbringt ober liefert. Wenn Jemand eine Busammenrottung und Berfchworung bemertt, fo foll er bas bem Zaaren anzeigen. Ber bien bewiesener Magen unterlaffen hat, ber wird am Leben geftraft. Gleiches Loos trifft ben, ber bie Bojaren, Rammerherren, Rathe und nachften Diener bes Raaren, Bojewoben und Diener in Stabten und Burgen tumultarisch überfällt, beraubt ober ermordet. Der britte Abschnitt handelt von bem hoflager bes Zaaren und von ben bort untersagten Unordnungen und Rankereien. Ber in Gegenwart bes Ragren ober in feinen Gemachern Jemand mit Worten schimpft, wird zwei Boden eingesperrt und zahlt bie gewohnlichen Schimpfgelber; wer baselbft Semand mit ber Sand ichlagt, wird fofort feftgenommen, feche Boden eingesperrt und muß boppeltes Schimpfgelb zahlen. Wer in bes Raaren Gegenwart ben Sabel ober anderes Gewehr gieht und einen niederflicht, wird am Leben geftraft und aus feinem Bermogen werben bes Ermorbeten Schulben bezahlt. Stirbt ber Geschlagene auch nicht, fo wird ber Beleibiger boch am Leben geftraft. Am hofe bes Zaaren und in feinem Reifegefolge barf Niemand ohne Befehl mit Kenergewehr, Bogen und anderen Baffen ichiefen. Der Uebertreter erhalt Miemand barf für bie Batoggen und wird eine Woche eingesperrt. fich in ben zaarischen Teichen und Seen fischen laffen. Ber erwies fener Magen am hofe etwas fliehlt, erhalt bas erfte Mal bie Rnute, bas zweite Mal außerbem fechs Monate Gefangniß, bas britte Ral wird ihm die Sand abgehauen. Das 4. Capitel, von Berfertigern falfcher Briefe, Schriften und Petschaften, fichert biefen Tobesstrafe Das 5. Capitel bestimmt ben Falfchmungern, ben Berfertigern tupferner, zinnerner und ftablerner falfcher Rungen, fo wie benen, bie bas Silber mit Rupfer und Blei verfalschen, die Todesstrafe und foll ihnen bas glubenbe Metall in ben Sals gegoffen werben. Golbschmiebe, die Falschung mit bem Silber treiben, muffen ben Schaben

iten die Anite: 3m 6. Capitel folgen Bestimmungen whit Wifen in auswartige Reiche. Riemanb barf, um Beide ju teiten, in frembe Reiche, mit benen ber Baar in probne Bag veifen, ben ber Bojewobe obne Aufenthalt but; wibrigenfalls er ben baraus erwachsenben Schaben Maken Mer din verratherischer Absicht ohne Bag aus bem her nie Beben geftraft, wer bieg nur um ber Rauf-Ander thut, erhalt bie Anute. Namentlich foll an ber militel bekandelt ben Militairvienft, bas 8. Die Loskaufung Bollgenete, bas 9. bie Bolle, Fahren und Bruden, auf beren barte: Strufen fteben. Das 10. Capitel banbelt vom Bin : 286 Abschnitten. Bor allem empfiehlt ber Zaar Un-Menen Ginheimische wie gegen Frembe. Bas in ben nicht abgemacht werben tann, foll man bem Baaren gur bilie worlegen, ber mit ben Bojaren, Rammerherren und Bulaft zu Gericht figt. Wenn Jemand beweift, bag ber feinbfelig gefinnt, fo foll feine Sache einem anberen bergelegt werben. Ungerechte Entscheibungen ber Bojaren, ebren Mathe und Diaken werben an biefen, wenn es bewith breiboppeltem Erfas und Absestung bestraft. Menne bestechliche Beamte erhalten öffentlich die Knute und immer abgesett. Wer aber einen Richter ber Bestechlich-Andrerwelfe beschulbigt, zahlt ihm bas breifache Schimpfgelb nimt bie Rnute. In Berichtsfachen follen bie Schreiber Me richtig fuhren und von Alager und Betlagten unterfchreiben Jefesten auch in Abichrift nebst ben Acten beim Gericht auf-Strafveftimmungen wegen falfcher Anklagen und ungerechter ingen, wegen ber Bittschriften an ben Zaar und Berfaumnif be; Sonntags und Festtags foll tein Gericht gehalten werben. 26. Abschnitt beginnt die Lifte ber Strafgelber wegen Schimbfber Bojar, ber einen Metropoliten, Ergbifchof ober Bifchof anderen Stanben mußten außer ber Gelbstrafe noch Geerbuiben. Es ift genau angegeben, wie viel Buge Mebte, Belftliche erhalten muffen. Abschnitt 98 bestimmt, bag ein 👫 welcher eines Mannes Cheweibe angethan worden, mit noch Die viel als bem Manne, beffen unverheiratheter Tochter vier-P 1861 als bem Bater gebußt werden muffe. Abschnitt 104 fest Befehl fich vor Gericht Hollen fie ihre Rlage und Berantwortung hoflich, in ber But ohne Larmen vorbringen und kein unziemliches Wort i infen , viel weniger fich unter einander schelten. Wer bagegen ting bem Anbern bie Schimpfgelber erlegen und wirb eine

Boche ins Gefangniß gefett. Ein Schlag mit ber Sand bringt bopveltes Schimpfgelb, Rieben ber Baffe Anute, Tobtschlag Tobesftrafe und Bezahlung ber Schulben bes Ermorbeten. Befdimpfung bes Richters wird noch harter bestraft. Es folgen Bestimmungen wegen Terminversaumnif und Richterscheinen por bem Gericht, Biberfvanftigfeit gegen baffelbe und Burgichaft, fo wie Reftfegung ber Gerichts Es folgen Bestimmungen binfichtlich ber Drobung, Abwefenbeitevormundschaften, Uebergriffe ber Obrigfeiten, Stellvertretung vor Bericht, Beugen, angeblicher Unwiffenheit auf gerichtliches Befragen. Wenn eine Bartel auf ber anderen Bater und Mutter fich beruft, fo follen biefe barauf befragt und bagegen zu excipiren Riemand erlaubt febn, sonbern die Sache nach ber Eltern Ausspruch entschieben wer-Burbe aber ein Theil auf bes anderen Chemeib fich begieben, fo foll baffelbe baruber auch nicht einmal befragt werben. Berren follen uber ihre Diener in gleichem Kalle nicht befragt mer-Raliche Anklager erhielten Gelbstrafe und Anutenhiebe. ber zweiten Bieberholung bes Berbrechens aber mußten fie vierfache Strafe und boppelten Schabenerfat geben. Dann murben fie uber ben Bod gelegt, geknutet, von einem Markt zum anderen offentlich geführt, überall geknutet und endlich ins Gefangnif nach bem Ermeffen bes Raaren gelegt. Erpreffungen ber Militairpersonen an Burgern zogen Anutenftrafe nach fich. Es folgen (6. 192) Beftimmungen über Schulden und Beruntreuung anvertrauten Gutes, über Gewalt und Tumult, Beschäbigung ber Felber und Landguter, Garten und Bienenftode, Grengen und Grengsteine, Gebaube, Beschäbigung burch Thiere, namentlich bofe Bunde.

Das 11. Capitel handelt in 34 Abschnitten von den Bauern, namentlich dem Entlaufen derselben und der Aufnahme und Wiederherausgabe entlaufener Leibeigener. Wenn ein Bauermädchen aus einem Dorfe entläuft und eines andern Knecht oder Bauern heirathet, oder wenn Jemand ein fremdes Bauermädchen versührt und seinem Knecht oder Bauer zum Weibe giebt, so soll sie mit ihrem Mann und ihren Kindern, nicht aber dessen, an den alten Herrn zurückgegeben werden. Ist nun ihr Mann ein Wittwer gewesen, der von der ersten Frau Kinder hatte, so solgen diese dem Bater nicht, sondern kleiben dem Herrn, bei dem sie geboren worden. Eben so wurde es mit entlausenen Wittwen gehalten. Von den Lehngütern

barf Riemand Bauern auf feine Erbguter verfegen.

Das 12. Capitel enthalt Bestimmungen über ben Umfang ber Gerichtsbarkeit bes Patriarchen, und über bas Benehmen ber patriarchalischen Gerichtsbeamten, die ganz so wie die zaarischen zu verfahren haben. Das 13. Capitel handelt von den Canzleien der Metropoliten, Erzbischofe, Bischofe, Aebte, Prioren und anderen geistlichen Burben; bas 14. vom Eide. Zedem Ruffen, der 20 Jahr alt, soll erlaubt sehn, in allen Canzleien an Cidesstatt bas Kreuz zu kuffen oder in

men bunde einem Anberen fuffen zu laffen. Wer bas Areus mund, worm er bie Richter noch nicht abergeugt, einen Abriman und wird, wenn er bas nicht kann, gefoltert. gen ben Gib in ber bei ihnen üblichen Beife ab. Benn nen mitreinem Ruffen in einen Rechtsbanbel gerath unb Annt tuffen wollte, fo fteht ihm bas frei. Doch shitten, daß zwischen ihm und bem Auslander bas Loos me smer bon ihnen ben Eib leiften folle. Wer im Ben falfchen Gib leiftet, ber foll feche Jahre von ber und merben. Das 15. Cavitel handelt von abgethanen 84.16. bon ben Lehngutern, ber Bertheilung berfelben neleifteten Diensten und innehabenben Rechten. Die Lebnen bie Lebnauter nicht nach Billfur vertaufchen, fonbern einesbalb beim Baaren bittweife einkommen. Doch burfte we ober Jungfrau das Lehngut einem Anderen unter ber aberlaffen, bag er fle ernahre. Ebelleute, beren Lebnstirend fie 10-25 Jahr in Gefangenschaft gefeffen, mittleranbere vertheilt worben, follen fie wieber erhalten. Bleibt ster .. Ebelmann ober Auslander im Dienste bes Raaren vor h; fo exhalt bie Bittive 20, die Tochter 10 vom Sunbert Mnierhalte, ftirbt er zu Sause, aber nur die Salfte. bon ben Erbgutern, behandelt namentlich bie Berpfan-Raufe und Grengftreitigfeiten, fo wie die Erbichaften und erteuf wufter Landereien. Das 18. Capitel bestimmt bie Sie-Das 19. Capitel handelt von ben Burgern und Stabten, boben, beren eigentlich nur ber Zaar haben foll. Zwei Werft Kan follen ringsum Biehtriften febn, beren auch um jebe befteben follen. Bon ben Burgerschatzungen und Frohnben meligen, Rofaten und Dragoner ausgenommen. Buben burfen phare Burger haben, frembe Banbler muffen im Gaftbaufe enen vertaufen. Frembe follen fich in Mostau und anderen 3m 20. Capitel werben bie Berbaltniffe ber micht anfaufen. bestimmt. Riemand foll einen Junter als Knecht annehmen. Die vor ber Rnechtschaft ihrer Eltern geboren werben, finb Der entlaffene Anecht muß einen Abschied erhalten. miffen in ber' Anechtcanglei eingeschrieben werben. brei Monate einem herrn bient, wird als beffen Knecht Bit bem Tobe bes herrn werben bie Knechte frei. Das nitel banbelt pom Strafenraub und Diebstahl, fur welche in sund ben übrigen Stabten und Bezirken eigne Morbercangleien tet waren. Sie waren mit Gerichtsvoigten und Geschwornen ab et wurden für diese Berbrechen nur ba, wo folche nicht ben maren, die Bojewoben als die Richter berfelben angenom-Diebstahls überführte Diebe murben gefoltert, um au ob fe nicht auch Morbthaten und noch andere Diebftable

nerabt batten. Gefieht ber Befolterte nichts weiter, fo erhalt er bie Anute, ibm wird bas linke Dhr abgeschnitten, bann tommt er auf zwei Sahre ins Gefangnig und muß in Feffeln Arbeit verrichten. hat er seine Strafe abgefeffen, fo wird er in eine Stadt in ber Ufraine geschickt und zu einem Dienfte, wozu er tuchtig, verwendet, auch ihm ein Zeugniß gegeben, daß er wegen Diebstahls zwei Sabre im Gefangniß gefeffen. Bieberholt er ben Diebstahl, fo wird er abermals gefoltert, verliert bas rechte Dbr, erhalt bie Anute und fommt auf vier Jahre ins Gefangnig mit Arbeit in Reffeln, worauf er in eine Stadt ber Ufraine geschickt wirb. Diebe, bie uber breimal gestoblen, werben, auch wenn fie feinen Mort begangen, am Leben geftraft. Ranbmorber und Rirchenrauber werben ftets am Leben acftraft und ihr But gum Erfag verwendet. Straffenrauber foll jeber wo moglich einbringen. Sie werben gefoltert, und bestehen fie barauf, bag bieß ibr erfter Strafenraub feb, und bag fle auch teinen Mord begangen, fo verlieren fie bas rechte Dhr, geben ihre Guter an ibre Rlager und arbeiten brei Jahre in Feffeln fur ben Baaren, worauf fie in die Ufraine in Strafbienft tommen. Bieberbolter Straffenraub bringt Tobesftrafe. Es ftand Strafe auf Beberbergung von Leuten mit abgeschnittenen Ohren, bie ohne Beugniß umberliefen. Man foll fie an die Obrigfeit abliefern. Bas von den Gutern ber Straffenrauber nach Befriedigung ber Beschabigten übrig bleibt, bas gebort bem Baaren. Wenn Jemand bes Strafenranbes beflagt mar, so hatte er bas Recht, barauf anzutragen, bag man bei feinen Nachbarn Umfrage über feinen Banbel halte. Doch fonnte ber Richter Berbachtige ohne Umfrage foltern laffen. Gin Rnecht, ber eines anberen Berrn Anecht erschlagt und barthut, bag er es nicht absichtlich, fonbern truntenen Muthes in einer Schlagerei gethan, erhalt bie Anute und wird mit feinem Beib und Rind bem Berrn bes Erfchlagenen gegeben; will ber herr ibn aber nicht annehmen, fo muß ber Berr bes Morbers ihm funfzig Rubel Entschädigung gablen. Baar befahl, in Mostau auf feine Roften Gefangniffe zu erbauen. Bu Scharfrichtern follen freie Leute angenommen werben. anderen Orten haben die Gemeinden fur die Gefangniffe, Schreiber, Befangenwarter und Scharfrichter zu forgen. Benn gefangene Rauber burchbrachen, fo murben bie Gefchwornen und Buter gefoltert und mußten einen Theil bes Schabens ber Rlager tragen, bas lebrige mußten die Babler ber Geschwornen, fo wie ber Gerichtsvoigt aufbringen, weil diefer die Gefangniffe unter feiner Aufficht bat. jewoben und andere Gerichtsperfonen follen die Gefangenen nicht als ibre Rnechte benuken.

Das 22. Capitel zählt die Strafen für Verbrechen an Leib und Leben. Sohn oder Tochter, die Vater oder Mutter tödten, sollen, so wie ihre Helfer, an Leib und Leben gestraft werden. Bater oder Mutter, die Sohn oder Tochter tödten, erhalten ein Jahr Gefängniß

und muffen barnach offentlich in ber Rirche ihre Gunbe bekennen. follen aber nicht am Leben gestraft werben. Sohn ober Tochter. welche bie Eltern grob beschimpfen ober gar mit ber Sand schlagen. follen, wenn die Eltern flagen, mit ber Knute geftraft werben. Benn Rinder ben Eltern ihr Gut mit Gewalt abnehmen, fie von fich jagen und fie im Alter nicht ernahren wollen, fo erhalten fie, auf Rlage ber Eltern, bie Rnute und werben gum Gehorfam fraftig gezwungen. Benn ein Rind feine Eltern gerichtlich belangt, fo foll es nicht gebort, fonbern mit ber Anute gestraft und feinen Eltern abgeliefert werben. Bruber- und Schwestermord wird am Thater und beffen belfern mit bem Tobe beftraft. Ginem Rnechte, ber gegen feinen herrn ein Gewehr gieht, wird die Sand abgehauen, tobtet er ben herrn, fo muß er fterben. Wer einen Anderen am Leibe fchanbet, ihm Sand, Fuß, Rafe, Ohren ober Lippen abschneibet, ein Auge ausftogt, bem wiberfahrt, mas er bem Anderen gethan und er muß von feinem Gut noch 50 Rubel bem Beschädigten geben. Wer ben Anderen in fein Saus lodt und prugelt, erhalt offentlich bie Anute, einen Monat Gefangnig und gablt boppeltes Schimpfgelb. bieg ein Anecht, fo wird er auf ber Folter befragt, ob er es auf Befehl feines herrn gethan; ift bieg ber Fall, fo erhalten beibe bie Anute und ber Berr gablt Schimpfgelb; bat ber Rnecht es fur fic allein gethan, fo wird er am Leben geftraft. Gine Frau, die ihren Mann tobt fchlagt, wird lebendig in die Erde gegraben, bis fie ftirbt. Eine zum Tobe verurtheilte fcmangere Frau foll nicht eber bingerichtet werben, als bis fie geboren bat. Wer eine Sausfrau in ihrem baufe überfallt, um ihr Leibes jugufugen ober fie ju entfuhren, ber foll am Leben gestraft werben, eben fo bie Diener ber Frau, wenn fle bem Beleibiger hulfreiche Sand geleiftet. Benn Jemand im trunfenen Duth mit bem Pferd auf eines Anderen Frau ansprengt, fle nieberwirft und tritt, beschimpft und labmt ober, wenn fie schwanger, ben Tob bes Rinbes verurfacht, ber erhalt die Anute und brei Monat Befangniß, und gablt boppeltes Schimpfgelb, wird aber, wenn bie Krau bavon flirbt, am Leben geftraft. Ift ein folder Kall in Folge bes Scheuwerbens bes Pferbes ober bes Berreiffens bes Beuges geichehen, fo findet teine Beftrafung Statt. Ber einen Tobtichlag anftiftet, wird gleich bem, ber benfelben ausgeführt hat, am Leben beftraft. Ber ohne Abficht und burch Bufall einen Menschen erschießt ober erwirft, ber wird nicht am Leben geftraft. Wenn ein Rnecht, indem er feinen Berrn beschütt, Jemand tobtet ober verwundet, fo hat bas ber herr zu verantworten. Wenn ein Anecht Jemanben todticblaat und ber Berr ihn an die Canglei abliefert, und barthut, baß bas ohne feinen Willen geschehen, fo wird nur ber Rnecht am Leben beftraft. Wer Jemand vergiftet bat, fo bag er flirbt, wird auf ber Folter aufs icharffte befragt, ob er ichon vorher Jemanb vergiftet, bann aber am Leben beftraft. Gin Mohamebaner, ber einen

Ruffen mit Gewalt ober Ueberredung zu seinem Glauben bringt und beschneibet, wird verbrannt, der Ruffe aber dem Patriarchen übergeben. Rupplerinnen werden mit der Knute aufs schärffte bestraft. Ein Frauenzimmer, die ein unehelich erzeugtes Kind selbst oder durch eine andere Berson ermordet, wird am Leben gestraft.

Das 23. Capitel verorbnet über ben Gerichtsftand ber Streligen,

bas 24. bie Schimpfgelber und Berichtsgebuhren ber Rofaten.

Das 25. Capitel handelt von den Schenken. Wer über dem Brennen und Ausschenken von Branntwein ertappt wird, der wird nebst den Gasten das erstemal am Geldbeutel, im Wiederholungsfalle aber mit der Knute und Gefängniß bestraft. Bei der Untersuchung wird die Folter an Wirth und Gasten angewendet. Das Verbot des Tabafrauchens und Verkaufs wird bestätigt und mit Kolter und Knute

gebrobt.

Dieß ift ber Inhalt ber Uloschenie, in welcher die fruberen Gefete, namentlich bie bes Iwan Baffiljewitich mit aufgenommen waren. Die Enticheibungen bes Baaren, fo wie bie Ausspruche ber Boiaren follten aber neben bem als Ergangung ber im Gefegbuch überfebenen Kalle und Beftimmungen bienen. Es wurden biefer Berordnungen jedoch gar bald fo viele, daß bas Gefegbuch barüber gang in Bergeffenheit gerathen mar, als Beter ber Große feine Er fam jedoch erft im Jahre 1711 bagu, bie Regierung antrat. Rechtspflege naber ins Muge zu faffen; er errichtete ben Senat, ber in feiner Abmefenheit Staatsfachen und Brivatftreitigkeiten verhandeln Seit 1714 gab er Gefete über die Rechtspflege und feste bie Moschenie in die frubere Giltigfeit wieder ein. Er beftimmte, bag man bie fruberen Ausspruche ber Gerichtshofe, bie Gefetesfraft gehabt hatten, nur bann berudfichtigen follte, wenn fie mit ber Illoschenie nicht in Wiberspruch maren. 3m Jahre 1720 vollenbete ber Raifer eine Umarbeitung ber Moschenie; allein fie wurde niemals gebrudt. 3m Jahre 1724 gab er ein Gefet wiber bie Billfur und Bestechlichkeit ber Richter, die ihr Amt vornehmlich zu Befriedigung ihrer Babfucht migbrauchten. Beber, ber gum Richteramt gelangte, mußte biefe neue Berordnung eigenhandig unterschreiben. Er erließ eine Menge Betordnungen über Aufbewahrung ber Berbrecher, bas Ginfangen ber Straffenrauber, Beruntreuung offentlicher Gelber, Deirathefachen u. f. w. Den Richtern wurde gang befonbere aufgetragen, fich bie Berbefferung bes Gerichtswefens in peinlichen Fallen angelegen febn zu laffen.

Enblich suchte ber Raifer sich Muster im Ausland. Er ließ in Schweben im Jahre 1718 alle Berordnungen sammeln, die ihm zweckbienlich schienen, schaffte bann bie alten Priftaken ober Canzeleien ab und führte auch für die Rechtspflege die Collegien ein, für die er aus Deutschland mehrere Gelehrte kommen ließ, nach benen sich seine Rusellen bilben sollten; auch gab er jedem Gerichtsbof eine Ausell

iunger Cbelleute bei, wo fie erft zu ben niebrigften Berrichtungen gebraucht werben follten, um eine genaue Renntnig ber Befchafte gu Er regelte ferner ben Gang ber Inftangen, feste auch einen Generalrequetenmeifter ein, ber nichts zu thun hatte, als benjenigen, bie gegen niedere Gerichte flagten, fo geschwind als moglich w ibrem Rechte zu verhelfen. Fur gewiffe Falle unterfagte er bie Abrellation an ben Monarchen. 1721 machte er eine neue Gerichtsorbnung bekannt, 1722 verbot er ben Richtern eigenmachtige Ausleaung ber Gefete und verlangte, bag biefe nach bem Buchftaben ausgelegt werben follten. In zweifelhaften Rallen murben bie Richter an ben Senat verwiesen. Diese Berordnung mußte in jedem Berichtscollegio auf einer bolgernen Tafel geschrieben und auf bem Seis fonstisch aufgestellt werben, - eine Sitte, bie noch vor sechszehn Jahren allgemein ublich mar. Fur jedes Juftigcollegium murbe als Oberauffeber ein Generalprocurator ernannt, ber ben perfonlichen Rleiß ber Richter übermachen mußte und Schuldigen Bermeife ertheis len, auch fie bem Raifer anzeigen follte.

Rachbem die Gesetcommission funf Jahre gearbeitet, erklarte fie, daß es unmöglich seh, die planlose Uloschenie als Grundlage einer neuen Gesetzebung beizubehalten. Beter der Große befahl, fie solle sich dann das danische Gesetzbuch zur Grundlage wählen, aber diesenigen Abschnitte aus der Uloschenie dabei aufnehmen, welche noch auf die Sitten und Gebrauche des Zeitalters paßten. Er ließ darauf seine eigenen Gesehe neu drucken — allein bald darauf ftarb der

Raiser \*).

Die jum Theil febr fturmischen Regierungen, bie auf Beter folgten, waren nicht geeignet, eine fhftematifche, rubige Entwidelung ber Gefeggebung zu forbern. Die Digbrauche bauerten fort, bie Strafen waren graufam, wie benn noch unter ber Raiferin Elifabeth Anuten, Bungenausschneiben u. bergl. an ber Tagesorbnung maren und an Berfonen aus ben erften Standen vollzogen murben \*\*). Elifabeth feste aufs Reue eine Commission zur Abfaffung eines eigenen Gefetbuches nieber, bie aus lauter altbemabrten Gerichtsbeamten bestand. Sie fuhrte zu Anfang ihrer Regierung oft ben Borfit im Senat, gab bas jedoch balb auf. Der Senat hatte bie Macht, Tobes-Die Raiserin hatte aber bas Gelubbe gethan, ftrafe zu ertennen. bag unter ihrer Berrichaft Riemand mit bem Tobe beftraft werben folle, und fle entzog baber bem Senat feine Macht uber Leben und Ein Zeitgenoffe, General Manftein, verfichert, bag bie Mbschaffung ber Tobesftrafe bie Bugellofigkeit bes Bolkes wesentlich ge= forbert und die gegen die Auslander gerichteten Straffenauflaufe gu Oftern 1742 begunftigt habe (Memoiren S. 454 ff.).

<sup>\*)</sup> S. d'Eon de Beaumont historische fatistische Abhandlungen über Rufland S. 137.

\*\*) Manstein mémoires sur la Russie S. 520 und 428.

Bir fahen schon oben, wie Ratharina II. balb nach ihrem Regierungsantritt aus allen Provinzen ihres unermeßlichen Reiches Abgeordnete nach der Restbenz zusammenrief, deren Hauptaufgabe die herstellung eines neuen Gesehuches war. Sie selbst hatte die In-

ftruction abgefaßt und bruden laffen \*).

Die Raiferin hatte bie Absicht, Die Gefege ben Sitten und ber Dentungsart bes Boltes anzupaffen, fie flar und verftanblich abgu-faffen und fie zu einem Theile bes Unterrichts machen zu laffen. Die Grundlage follte bie Gleichheit aller Burger bor bem Gefege bilben. Graufame und unnothige Buchtigung bezeichnet die Raiferin als Thrannei, burch ihre Strafen will fie Bef-Sie verlangt buchftabliche Befolgung ber Gefete ferung bewirken. von ben Richtern und moglichfte, aber umfichtige Befchleunigung ber Bo fichere Burgichaft vorhanden, foll feine Berhaftung Broceffe. ftattfinden. Gie verlangt, bag ber Unterthan feinen Richter felbft mable, und geftattet bieß bem Rlager und Beflagten zu gleichen Theilen zu thun. Ihre Bestimmungen binfichtlich ber Zeugen, ber Begriffe von Berbrechen gegen Religion und Staat, die Abschaffung ber Foltern, ber Tobesstrafen, ber Entehrung zeigen bie humanen Befinnungen, von benen in jener Beit alle mit ber Befeggebung fich beschäftigenben Kurften und Gelehrten erfullt maren \*\*).

Die Commission arbeitete lange Zeit an ber Losung ihrer Aufgabe, ohne bamit zu Stande zu kommen. Indessen wurde die Rechtspstege doch möglichst im Geiste der Raiserin gehandhabt. Der Antheil, den sie an den westeuropäischen Staatsereignissen nahm, so wie ihre Türkenkriege lenkten ihre Aufmerksamkeit nicht von dem großen Berke ab, das sie begonnen; allein sie ersebte dessen Bollendung nicht. Kaiser Bauls kurze und sturmvolle Regierung war der Gesetzebung nicht günstig, und die Bestrebungen seines Sohnes Alexander waren zunächst auf die herstellung der Ruhe im westlichen Europa gerichtet. Die letzen zehn Jahre seines Lebens war seine Thätigkeit vollständig in Anspruch genommen, um die seit Katharina in das Reich einge-

brungenen westeuropaischen Elemente zu acclimatifiren.

Seinem Nachfolger, Rifolaj I. war es vorbehalten, die Gefetzgebung für fein Reich zum Abschluß zu bringen. Bald nach dem Antritt seiner Regierung verordnete der Raiser zunächst die Anfamm-Iung des vorhandenen gefetzgebenden Materials. Der Raiser wählte dann daraus diejenigen Gesetz, welche jetzt in Krast bleiben sollten, und an denen nichts geandert werden durfte. Aus der Gesetzammlung von 1649 bis zum 1. Januar 1832, fagt der Raiser in dem Maniseste, welches die Publication der Gesetz begleitete,

<sup>\*)</sup> Abris des Lebens und der Regierung Katharina II. Berlin 1797. S. 218 ff. Noch fehlt eine brauchbare Uebersehung dieser Instruction.

\*\*) S. d'Eon de Beaumont a. a. D. S. 159 ff.

find alle Gefete, welche in bem Beitraume von 138 Jahren in Anwendung waren, und bie felbft burch alle Beranberungen binburch bis auf unfere Tage ihre Kraft und Korm bewahrt baben, gesammelt und ihrer Ratur gemäß claffificirt worden; nur biefenigen bat man ausgelaffen, die ichon durch frubere Berordnungen aufgehoben waren. Mit Ausnahme ber Bestimmungen fur bie Land- und Seemacht find biefe Gefete in eine gleichmäßige Sammlung gebracht worben, bie nach den Zweigen der Abministration und Justig in verschiedene Alle Gefete, welche nach bem 1. Januar 1832 be-Bucher zerfällt. fannt gemacht werben, follen am Schluffe jeben Jahres, mit Bezug auf ihren Inhalt, ben betreffenben Buchern einverleibt merben, fo bag bie in ber gangen Sammlung eingeführte Ordnung fur immer Bestand behalt. Das bringenofte Bedurfnig bes Reiches, Gerechtigfeit und Ordnung in ber Berwaltung, machen biefe Magregel burch= Sie begrundet bie Rraft und bie Thatigfeit ber aus nothwendia. Gefete fur bie Gegenwart und legt einen ficheren Grund fur bie allmalige Berbeffung in ber Bufunft. Sie erfullt mit einem Bort bie Buniche, von benen unfere Borfahren in einer ununterbrochenen Reibe von 126 Jahren befeelt murben \*).

Der Raifer begnügte fich inbeffen nicht mit ber Berftellung biefer muhvollen, umfaffenben Arbeit. Am 15. August 1845 publicirte ber Raifer bas Strafgefegbuch bes ruffischen Reiches. bem Manifefte heißt es, nachbem bie Gefetfammlung ermabnt ift: "Bei ber Ausfuhrung biefer umfaffenben, burch bie Erfahrung als nuglich bemahrten Arbeit blieb uns nicht verborgen, wie nothwendig es feb, biefe Sammlung fowohl burch einzelne, nach Daggabe bes zeitigen Bedurfniffes vorzunehmende Berbefferungen, als auch burch Beroffentlichung ganger Gefetbucher fur bie wichtigern 3meige bes Rechts zu vervollkommnen. Diefen Gebanken beharrlich verfolgend und ftufenweise ins Wert fegend, erachteten wir fur gut, gur Durchficht ber Strafgefege ju fchreiten, beren gerechte und unablaffige Banbhabung eine ber festesten Burgichaften ber gefellschaftlichen Ordnung und ber Sicherheit ber Einzelnen ift. Indem wir ber zweiten Section unferer Canglei ben Auftrag ertheilten, ein neues Strafgefegbuch gu entwerfen, machten wir es ihr zur Aufgabe, in biefen nach bem Syftem und ben Gintheilungen bes allgemeinen Reichsgesegbuche und in genauer Uebereinstimmung mit ben Grundprincipien ber vaterlandi= fchen Gefetgebung zu verfaffenden Entwurf alle burch ben jetigen Buftand ber burgerlichen Gefellschaft und ber Sitten in Rugland nothig geworbene Erganzungen ber bestehenden Gesete aufzunehmen, ben Begriff ber einzelnen Berbrechen und Bergeben, ber schweren wie ber geringen, genauer als bisher geschehen zu bestimmen, nicht blos beren verschiedene Abstufungen, fondern auch bie Umftande an-

<sup>\*)</sup> Aus ber Ueberfepung bes ruff. Orginals G. 2.

zugeben, welche beren Strafbarkeit erschweren ober mindern, und für jebe gesehwidrige handlung eine ihrer Beschaffenheit entsprechende und verhältnismäßige Strafe festzusehen, damit bei Fällung der Urtheile die Willfür so viel wie möglich beseitigt und der Angeschuldigte nur

ber unmittelbaren Birtung ber Gefete unterworfen wirb."

Diefes Gesethuch trat mit bem 1. Mai 1846 in Birtfamfeit \*). Das Bange, in 2224 Paragraphen, gerfallt in zwolf Abschnitte. Der erfte handelt von Berbrechen, Bergeben und Strafen im Allgemeinen, ber 2. von Berbrechen wider die Religion und Uebertretungen ber zum Schutz ber Religion bestehenden Anordnungen, wobei auch Berletung, Berunehrung und Beraubung ber Graber und Meineib. Der 3. Abschnitt umfaßt die Staatsverbrechen, Bochverrath, Aufruhr und Landesverrath, ber 4. Berbrechen und Bergeben wiber Die Staats. verwaltung, mobei Biberfeglichfeit gegen Beborben, geheime Gefells schaften und Lanbflucht, ber 5. bie besonderen Berbrechen offentlicher Diener, wie Migbrauch ber Amtsgewalt, Bestechung, Erpreffung, Infubordination; ber 6. Bergeben wider bie allgemeinen Landesverpflichtungen, wie die Militairpflicht und andere offentlichen Laften. Der 7. Abschnitt handelt von ben Berbrechen und Bergeben, burch welche bas Gigenthum ober bie Einfunfte bes Stagtes beeintrachtigt merben. wie Kalschmungerei, Regal- und Bollbefraubation, Forftfrevel u. bergl. ber 8. von Bergeben wider die offentliche Bohlfahrt und Ordnung, wiber Gefundheitsanordnungen, Quarantaine, Falfdung ber Lebensmittel und beren Bertheuerung, Berleumbung, Bettelei, unfittlichen Lebenswandel; hierher gehoren die Cenfur und die Bauordnung, Wege-, Boft = und Sandelsordnung, Gewerbe = und Fabrifordnung u. f. w. Der 9. Abschnitt ordnet die Berletung ber Gefege über bie Standes rechte, wobei bie Leibeignen, Digbrauch ber gutsberrlichen Gewalt. Der 10. Abschnitt behandelt bie Berbrechen wiber bas Leben, bie Gefundheit, Freiheit und Ehre von Brivatpersonen. Dabei bas Duell (§. 1970—1985), Gewaltthat und rechtswidrige Drohung. Der 11. Abschnitt umfaßt bie Bergeben wiber bie Befege bes Familienrechts, bie Chegesete, die Gesete wiber Entfuhrung verheiratheter Frauen. Migbrauch ber elterlichen Gewalt, Bormunder. Der 12. Abichnitt behandelt bie Berlegung ber Rechte bes Brivateigenthums, burch Beschäbigung, Entwendung und Unterschlagung.

In ben Anhangen finden sich noch einige besondere Aussubrungen und die Ausnahmen, welche bei den umherstreifenden Bolkern, ben Kautastern, Kalmpken, Kirgisen und Samoheden stattfinden.

Den Schluß macht bie Stufenleiter ber Strafen.

Die altere ruffifche Gesetgebung beruhte auf ben germanischen

<sup>\*)</sup> Strafgesehuch bes ruffischen Reichs, promulgirt im Jahre 1845 nach ber ruff. Orginalausgabe. Deutsch bearbeitet von E. S. Carler. u. Baben 1847. 8.

Rechtsbegriffen ber Barager. Bir sinden daher auch eine Renge Erscheinungen des germanischen Rechts in dem Altrussischen wiederziehren. Dahin gehört das Wehrgeld und die Blutrache. Auch das Ordale oder Gottesgericht fehlt nicht im altrussischen Rechtsleben. Im russischen Recht des 13. Jahrhunderts sindet sich noch das Gotzstutzeil, wo man nicht mit Zeugen durchtam. Es hieß das Recht des Eisens \*). Auch in dem Geseh des Iwan Wassischen fich noch das Gottesurtheil; der Verlierende mußte seine Bassen an die Gesichtspersonen abgeben. Seitdem verliert sich diese Gewohnheit.

Die Strafen ber alten rufsischen Justiz waren sehr hart, ja die bei der Untersuchung so häusig angewendete Folter war schon schlimmer wie manches, was jetzt als Strase gilt. Das schlimmste war, das noch in der Moschenie kein Strasmaß bestimmt war. Zu hers bersteins Zeit war das Erhängen die gewöhnlichste Todesstrafe. Später schling man den Berbrechern die hirnschale mit einer Keule ein und steckte die Leiche derselben im Winter unter das Eis, im Sommer wurden sie einen Fluß geworfen. Doch wurden manche auch geköpft, gerädert und gespleßt. Unter Alexei Richailowitsch ward das Enthaupten mit dem Beile die gewöhnlichste Art der hinrichtung. Kindesmörderinnen wurden lebendig in die Erde gegraben \*\*).

Seit ber Raiserin Elisabeth trat größere Milbe in Anwendung der Todesstrafe ein, sie dauerte unter den folgenden Regierungen sort und ist im neuen Strafgesethuch sehr gemildert; sie existirt nur in der ersten Classe peinlicher Strafe und besteht meist im Erhängen. Die peinlichen Strafen sind überhaupt in vier Classen gebracht, wowon die zweite in Berlust aller Standesrechte und für eximirte Berbicher in viersähriger die lebenslänglicher Zwangsarbeit in den Fastische, Festungen oder Bergwerken Sibiriens besteht. Richt eximirte Berbrecher erhalten vorher 30—100 Beitschenhiebe öffentlich von Henstensten und werden dann gebrandmarkt. Die peinliche Strafe deritter Classe besteht in der Deportation nach Sibirien, die der vierten in der Anstedlung jenseits des Kaukasus. Die Correctionsstrafen bestehn in Berbannung, Gefängniß, Festung, Haft und Geldbugen\*\*\*).

Die Peitschenhiebe werden mit ber Knute, einem langen, handbreiten, spiß zulaufenden Leberriemen von zwei Pfund Gewicht, auf ben entblößten Rucken des an den Händen aufgehängten Berurtheilten gegeben, wodurch dieser surchtbar zersleischt wird. Unter Elisabeth ethielten noch Damen die Knute. Das Waß der Hiebe hing in alter Beit von der Laune des Richters ab, das neue Strafgesetzbuch besichräft die Anzahl derselben auf hundert.

<sup>\*)</sup> Ewers, bas altefte Recht ber Ruffen S. 316. Meiners Bers gleichung II. 268.

<sup>\*\*)</sup> Meiners Bergleichung II. 281. Ruflands inneres Leben I. 138.
\*\*\*) Das Rabere im Anhang jum Strafgesethuch bes ruffischen Reichs E. 429.

Reben ber Annte finden fur leichtere Bergeben Mittellen Anwendung. Früher gab es eine eigene Art berfelben, bie Der Strafling ward ausgekleibet, auf ben Banch gelagte bei und Bugen festgehalten und mit Authen gehauen, bann und auch auf der Borberfeite bes Korpers geprügelt.

Die Brandmarkung, nur bei ber ersten Classe better Strafen üblich, besteht barin, daß dem Berurtheilten bluden.
K. A. T. (Katorshnyi), b. h. Zwangsarbeiter, auf Silemann gen eingebrannt werben. Franen werben nicht zur Branklingen eingebrannt werben. Branen werben nicht zur Branklingen (Strafgeseth. §. 28).

Die Strafe ber Berbannung nach Sibiriempulite nicht mit ben Zwangsarbeiten in ben Bergwerken wom Berberbunden ift, als teine schwere Strafe geachtet. Gegenwärtig die Berbrecher nur die gewöhnliche Schicht von acht Stundschaft Gruben und bringen die ganze übrige Zeit, so wie den gewingen tag, zu Tage in eigenen Wohnungen zu. Die Behandlung in wärtig so mild, daß fremde Reisende fürchten, daß dieß für kunft zur Ausschlung der Ordnung sühren werde \*).

In ben Jahren 1823—1832 wurden 72,904 Manner mit Beiber, zusammen 83,699 Bersonen, burchschnittlich im Jahren Beiber, zusammen 83,699 Bersonen, burchschnittlich im Jahren nach Sibirien verwiesen. Da bie Weiber bas Recht haber Mannern und umgekehrt zu folgen, ja selbst ihre Kinderig mitnehmen, so beträgt ber jahrliche Bufluß bieser Art fangetwa 10,000 Kopfe. Die Berwiesenen zerfallen in folgende Andersonen in folgende Andersonen gerfallen in folgende gerfallen gerfallen in folgende gerfallen gerfal

- 1) Criminalverbrecher, 37,736 Manner und 5236 Machen vorzugsweise bie Gouvernements Moskau, Afchernigenig burg, Taurien, Afchernomorien, Perm, Aftrachan und meisten aber Petersburg und Cherson lieferten.
- 2) Lanbstreicher, 30,703 Manner und 4605 Beiberg und vibuen aus ben sublichsten Gouvernements bes Reichs.
- 3) Wegen schlechter und ausschweifenber Aufführung men und 579 Weiber, meift aus ben beiben hanviffabten beden
- 4) Auf Urtheil und Antrag ber Dorfgerichte wegen. Betragens 716 Manner und 20 Beiber, aus ben Gentle Berm, Taurien und Cherson.
- 5) Auf Antrag bes Guteberrn nach Berfügung bestelltements wegen ichlechten Betragens 931 Manner und Bliffenberartige Ausweisungen fur ben Guteberrn mit vielen Grand Bebingungen und Roften verbunden find, so kommen fie fiele Der Leibeigene muß es arg treiben, ehe er ben herrn bagn.

<sup>\*)</sup> Cottrell, Sibirien II. 51 ff. Diefer Buftand maite regeln von Seiten bes Generalgonvernements nothig, der wahrten.

<sup>\*\*)</sup> S. Harthausen, Studien II. 236.

Uebrigens fieht es ber Leibeigne eines harten Berrn fur ein Glud an, nach Sibirien verwiesen zu werben, baber benn viele Bagabunden einen fleinen Diebstabl begeben, um aufgegriffen und auf Staatstoften nad Sibirien geschafft zu werben. Es ift ben Ruffen bas, was ben Deutschen bes 19. Nahrhunderts Amerita, bas Land eines zu boffenben Glude, und im Gangen bringt es weniger Taufdungen. - Alle, bie feinen Baf ober fein Reugniff von ber Bolizeibeborbe ibres Diftricts aufweisen konnen, werben nach Sibirien geschafft \*).

Die Berbannten werben mit Ausnahme ber ichwerften Berbrecher alliabrlich aus ben verschiebenen Gouvernementoftabten in Abtheilungen, gefesselt und unter Estorte, nach Sibirien abgeführt. fle bie Grenze betreten, werben fie in bie verschiebenen Gegenben Die Mehrzahl tommt nach Oftsibirien, ba ber weftliche Theil des Landes in den befferen Gegenden schon ziemlich angebaut ift. Bon Stund an hat ber Eintretende fein fruberes Leben binter fich und wird nicht mehr als Berbrecher angefeben, benn felbft bie Beborben nennen fie nicht fo, fonbern nur ungludliche Leute.

Die ichweren Berbrecher muffen auf Lebenszeit in ben Berg-Chebem faben fie bas Tageslicht nicht wieber und werfen arbeiten. verblieben bis an ihren Tod in ben Gruben. Jest arbeiten fie ihre Doch werben fle als moralisch tobt betrachtet. Auf biefe Schichten. folgen bie Berwiesenen in zwei Claffen, beren erfte eine Beit lang au offentlichen Arbeiten verwendet wird, ebe man fie anflebelt, mab-

rend bie zweite fogleich zur Ansiedelung gelangt.

Die erfte Claffe ber Berwiesenen arbeitet in ben Salsfebereien und Ralkofen und erhalt jahrlich 36 Rubel fur ben Unterhat; da die Lebensmittel fehr wohlfeil find, verbrauchen fie kaum bie balfte, bie andere wird aufgesammelt und, wenn fie fich vier bis feche Sahr gut gehalten haben, ihnen zugestellt. Sie erhalten fobann Grund und Boben umfonft nebft bem Bauholg, bauen fich ein Saus und schaffen fur bas Ersparte Sausrath und Inventar. Dazu erhalten fie Saatkorn und Broviant für das erfte Jahr.

Die Berwiesenen, welche fogleich angesiebelt merben, bringt man fofort nach ihrer Ankunft in ben bereits vorhandes nen Dorfern unter, theils werden fie jur Anlegung neuer Dorfer bermenbet. Jeber erhalt Land, Wiefen, Bolg und eigenes Saus im ruffischen Gemeindetheil, ein Pferd und eine Ruh, zwei Schafe, Pflug, Egge, Bagen, Sichel, Beil, 9 Bub Roggen, von Gerfte, Safer, hanffamen je ein Bub, drei Jahr hindurch den Broviant eines Solbaten, fur fich taglich eine Ropete Silber und fur die Frau und jebes Rind einen halben Rop. Rach ben erften brei Freijahren zahlt

<sup>\*)</sup> S. Cottrell, Sibirien I. 2 und S. 8, wo ergahlt wirb, bag im Gefängniffe von Mostau ein alter Mann fußfällig um bie Berschickung nach Sibirien bat. 2. Ritichie, R. nach Betereb. und Mostan G. 270.

ber Angefiebelte bie gewohnlichen Rronabgaben. Die Gebofte und Dorfer find regelmäßig und nach Borfcbrift angelegt. Alle Berwies fenen find glebae adscripti, bie obne Erlaubnif bas Dorf nicht über Racht verlaffen, auch feinen andern Stand mablen burfen. Jebem neuen Dorf wird ein Rofat als Borftand beigegeben, ber bie Ordnung aufrecht erhalt, fleine Streitigkeiten entscheibet und, wenn Berbrechen vorfallen, ble Schulbigen verhaftet und an die Beborben abliefert. Diefe folbatische Aufficht bort mit ber nachften Generation auf und macht ber gewohnlichen ruffifchen Staroftenregierung Blat. Die Erfahrung eines Jahrhunderts hat gelehrt, daß ein großer Theil biefer angefiedelten Berbrecher febr balb fleißige, friedliche und orbentliche Leute werben. In ber nachsten Generation findet fich ichon Boblftanb, ja Reichthum ein. Alle Colonien find in blubenbem Stande, es herrscht viel Industrie. Da die Anfiedler aus allen ruffifchen Gegenden bier zusammenkommen, so bringt jeder bas Gute, was er in feiner Beimath in Aderbau und Sandwerken gelernt bat, mit. Die Renntniffe gleichen fich aus und es berricht bier viel weniger Schlendrian und Bergebrachtes, als im eigentlichen Rufland. Dabei baben fich alle ruffischen Rationalnuancen, alle ruffischen Dialecte bier verschmolzen und einen fehr beftimmten und eigenthumlichen Charafter und einen besonderen Dialect, ben fibirifchen, hervorgebracht. Alle Reifenden ftimmen barin überein, bag in Sibirien viel Thatigkeit und Tuchtigkeit und mehr Bieberkeit herrsche, als im eigentlichen Ruflanb. Die Sitten find einfach und rein, die Ehrlichkeit ift allgemein; an keiner Thur ift ein Schloß und ber Reisenbe ift volltommen ficher. Wenn an einer Thur ber holzriegel außen vorgeschoben ober ein Pflod angestedt ift, fo bebeutet bieg, bag ber Eigenthumer nicht zu Saufe, und bann ift bas Saus fur Jebermann ein unantaftbares Beiligthum.

Einen traurigen Einfluß hat freilich in neuer Zeit die Sitteneinfalt und Chrlichkeit durch die Goldsucherei erhalten. Biele Colonisten haben ihre Ansiedelungen verlassen und find den Goldlagern nachgegangen. Biele Ankommlinge ließen sich von den Speculanten anwerden, um, allerdings gegen sehr hohen Lohn, sich in den Goldwässichereien brauchen zu lassen. Im Jahre 1844 waren 19,000 mit diesem Erwerd beschäftigt. Wie überall war die Folge Entartung und moralischer Berfall \*).

Es ist eigenthumlich, bag im Zeitraum von nur wenigen Jahren bie hauptsächlichsten Colonielander ber Europäer, Sibirien, Rordamerika und Australien bas ebelste Metall in unerhörter Fulle barboten und damit die unedelste Leidenschaft in der Bruft der Ansteller aufregten. Indessen diese Fulle wird nicht unerschöpflich sehn, und wenn sie erschöpft ift, wird die durch die Habsucht in jene Lander ge-

<sup>\*)</sup> Sarthaufen, Studien II. 239 ff.

gogene Bevolferung ben Landbau ergreifen muffen, um bas Leben gu friften, und fodann ein neues, segenvolleres Dafenn fich begrunben.

Sibirien ift bie großartigste Colonie unter allen von ben Curovaern bearundeten; Beftfibirien bat 57,000, Oftfibirien 154,000 Quabratmeilen; Beftfibirien hatte 1838 1,770,000, Oftfibirien nur 886,000 Einwohner. Das gange ungeheure Land hat nur 45 Stabte. Die ruffifche Colonisation beschrantt fich meift auf ben sublichen gebirgigen und feereichen Strich. Den malbigen Rorben burchzieben 228,000 Jager - und hirtenftamme. Das fublichfte Steppenland ift ben mongolischen hirten eine bequeme Beimath.

Die Ansiedelungen außerhalb ber Stabte bestehen in ohngefahr 6000 Dorfern mit 169,347 Beboften. Die Dorfer find klein und baben burchichnittlich 133 Einwohner. Die mannliche Bevolkerung besteht aus 795,658 Mannern, wovon 685,788 Kronkauern, 4158 Obnodworzen, 37,868 colonistrte Berwiesene, 1844 Leibeigne und 66,000 angefiedelte Tataren. In Sibirien ift nur ber funfte Theil bes fruchtbaren Bobens angebaut. Es fehlt bort gang ber grund = und bauerbefigende Abel, benn ber eingeborne Abel, die Bojarenkinder, hat nur wenige gefellschaftliche Borzuge, nicht aber bas Recht, Bauern leibeigen zu befiten. Die wenigen in Sibirien lebenben Leibeignen find mit ihren herrschaften borthingekommen und beren berfonliche und hausbiener. Es ift übrigens gefeglich verboten, in Sibirien Leibeigne anzuftebeln.

Die Dorfer Sibiriens find anders als bie ruffifchen, bie Stragen breit, mehrfach burchschnitten und unregelmäßig angelegt, bie Gebofte find groß, die Baufer fteben frei und einzeln, fo dag wenig Feuersgefahr vorhanden, und find groß, geraumig und mit Bierrathen, wie bie nordruffifchen, verfeben. Die meiften Gebofte haben Sommerund Binterhaus neben einander. Die Baufer werben fehr reinlich gehalten, bie Stuben find gebielt und fleißig gescheuert; bie Thiere burfen nicht in die Zimmer, alliahrlich wird bas gange Saus zweimal mit Ralf geweißt. Es fehlt nicht an guten Defen, und man findet bier, was in Rugland gut ift, angewendet und bas Schlechte Unmittelbar vor und um die Dorfer und Mangelhafte vermieben. liegen die Biehweiben, die Ader find oft 8-20 Berft davon entfernt, mas nichts ichabet, ba fle feines Dungers bedurfen. In ben umzaunten Geboften find besonders eingefriedigte Gemufegarten, in benen Rohl, rothe Ruben, Mohren, Bohnen, Gurten, Rurbiffe, Melonen und andere Fruchte gebaut werben. Bon Obft fommen nur bier und da Rirschen vor. Un Balbern ift eine unermegliche Fulle vorhanden. Die Biebzucht ift bebeutend und mancher Bauer bat 100 Pferbe, 40-50 Rube, 100-150 Stud Rleinvieh. Die Pferbe find am gablreichsten; fie geboren ber firgififchen Raffe an, find flein, rasch und unermudlich, fie laufen an 20 Werft, gegen 3 Meilen in ber Stunde. Das Stud toftet 35-150 Rubel B. In Oftfibirien ift bie Aasse von Jakutsk heimisch, die groß, starkknochig und außerorbentlich dauerhaft ist.

Der Aderbau ist die Hauptbeschäftigung, daher die Städte noch zurück und nur schwache Anfänge des Bürgerthums vorhanden find, obsichon Tobolek schon 1585, Tjumen 1586, Beresow und Polim 1593, Tara 1594, Sirgut 1595, Rarim 1596, Weschoturie 1598 und Tomek 1601 gegründet wurde \*).

Benn schon bas europäische Rufland bas Land ber Zukunft genannt werben kann, so paßt diese Bezeichnung ganz befonders für Sibirien, das der heerd einer kräftigen und gesunden Bevolkerung werden wird.

Sibirien ift nachstoem fur ben ruffischen Staat bas, was für bie meisten westeuropaischen Staaten bie Zucht= und Arbeitshauser sind. Rur hat ber russische Berbrecher vor bem westeuropaischen bas voraus, daß er mit dem Eintritt in die neue Heimath ein neues Leben beginnen kann, wahrend ber entlassene Strafling in Westeuropa einer trostlosen Zukunft entgegensieht.

Der russische Berbrecher ist nur wahrend der Untersuchung und nach gefälltem Urtheil nur bis zur Abreise nach Sibirien in den Gefängnissen. Die Gefängnisse waren in alter Zeit von der schlechtesten Beschaffenheit. Sie waren auch im Binter nicht geheist und erst wenn das Todesurtheil über den Strässing ausgesprochen war, erhielt er sechs Bochen lang bis zum Tage der Hirrichtung Beizung. Für die Beköftigung hatte er übrigens selbst zu sorgen.

Jest ift auch hierin die frühere harte aufgegeben, und die für Untersuchungshaft bestimmten Gefängnisse ber Kreisstädte sind ganz wohnlich und gleichen zum Theil freundlichen Rittersitzen. In Grisssowez sah Blasius (I. 282) ein ganz eigenthumliches Gefängnis. Im hintergrunde zwischen zwei Wohnhausern und einer mit Schilberhaus versehenen Wache erhob sich ein großes Vierest von Pallisaden, aus drei Etagen vertical übereinander gestellter Tannenstämme, die auch der geübteste Strässing nicht leicht überklettern wird. In den Kreissund Gouvernementstädten sind auch Hafthauser für die nach Sibirien zu schaffenden Verurtbeilten vorhanden.

In Obessa befindet sich auch eine Strafbessexungsanstalt. Die Gesangenen sien alle in großen geräumigen Gemächern; alle arbeiten sleifig als Uhrmacher, Schuster, Schneider u. s. w. Alb H. v. Hatchausen (Studien II. 451) die Anstalt sah, waren von 700 Sträslingen kaum vierzig anwesend, die übrigen waren sammtlich außerhalb der Gesängnisse auf Arbeit. Biele gingen ganz frei und ohne Retten. Sie bekommen nur ansangs Fußschellen; wenn sie sich aber ruhig, ordentlich und sittlich zeigen, so nimmt man sie ihnen

<sup>\*)</sup> Sarthausen, Studien II. 241 ff. Dazu Cochranes, Cottrells und Ermans Schilberungen.

ab, und fle arbeiten von ba an gang frei unter ber Aufficht alterer Straflinge. In ber erften Zeit bat es lange gebauert, bis fich einige gebeffert und zuverlaffig gezeigt baben, bann aber wirtten Beifpiel, Rachahmung, gutes Bureben, verbefferte Behandlung, Aussicht auf Rreibeit und Belobnung bergeftalt, bag bem Berbrecher icon meift nach einem Biertelfahr die Gifen abgenommen werden konnten, und baf bie meiften balb ale fleißig und zuverlaffig zu betrachten waren. Sie arbeiten nicht umfonft, fonbern fur eigne Rechnung, und verbienen bei ber Sobe bes Tagelobns in Subruffland viel Gelb. Sie bes halten gwar bas Gelb nicht felbft, ba fie aber auf ruffifche Beife Artelle, Arbeitsgefellschaften, bilben, fo fommt bas Gelb in bie Artellcaffe und wird theils zum Beften bes Arbeiters verwendet, zu verbefferter Roft, zu warmer Rleibung, theils wird es aufgespart fur ben Kall ber bereinstigen Freisprechung bes Straflings. Obeffa und meilenweit in ber Umgegend Arbeiter nothig hat, ber foidt nach bem Gefangniffe und lagt aufforbern. Wer fich bann freiwillig melbet, ber wird hingeschickt; es find ftets mehrere Arbeiter beifammen unter ber Aufficht eines zuverlässigen Mannes, ber als Staroft an ber Spige fteht. Man finbet bier Arbeiter fur faft jebe Man verwendet biefe Leute namentlich bei Reuersbrunften. und es ift nie vorgekommen, bag einer von ihnen gestoblen bat. Ber in ber Befferungsanstalt von Obeffa fich zehn Jahre lang vollig untabelhaft aufgeführt hat, ber wird begnadigt und vollig frei. Es sollen nicht zehn Brocent langer als zehn Jahre bort bleiben. Die freigelaffenen find in ber Regel vollfommen gebeffert, febr fleißig, versteben mehrere Arten von Arbeit und befigen meift ein fleines Bermogen von einigen bunbert Rubeln. Die Ausgezeichneteren erbalten bann wohl fleine offentliche Dienfte als Bachter, Butufchnist, de Anderen finden leicht Unterkommen im Brivatbienft. Das Gange fieht unter ber Leitung eines alten wurdigen Oberftleutnants.

Anders freilich und nicht minder fest und schrecklich als die westeuropaifchen Rerter find bie Befangniffe fur bie Staatsverbrecher. Aus ben Schluchten ber Felfeninfel Salawezfi am Ausfluß ber Dwina ins weiße Meer, weit hinter Archangel, ftarrt ein altes Gebaube. Es ift ein verfallnes Rlofter, in beffen unterirbischen Gewolben bie ichwerften Staatsverbrecher ihre Gunben bereuen. Dier lagen Biron. Munnich, Oftermann, die Dolgorufi. In biefe Grufte fcheint bas Tageslicht niemals, fie haben nach oben Gitterfenfter, die nach einer Capelle gerichtet find, in welcher man taglich breimal Gebete abhalt \*). Aehnliche Rerter find auch in Kronftadt, von beren Schrecken Aehnliches wie von ben Dublietten Ludwigs XIV., bes Dogenpalaftes und Spielbergs und ben Berliefen ber beutschen Burgen und Rlofter bes Mittelalters berichtet wirb \*\*).

<sup>\*\*)</sup> Custine III. 90. \*) Deper, ruff. Denim. II. 74.

Die Belohnung bes Berbienftes finbet, wie in ben übrigen europaifchen Staaten, auf vielfache Beife Statt. Theils wird ben verbienten Beamten eine bobere Stellung, ein vermehrter Gehalt gu Theil, theils erhalten fie außere fichtbare Auszeichnungen ober Orben. Der altefte und vornehmite Orben bes Reiches ift ber bes b. Apostels Andreas, ben Beter ber Große im Jahre 1698 ftiftete; ber zweite ift ber ebenfalls von Beter bem Großen zu Ehren feiner Gemablin Ratharina I. im Jahre 1714 gestiftete Orben ber h. Katharina. Den Orben bes h. Alexander Remofi ftiftete berfelbe Raifer, boch wurde er erft nach seinem Ableben vertheilt. Der Orden der b. Anna wurde 1735 gestiftet. Dieß find die Ehrenorden. Bon Berdienftorben ift ber militairische bes h. Georg in zwei Classen und ber bes h. Bladimir für burgerliches Berdienst von der Raiserin Ratharina II. gestiftet worben. Der lettere hat vier Claffen. Außerdem besteben noch anberweite Auszeichnungen in Mebaillen und bas mit Brillanten eingefaßte Bruftbild bes Raifers als bochfte Auszeichnung.

## Die Rechtspflege

ber Slawen war in alter Zeit Sache ber Aeltesten, bann bes Fürsten und seiner Stellvertreter. Roch heutiges Tages sinden sich in Kleinrußland, namentlich im Gouvernement Kiew, besonders im Dorst Moschne bei Kanilew völlig organistrte Dorfgerichte, wo drei Alte, weiße Haupter, über Alles Recht sprechen. Auch bei den donischen Kosaken giebt es organistrte Gerichte, die aber nur über Weide und Biehzuchtangelegenheiten Recht sprechen (Harthausen II. 131).

Im alten Rugland entschied geringere Sachen ber Staroft bes Bon ihm konnte man in wichtigeren Sachen an ben Boje woben ber Proving und von diesem an die vier Hofrichter in Mostau Benn es an Saut und Saar ging, mußten die Bojewoben bie Acten sammt Rlagern und Beklagten nach Moskau einschiden. Die bortigen Richter verwarfen ober bestätigten die Tobesurtheile, bie fobann an Ort und Stelle in ber Proving vollzogen wurden. ber Schredliche verordnete in feinem 1542 publicirten Gundebud fol genbe Brocefordnung fur peinliche Sachen. Benn Jemand einen Anbern wegen Diebstahls, Stragenraubes ober Tobtichlags verklagen wollte, fo mußte er nach Mostau reifen und bas hofgericht anfleben, ben Beflagten vorzulaben. Dieses ernannte sobann einen Rebelfud ober Gerichtsbeamten, ber benfelben citiren und nach Mostau bringen Run begann bas Beugenverhor mit Gib, und ber gerichtliche Ameitampf mußte oft bie lette. Entscheidung geben. Loos und Folter. In Civilfachen mußte ber Rlager eine fchriftliche Rlage einreichen, barauf fandte bas Gericht einen Diener mit bem Berhaftungsbriefe an Beklagten und ichaffte benfelben vor Gericht. Die Gerichtsbiener verfuhren fehr hart mit ben Berhafteten, fclugen fie in schwere Retten und suchten burch foldes Berfahren Geschenfe

von ihnen zu erpreffen. Am Gerichtstage verhandelten Alager und Beklagte munblich bie Sache. Unwilte wurden nicht gebulbet.

Die Uloschenie bes Zaaren Alexei Michailowitsch milberte, wie wir bereits sahen, vieles. Beter bes Großen Einrichtungen strebten barnach, auch im Rechtswesen westeuropaische Formen und Grundsähe einzurichten, was aber erst Katharina II. burch ihre Gouvernementalsinstitutionen zu Stande brachte.

Alle Berichterstatter über ruffifche Staatszuftanbe ftimmen barin überein, bag bie Gesetgebung bes ruffifchen Reiches zu ben befferen in Europa gehort, daß die Formen bes Rechtswesens zweckmagig, bag aber bie Berwaltung in ben mittleren Behorben fehr mangelhaft und daß die ruffifche Berichtspflege überhaupt febr viel zu munichen ubrig laffe. Dieg ift nun freilich bie Rlage, Die burch gang Europa mehr ober minber ertont. In Rugland wirft bie allgemeine Stimme bie wesentliche Schuld auf die Bestechlichkeit und Gemiffenlofigfeit ber Rubige Beobachter von Ruglands innerem Leben, wie Blaffus, v. Sarthausen und C. Ritfchie, so wie die leibenschaft= lichen Gegner ruffischen Befens, Cuftine, Belg, Die Autoren ber Relevations, ber breißig Jahre in Rufland, ftimmen unter fich und mit ben mundlichen Berichten beutscher und ruffischer Beobachter barin überein, daß die Bestechlichkeit ber Beamten auch bei ber Juftig ins Große gebe, daß es aber naturlicher Beife auch Ausnahmen genug gebe. Es ift bieg biefelbe Rlage, bie auch in Deutschland, namentlich in bem Anfang bes vorigen bis in die erften Jahre bes gegenwartigen Jahrhunderts vernehmbar war. Allgemach wird auch Rugland barin ben westlichen Nachbarftaaten nachfolgen, wenn auch berartige Berbefferungen in einem so coloffalen Organismus nicht so rasch zu bemertstelligen finb, ale in ben fleineren Staaten bes Beftens.

Wir wenden uns nun zu bem

## Rriegewesen

ber slawischen Bolfer, die in Bezug auf ihre Reigungen zum Kriege mannichfach verschieden sind. Im Allgemeinen ift der nordlich wohnende Slawe, der vom Landbau lebt, wie der Bole und Ruffe, der Bende und Bohme, mehr friedfertiger Natur, was namentlich besonders vom Leibeignen gilt. Werden diese Landseute dann für religiöse und politische Ideen begeistert, dann schaart sie jedoch der nationale Gemeinstnn bei weitem leichter in Heeresmassen zusammen, die in der dand geschickter Lenker Gewaltiges leisten, wie die Geschichte der Ruffen, Bolen, Bohmen und Benden beweist. Sie zeigen große Ausdauer und Ausopferung. Der kriegerischeste Stamm ist indessen ber serbische im Süben, der bis auf den heutigen Tag den Türken seindselig und furchtbar gegenübersteht.

In ben Zeiten ber Wanderungen mar bas Fugvolf, wie bei ben alten Germanen, die hauptstarte bes heeres. Die hauptmaffe

dieser alten Slawen war das Messer, das gleich dem Jatagan der Türken am Gürtel hing; dazu kam die Lanze, Bogen und Pfeil, Schilb und Schwert. Die alten Slawen sochten unter der Führung der Bojaren und der Oberleitung der Wojewoden. Sie waren überzeugt, daß der Kriegsgott Woda das Geschick der Schlachten senke und ihnen stets den Sieg gebe. Als die Chrowaten im 7. Jahrhundert sich tausen ließen, versprach ihnen der Papst, daß, wenn ste von einem Feinde angegriffen würden, Gott selbst für sie streiten werde, sie aber mußten gesoben, hinsufon Niemand wieder mit Krieg zu überziehen. Ihre Angriffe begannen sie mit Geschrei und sie waren sehr stürmisch, als Sieger waren sie sehr grausam. Aus den hirnschalen der Feinde machten sie, wie die alten Gallier, Trinkgeschirre\*).

Die kriegsgeübtesten Slawen waren die Substawen, und noch heute sind die Serben mit den Montenegrinern berühmt wegen der hohen Tapferkeit, mit der sie den Turken entgegentreten. Wie bei den Deutschen des Mittelalters ist Helbenruhm und helbentod der hochste Wunsch, das edelste Streben des Mannes, und dem helben sehlt auch noch heute niemals die poetische Berklarung. Die helben leben im Liede fort. Sogar bei den, dem Islam beigetretenen Bosniern serbischen Stammes haben sich die helbenlieder von den alten christlichen Serbenhelden in voller Frische erhalten. Die Serben, die im Jahre 1848 für ihren Kaiser gegen die emporten Ungarn unter dem poetisch-ritterlichen Banus Jellachich auftraten, zeigten dieselbe ungestüme und begeisterte Tapferkeit, die auch die Montenegriner in allen ihren Kampsen an den Tag legen.

Betrachten wir bas Rriegswesen ber Slawen naber, und zwar zunächst bas ber Subflawen, namentlich ber Montenegriner, bei benen fich bas nationielle Element am reinsten erhalten hat:

In Montenegro ist jeber Mann ein geborner Krieger, und wenn bas Baterland in Gefahr ist, vom Turken angegriffen zu werben, so treten selbst Knaben und Greise in die Reihen der Krieger ein. Ja Kohl hörte sogar von einem Mädchen, welches eine Helbenthat gegen die Turken verübt hatte und seitbem die Waffen trug. Im Ganzen gab der Bladika die gesammte Zahl der wassenschie Manner seines Landes auf 20,000 bis 25,000 an; Männer, die mit Gewehren bewassenst sind, sind 15,000 vorhanden. Bei dem Zuge, den im Jahre 1806 die Russen gegen Ragusa unternahmen, waren 6000 Montenezariner.

Die Montenegriner find weber uniformirt, noch überhaupt auf europäische Art gerüftet und geordnet. Allein sie sind von Jugendauf im Gebrauch der Wassen und ihrer Gliedmaßen geübt. Gilt e Rrieg, so ziehen die Männer unter der Führung ihrer Bojewober oder Dorfhäupter und Sertare, Bezirkshauptleute, heran und de

<sup>\*)</sup> Anton, bie alten Slawen S. 82 ff.

Bladita fiellt fich bann an die Spige, gewöhnlich aber ernennt er einen Fuhrer. Den Bladita umgiebt seine Garbe, die Berianzen, die aus ben besten jungen Leuten bes Bolkes genommen finb \*).

Die Baffen ber Montenegriner find bie ber Turten: Klinte, Biftolen, Jatagan, ber im Gurtel getragen wird, und ber Sabel. Die Baffen gelten als ber fconfte Schmud bes Mannes. Es find meift Baffen, bie fie ben Turten abgenommen, und beren Befchichte forafaltig burch bie Ueberlieferung bewahrt wirb. Die Gabel und anderen Baffen zeigen fie gern vor und nennen babei bie Namen ber Turken, benen fie biefelben abgenommen haben. Diefe Freude an den Baffen haben alle Gerben, jo wie auch alle Glawen am abriatischen Meer. Gie verwenden große Summen auf ben Antauf berfelben. In ben wohlhabenden Saufern ber Bocca bi Cataro find oft gange Sammlungen alter Baffen, unter benen auch noch aus ber venetianischen Beit alte beutsche, folinger und Bolfetlingen vorfommen, bie mit schwerem Gelbe bezahlt werben \*\*). Die Schafte ber febr langen Klinten find mit Berlmutter und Detall reich ausgelegt. Sie tragen fehr weit. Nicht minder find bie Biftolen und Satagane überaus koftbar, und bamascirte Laufe und Rlingen von bobem Berthe fommen ofter vor.

Die Montenegriner fechten burchgangig ber Natur ihres Berglandes angemeffen und als gewandte Bergfteiger, Laufer und Rletterer Die Schugen beden fich hinter Bufchen und Relfen und erwarten fo bie angreifenden Schaaren. Die Grange ift ftete moblbewacht, und vermittelft ihrer Alarmmethobe, bes weithintragenben Rufes, fann binnen 24 Stunden bas gange Land unter Baffen gerufen Ift ber angreifenbe Feind zu machtig, fo fteden fle ihre merben. elenden Sutten in Brand, verwuften ihre Felber und entweichen mit Beib und Rind, Bieh und beweglicher Sabe in ihre Berge. Saben fie ben Feind nun in ihre Berge gelocht, fo wird er umringt, angegriffen und iconungelos vernichtet. Bei folden Rriegen geborchen fie unbedingt ben Anfuhrern, ba fie auf fie und auf Gott bas ben öftlichen Bolfern eigenthumliche blinde Bertrauen baben und feine Rudficht auf ihre Berfon nehmen. Bubem betrachten fie es als ein Blud und eine Gnabe Gottes, vor bem Feinde in ber Schlacht zu fallen.

Sind die Montenegriner zahlreich, so verbergen sie sich in Hohlwegen und entsenden nur einzelne Schüßen, die, sich zurückziehend, den Feind in den hinterhalt locken. Ist er umringt, so greisen sie ihn gemeiniglich mit der Klinge an, da sie an personlicher Tapferkeit dem Feinde in der Regel überlegen sind. Ist ihre Zahl geringer, so suchen sie eine günstige Stellung auf hohen Felsen, von wo sie dann

<sup>\*)</sup> Kohl, Dalm. I. \*\*) Kohl, Dalm. I. 210, 241.

burch Schmabungen aller Art ben Keind zum Angriff zu reizen fuchen. Die meiften Angriffe machen fie in ber Racht. Ihre Ungahl mag fo gering febn, als fie will, fie fuchen ben Reind boch burch ftete Redereien zu ermuben. Gie feuern gemeiniglich auf ber Erbe liegend und find baber nur febr ichmer zu treffen. Begen regelmäßige Truppen, wie g. B. bie Frangofen, und im freien Felbe richten fie trog ber außerorbentlichen Singebung und bes hoben verfonlichen Ruthes wenig aus, obicon ihre fonellen, nie fehlenben Schiffe große Berbeerungen beim Feinde anrichten. Wenn fle ein geschloffenes Quarre angreifen, fo fturgen fie, fobalb ber Ruf gum Ungriff ertont, in wilber Saft vorwarts und richten Berwirrung an. Rommen fie in Bebrangnig, fo wehren fie fich wie Buthenbe und bitten niemals um Barbon; wird einer von ihnen schwer verwundet und ift es unmöglich, ibn aus ben Banben bes Feindes zu retten, fo hauen ihm feine eigenen Baffengefahrten ben Ropf ab. Man betrachtet alle, bie bem Feinbe in die Bande fallen, als Getobtete. Der Bermunbete wird auf ben Schultern ber Befahrten aus ber Schlacht getragen. Ale bie Franzosen Schabuf angriffen und eine fleine Anzahl Montenegriner fich gurudziehen mußte, fiel ein tapferer, fchon alterer Officier vor Erschopfung nieber. Gin Montenegriner fab dieg und rief, feinen Intagan faffend, ihm gu: "Ihr feib fehr tapfer und mußt munichen, bağ ich Euch ben Ropf abschneibe; sprecht ein Bebet und macht ein Beichen bes Rreuges." Der Officier erhob fich jeboch und tam unter bem Beiftande bes Montenegriners zu feinen Gefahrten gurud.

Sie machen stets Streifzüge in kleinen Saufen, um ben Turken Bieh und andere Beute abzunehmen. Außer ihren Baffen nehmen sie weiter nichts mit, als einen kleinen Laib Brot, einen Kafe, etwas Knoblauch und ein wenig Branntwein. Ihr Gepack besteht in einem alten Kleide. Regen und Kalte halt die Struka ab. Drei bis vier Stunden Ruhe genügen dem Ermudeten vollkommen. Im Plündern sind sie Weister. Die Langeweile verkurzen sie mit Gesang \*).

Die Montenegriner wie die Nachbarn fchneiben ben erlegten Feinden die Kopfe ab, nehmen ste mit sich und stellen ste
auf Stangen auf die Berggipfel. Der hochste Theil des Klosters von
Cetigne hatte früher die Bestimmung, die abgeschnittenen Kopfe der Türken zu tragen. Sie wurden hier aufgesteckt und aufgehangt. Der letztverstorbene Bladika hat diese Art von Ausstellung abgeschafft, und die Kopfe werden jest in ein am Fuse des Klosterberges besindliches, mit Wasser gefülltes tieses Loch geworsen, was mit Baumen umstellt ift. Er hat schon ofter eingebrachte Türkenköpse an die Berwandten zurückgesendet \*\*). Doch sah Biasoletto im Kloster selbst das ein-

<sup>\*)</sup> Bericht bes ruff. Officiers Broniewsti bei Bilfinson I. 255 ff.
\*\*) Robl, Dalmatien I. 356, 455. Vialla I. 217. C. Robert lemonde slave I. 931.

balsamirte Haupt bes Pascha Manub von Scutari, welcher die Montenegriner, die 1791 an die Turkei abgetreten waren und die ihm den Gehorsam versagten, im Jahre 1796 mit gewaltigem Geer überzog. Der furchtbare Kampf endigte mit der vollkommenen Niederlage der Turken. Der Pascha fiel und sein Kopf und sein Sabel wurden erobert. Dieser einbalsamirte Kopf wird mit seinem Turban in einem sein gearbeiteten Kaschen aus Rußbaumholz ausbewahrt \*).

Die Belbenlieber ber Gerben zeigen uns ahnliche Rriegezuftanbe. Das Rriegswesen ber Bolen mar in alter Beit anderer Art. Dort wurde ber Rrieg nur von bem Abel geführt, ber beritten ins Kelb jog und je nach bem Ertrage feiner Guter und Ginfunfte verpflichtet mar. Das ift eine ber beutschen abnliche Rriegsverfaffung. Ein Bole bes 16. Jahrhunderts fagt: Da Die Buter niemals offentlich geschätt find, so ift bie Ginrichtung, welche man auf Treu und Blauben einem jeben überlaffen bat, nicht ohne Rachtheil und Schaben bes gemeinen Befens bei bem Berfall ber Rriegszucht und bei ber wenigen Aufrichtigkeit babin gebieben, bag man fie nach eigenem Belieben gemacht hat. Die Art ber Baffen ift gleichfalls willfurlich. Die Armen, welche fein Pferd halten konnen, bienen zu Ruge. Auch bie Schulzen ober Erkanwalte und biejenigen, welche erbliche Landguter (Allodien) haben, find vom Rriegebienfte nicht frei. ein Sausvater fich jum Kriege nicht einftellt ober einen unbelehnten ober nichtangeseffen, friegsfreien Sohn ober Bruder nicht sendet, fo verliert er feine Guter und Aecker. Unmunbigfeit, Rrantheit, Armuth, Alter und Bittwenftand geftattete Stellvertretung burch Freunde ober Diener. Die Befehlshaber ber Grangfeftungen, Berwalter von Staroften, Die eigene Gerichtsbarfeit haben, Unterftaroften, Burggrafen und Befandte, fo wie die Beiftlichkeit maren frei vom Rriege-Der Abel wurde noch im 16. Jahrhundert nach alter Sitte berufen, indem burch alle Orte ber Starofteien bie mit bem foniglichen Siegel verfehenen Briefe gefendet werden. Der Ausrufer ober Landhote befestigt fie bann mit einer Schnur an eine Stange, bringt fie zu ben Stanbespersonen, Beamten und Obrigfeiten, fo wie ben bornehmsten Ebelleuten einer jeben Bojewobschaft und hebt fie in bie Bobe, bamit fie von Jebermann gesehen werben. Er lief't fie auch auf bem Martte ber fleinen und großen Stabte vor. Dieg muß breimal geschehen, fo bag immer vier Bochen bazwischen find, es feb benn, bag ber Reichstag bie Frift abfurzt und zwei Ausschreiben qu= fammen verbindet. Rach bem britten Aufgebot bricht ein jeber von Baufe auf und begiebt fich an ben im Aufgebot bezeichneten Ort ber Bojemobichaft; ber Bojemob führt fie bann an ben vom Ronig bestimmten Sammelplat. Schon Cromer klagt, bag ber von Tag zu Tage zunehmende Uebermuth ber Ebelleute und die nachficht ber

<sup>\*)</sup> Biafoletto, Reife Er. Majeftat bes Ronige von Cachfen G. 57.

Obrigkeiten solche Züge, die früher in Ruhe und Ordnung stattgefunden, zu einer großen Last für den Bauer gemacht habe. Der König hatte die Verpflichtung, die vom Feinde gefangenen Edelleute auszulösen und den Verlust oder Schaden, den sie außer Landes an den Pferden erlitten, zu ersehen. Dagegen mußte der Arieger auch jeden Feind, besonders jeden Edelmann, den er im Feldzug gefangen nahm, dem König überliefern, der ihm bafür zwei Gulden auszuzahlen batte.

Der Berfall der foniglichen Macht hatte auch den des Rriege= wefens zur Folge, wenn fich auch ber polnische Abel ben alten, moblbegrundeten Ruf ber Tapferteit bewahrte. Der Ronia verlor bas Recht, allein ben Rrieg zu erklaren. Er bedurfte fortan ber Gin= willigung und Bestätigung bes Reichstages, b. h. bes Abels. Abel burfte fortan nicht wiber feinen Billen über die Granzen gefchickt werben, es feb benn, bag ber Ronig ihm 5 Mart gable. Die Stabte mußten Bagen mit Mannichaft zum Beere ftellen, wenn es aber Roth an Mann ging, ben zehnten Mann zu Kufe. Da jeboch auf folche Art fein Fugvolt zusammenzubringen war, fo tam man fcon im 16. Jahrhundert barauf, ein gemiethetes und befolbetes, ftebendes Beer zu halten; nachfter Unlag maren die Ginfalle ber Man ahmte bie beutschen Landefnechte nach und führte auch ftrengere Disciplin bei biefen Goldnern ein, ale bei bem Abel mbalich war. Der Sold mar gering. Der Reiter befam aller brei Monat feche, ber Infanterift vier Gulben. Die gur Befolbung nothigen Summen brachte man burch eine Rriegesteuer auf, welche Burger und Bauern gablen mußten. Der Abel und die Geiftlichkeit maren steuerfrei \*).

Die Folge ber Beschrantung foniglicher Macht und ber baraus erwachsenden Labmung ber nationalfraft zeigte fich in ben Rriegen mit ben oftlichen Rachbarn. Jeber friegerifchen Erhebung festen fich endlofe Intrifen ber Parteien entgegen. Als sich König Johann Sobiesti anheischig gemacht hatte, mit 40,000 Dtann bem Raifer gegen bie Turten zu Gulfe zu fommen, erhoben fich bie größten Schwierig= Er hatte in Litthauen nur 12,000, in Bolen 6000 Mann ftebenber Truppen. Er begann die Werbung auf eigene Roften und mit papftlichem Belbe. Dazu verweigerte ber litthauische Unterfelbherr ben Gehorfam und tam erft nach bem Entfat von Wien bort Der Ronig konnte also nur mit 25,000 Mann am 18. Juli 1683 von Warschau aufbrechen, vor Wien tam er jedoch nur mit etma 18,000 Mann an. Den Kern biefer Truppen bilbeten bie Bufaren, Rosaken hatte er nur febr wenig bei fich. Die Bolen folugen fich fehr tapfer, sowohl vor Wien als in dem folgenden Feldzuge in Ungarn. In ben Zeiten Sobiesti's war bie Rriegstracht ber polni-

<sup>\*)</sup> Cromere Bolen G. 232.

schen abeligen Reiter noch bie orientalische, bie sich auch bis in bie Zeiten Konig August III. erhielt. Der Konig Sobieski trug vor Wien Helm und Panzer aus Eisenschuppen, beren jede mit einem erhabenen Kreuze verziert war; er führte ben krummen Sabel \*). Eine nationellpolnische Truppe waren die Uhlanen, die orientalisch gekleibeten, mit der viereckigen Müge und Lanzen versehenen leichten Reiter ohne Panzer. Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts wurde diese Truppe, zuerst von den Oesterreichern, dann auch von den anderen europäischen Mächten angenommen.

Das heerwesen wurde schon unter ben sachsischen Augusten nach bem Werbespftem in europäischer Beise eingerichtet. Namentlich wurde die Artillerie verstärft und Infanterieregimenter errichtet.

Die Ublanen wurden im Jahre 1670 errichtet und bienten als Avantgarbe, jum Recognosciren, Escortiren und allem bem, mas bie Rofaten im ruffifchen Beere noch jest zu thun pflegen. Im Jahre 1762 murbe bie Nationalcavalerie, bie Cavaleria Rarobowa errichtet, bie aus vier Brigaben, jebe zu 6 Schwabronen beftanb. Die Schmabron hatte 4 Rittmeifter, 4 Fahnriche, 12 Wachtmeifter, 48 Towargigen ober Ebelleute, bie bas erfte Glieb bilbeten und Solb erhielten. und eben fo viele Sceregowi ober Pottowi, ober Diener, welche bas zweite Glied bilbeten und ihren herrn bedienen mußten, und bafur von ihm vervflegt wurden. Die Towarczigen fuhren Gabel und Biftolen, die Diener noch einen Carabiner. Es maren Dragoner, die icon von Ronig August II. europaifch organifirt murben. Rachftbem hatte man zwei Bulte Langiere zu vier Schwabronen, bie man Brzedny Straabh nannte. Ferner errichtete 1717 Ronig August II. ein Regiment beutscher Dragoner, gang nach fachfischem Rufter, worauf in ben Jahren 1720-1730 noch brei andere beutschorganifirte Dragonerregimenter errichtet wurden, die fich burch fcone Uniform und aute Baltung auszeichneten. Drei andere von bemfelben errichtete Dragonerregimenter murben 1775 in Infanterie umgewandelt. Dieß war die polnische Armeeabtheilung. Reben berfelben bestand die litthauische mit besonderem Unterfeldberrn; fle hatte an Cavalerie eine Brigabe Sufaren mit 180 Towarczizen und 195 Bostowis, eine Brigade Nationalcavalerie, 176 Towarczizen und 195 Bacholten, funf

<sup>\*)</sup> Der Schuppenharnisch bes Iohann Sobieski wird im historischen Musenm zu Dresben ausbewahrt. Er besteht aus einem Brust- und Rudenstüd von Leber, auf welches die Schuppen von 2 Boll Lange und 1 Boll Breite ausgenietet sind. In gleicher Weise ist auch der Halstragen und der mit dem Rasal versehene Helm. Dazu gehören die Armschienen und die Leberhandschuhe mit Ringen auf der außeren Handsäche. Die Länge des Brustsüds beträgt vom Halse die an den unteren Rand 30 Boll. S. die Abbildung auf Tas. 2. Diese Rüstung war nun ehebem über eine selbene Tuznica gezogen, die die an die Waden reichte. Der krumme Sabel des Konigs ift ebenfalls im genannten Museum vorhanden.

Bulks Uhlanen zu 4 Schmadronen mit 60 Towarczizen und 60 Bogtowen und ein Leibbragonerregiment in beutscher Art zu brei Schmabronen.

Die Infanterie theilte fich ebenfalls in die polnische und Die alteste Infanterieabtheilung ift bie aus 139 Mann litthauische. bestehende Barfchauer Ungarfahne, die fpaterhin als Grenadiere uniformirt wurden, nebst noch zwei abnlichen 1578 errichteten Ungarfahnen, als Garbe fur ben Aronfelbherrn und ben Rronunterfelbberrn. Sie bienten als Gensbarmen und ftanben unter ben unmittelbaren Befehlen bes Krongrofmarichalls. Sie batten bas Recht, einen Uebelthater aus bes Ronigs Schlafgemach bolen zu burfen, und besetzen an Reichstagen die Sessionsfale im Innern. 3m Sabre 1729 errichtete Ronig August II. bas Regiment ber Krongarbe mit 24 Compagnien, 1539 Mann ftarf. Es maren rothe Grenadiere mit Barmuken, blauem Aufschlag und gelben Unterfleibern, und biefes Regiment galt noch 1781, wo bie Armee febr im Berfall war, fur bas befte und iconfte Infanterieregiment ber polnifchen Armee. 1724 errichtete ber Ronig ein Rufflierregiment, Großfronfelbberr, von 8 Compagnien, bas als bas altefte Infanterieregiment in beutscher Beife galt; 1725 wurde ein zweites, Kronunterfelbherr, hergestellt. In bemfelben Jahre gestaltete ber Ronig bie Regimenter Bebwiga und Rronpring, zwei alte Schaaren Fuffnechte, Die ehebem mit Pfeil und Bogen bewaffnet waren, in beutschorganisirte Infanterie um. tamen noch 3 neue Infanterieregimenter. Nach bem Abgang ber fachfischen Dynastie kamen noch mehrere Infanterieregimenter bingu, befonbere im Jahre 1776.

Litthauische Infanterie wurde erft 1775 zum Theil aus aufge-

Ioften Dragonerregimentern errichtet.

Die Artillerie wurde erst im Jahre 1637 in Polen als ein besonderes Corps eingerichtet; sie blieb sehr unvolksommen, bis ein beutsches Infanterieregiment errichtet wurde, welches den Artilleriedienst mit besorgte. Endlich ward von August III. durch Graf Bruhl ein Artilleriecorps hergestellt, das 380 Köpfe stark war.

Ferner bestanben noch seit bem 16. Sahrhundert zwei Janitsscharencorps mit Aga, Unteraga, Fahnrich, Feldscheer, 6 Unterofficieren, Capellmeister, 15 Spielleuten, deren eines 60, das andere 70 Janitscharen hatte, die sammtlich ganz turkisch gekleibet waren.

Im Jahre 1781 bestand die gesammte polnisch elitthauische Armee aus 16,568 Mann. Unter ben Königen aus sachstschem Hause war bas heer auf beutschen Fuß gut und zwecknäßig eingerichtet worden. Rachdem aber Stanislaw August Poniatowski ben Thron bestiegen, gerieth bas heer in Berfall; die Officierstellen wurden kauslich, und man sah ums Jahr 1781 in Warschau genug sogenannte Officiere von der Armee in der eleganten rothen Uniform mit weißen Unterkleibern einherstolzieren, die in den Jahren 1766—1776 ihr Majors

und Capitainspatent gefauft hatten, eigentlich aber nichts waren, als ehemalige Bettmeister, Kammerviener, Friseurs, Koche und bersalichen \*).

Als im Jahre 1794 Polen nach zweimaliger Theilung einen Bersuch machte, die Selbständigkeit wieder zu erlangen, und Rosciusko an die Spise des Aufstandes gestellt wurde, um ein Heer zu organisten, wurde auch beschlossen (24. März), daß alle Bürger von 18 bis 27 Jahren, Kranke und Gebrechliche ausgenommen, sich auf den Aufruf des Obergenerals zum Heere stellen sollten; überdieß aber musten alle Einwohner in Städten und Odrfern sich nach der besliebigen Anordnung des Naczelmik, Rosciusko, bewassen \*\*). Es stämten auch in der That Leute aller Stände herzu, Studenten von Krakau, namentlich aber Landleute, die ihre Sensenklingen an Stangen beseitigt hatten. Diese Bauern, die berühmt unter dem Namen Krakusen sind, entwickelten eine große Begeisterung und Hingebung, konnten aber freilich auf die Dauer den disciplinirten russtschen Truppen nicht wiederstehen.

Die Trümmer bes polnischen Heeres sammelten sich unter General Dombrowski, der am 9. Januar 1797 daraus eine eigene polnische Legion bilbete, welche in Dienste der cisalpinischen Republik trat und welcher bald mehrere Polen aus der Heimath zuzogen. Dombrowski bilbete erst ein Jäger- und ein Grenadierregiment, dann aber auch ein Cavalerieregiment, womit er sich der italienischen Armee der französischen Republik unter Bonaparte anschloß. Die polnische Legion socht tapfer und war den Franzosen namentlich in Rom und Reapel von großem Rugen. Nach der Schlacht von Marengo, und nachdem sie manchen abenteuerlichen Plan zum Einrücken in Polen ausgegeben, trat sie ganz in französischen Dienst. Sie war allgemach sie auf 15,000 Mann angewachsen. Ein Theil wurde nach dem französischen Westinden gesandt, ein anderer bildete die Garde des neuen Königs Joseph von Reapel, den sie sodann nach Spanien begleitete.

Das neue Gerzogthum Warschau rief eine neue polnische Armee ind Leben, die mit der gewohnten Tapferkeit die Bundesgenoffin der großen frangofischen Armee blieb und Napoleon nach Frankreich folgte.

Als bas Königreich Polen als selbständiger Staat unter rufftser Oberhoheit hergestellt wurde, ward auch ein polnisches Seer gebildet, das zu den geubtesten und schönsten in Europa gehörte und
in dem Aufstande von 1830 mit großer Tapferkeit socht und den Aussen ein Jahr lang Widerstand leistete. Seitdem wurden die Polen

\*\*) Siehe C. C. Falkenstein's Th. Rosciuszko. Lpz. 1834. S. 83 ff.

<sup>\*)</sup> S. accurate Borftellung ber fonigl. polnischen Armee, nach ber auf bem im Jahre 1775 gehaltenen Reichstage festgefeten Starke und Unisorm. Runb. 1781. 76 colorirte Blatter in 8. Dazu Vautrun l'observateur en Pologne S. 100.

ben ruffifchen Regimentern einverleibt. Die Ausgewanderten traten zum größten Theil in französtiche Dienste.

Bir wenden uns nun zu dem ruffischen heerwefen, bat in der altesten Zeit dem germanischen, spater dem orientalischen abnilich war, bis dasselbe durch Beter den Großen auf europäischen Fuß eingerichtet wurde.

Die alten Warager, welche Rugland eroberten, erganzten ihn Beere gar balb aus ben Gingebornen. Sie wurden barauf nicht blos zu Lande, fonbern auch zur See machtig und waren gefürchtet von ben Byzantinern, wie von ben Bulgaren. Rufland erlag nachmals ben Mongolen, nicht aus Mangel an tabferen Rriegern, fonbern weil bas Land in fleine Staaten gersplittert mar. filjewitsch brach endlich bas frembe Joch. Das Beerwefen mar gang orientalisch geworben, die Sauptstarte bilbete eine mit Bogen und Pfeilen, Cabeln und Langen bewaffnete Reiterei, die fich in wilber Begeifterung auf ben Feind fturzte und beren Fuhrer burch rothe Roffchweife vor bem übrigen Bolte fich auszeichneten. Die Bojarm mußten fur fich und ihre Diener felbit ben Unterhalt beforgen und auf ben Ruf bes Baaren erscheinen, ber baber große Daffen gut Berfügung hatte. Die Erbebelleute, fo wie die Lehnleute ber Krone wurden nachftbem burch ben besitzlosen Abel, die Bojarenkinder, ergangt, bie fobann vom Zaaren einen geringen Golb erhielten. Racht bem mußten auch Rirchen und Rlofter auf ihre Roften Mannschaft ftellen. Leibeigne maren vom Rriegsbienft gang ausgeschloffen.

Aller zwei bis brei Jahre wurde burch bas ganze Reich eint Musterung und Aufschreibung sammtlicher Bojarenkinder vorgenom-

men, die fich um gaarische Dienfte bewarben.

Berberftein ichilbert bie Ausruftung biefer Reiter folgenber Magen: Die gewöhnlichen Baffen find Bogen, Pfeil, Streitart und Streit Sie führen nachstdem lange Dolche ober Meffer, Die fie fo tief in die Scheibe ftogen, bag ber Knopf kaum ein wenig hervor-Dazu tommt ber Spieg und die Beitsche. Obschon ste nun fo vielerlei in den Banden haben, fo find fle boch fehr geschickt im Bebrauch biefer mannichfaltigen Sachen. Die Bornehmften tragen Bangerhemben uud einen Bruftharnifch von Ringen und Spangen, ber einem Schuppenfisch abnlich ift. Rur wenige fubren Belme, bie bann fpit zulaufen und oben geziert find. Biele tragen Rleiber, bie mit Baumwolle gefteppt und gefuttert find und guten Schut gegen Siebe gewähren. Fugvolt fehlte zu Berberfteins Beit gang, eben fo Reuergewehr und grobes Geschut. Die Angriffe ber ruffischen Reiter find eilig und rafch, eben fo bie Rudzuge. Die Stadte nahmen fit felten im Sturm, meift mit hunger, enger Ginschliefung und 206 fperrung ober Berrath. Baffilei ließ zuerft in Mostau Gefchis gießen, nachdem er einige beutsche Buchsenmeifter in Dienft genommen, die auch eiferne Rugeln goffen. Diefe Gefchute murben aber

nur zur Belagerung gebraucht, fur bie Felbschlacht aber gar tein Ge-

Die Bewaffnung war also ganz orientalisch, und die Reiter zeichneten sich burch überaus reichen Pferbeschmuck, Golb = und Ebelskinzierrathen aus. Es fehlte nicht an prachtvollen Zelten.

In ber Umgebung bes Zaaren war immermabrent eine febr große Angahl Rrieger, aber erft Iman ber Schreckliche bilbete fich eine eigene Leibwache von 15,000 Mann, die nach Maggabe bes bobern ober geringern Solbes in brei Abtheilungen zerfiel. Die Balfte babon war ftets um die Berfon bes Zaaren. Er ernannte ferner 110 Rriegsoberfte, benen er jahrlich eine beftimmte Summe auszahlte, bamit fie eine Beeresmacht von 65,000 geubten, gut bewaffneten und berittenen Rriegeleuten gum Dienfte bereit halten mußten. Bater hatte 1500 polnische und fremte Rugfnechte in Solb genom= men; Iman nahm 4300 Bolen und 230 Deutsche und andere Rriege= fnechte und 4000 Rofafen in Dienft und errichtete eine Dacht von 12,000 einheimischen Ruffnechten; bieg maren bie Streligen ober Diefe ericbeinen gum erften Male im Jahre 1551, wo ber Baar bem Rnas Beter Gerebranij befiehlt, mit ben Bojarenfohnen, ben Strielzij und Rosaken nach Rasan zu ziehen. Diese Infanterie hatte ben 3med, ein Gegengewicht gegen ben Abel, bie Bojaren, ju Der Abel ftraubte fich gegen ben Fußbienft, und wenn man Infanterie brauchte, fo ließ ber Zaar allerlei Bolk zusammenraffen, bas mit Beilen, Spießen und Brugeln bewaffnet wurde. biefen bestanden noch die Bischtschalnifi, uber beren Art und Beise jeboch noch Zweifel herrschen; fle waren mit Bischtschali, Biftolen, bewaffnet \*).

Die Streligenführer reichten mehrmals beim Zaaren Bittschriften ein, worin ste verlangten, daß der Dienst ihnen und ihren Familien von Seiten anderer Geschlechter nicht zu Borwurf, Schmach und Tabel werbe.

Die Streligen bilbeten ein stehenbes Truppencorps, bas selbst in Friedenszeiten nicht aufgelost wurde und Ansangs wenigstens nicht ganz und ausschließlich aus Fußvolk bestand. Im Jahre 1606 waren auch 2000 berittene Streligen in Woskau, die rothe Kaftane mit weißem Bandelier über der Brust trugen, mit Bogen und Pfeil und klinten bewaffnet, die am Sattel angehängt waren.

Dennoch waren die Streligen eigentlich und im Befentlichen ein fußvolk, das mit Musketen, halbmonbformigen Streitarten und Sabeln bewaffnet war. Die ersten Compagnieen führten gleich ben beutschen Landsknechten Spiege und Schwerter, baher diese auch

<sup>\*)</sup> Manstein memoires sur la Russie S. 551 ff. General Manstein, biffen Memoiren bie Jahre 1727 — 43 umfaffen, vergleicht bie Streligen mit ben Janitscharen ber Turfen.

Kopesschischtschifti genannt wurden. Die Streligen waren in mostowische und städtische abgetheilt; jede Compagnie, Pulf oder Prikas genannt, war nicht unter 300 und nicht über 1000 Mann stark. Jede Compagnie trug Rocke von gleicher Farbe, hellroth, dunkelroth; grüne Kaftane mit zurückgelegten Kragen, die auf der Brust durch Goldschnüre befestigt waren; erst eiserne Helme, dann Pelzmüßen. Bon der linken zur rechten Schulter hing das Bandelier mit den Schuskapseln. In Moskau lagen immer 14—20 Prikasen Streligen, jeden Brikas führte den Namen seines Obersten. Nächstdem bildeten die Streligen auch die Besahung der Städte, namentlich aber in Gränzsestungen.

Die Anzahl ber Streligen war balb größer, balb kleiner. Im Jahre 1606 lagen allein in Moskau 10,000 Mann, in jeder Stadt, die 100 Werft von der Tatarengranze entfernt lag, befanden sich nach Maßgabe ihrer Größe 60—150 Streligen, bei weitem mehr aber in den Gränzsestungen. Alerei Michailowitsch unterhielt 40,000 Streligen, Feodor Alexiewitsch im Jahre 1681 nur 20,000. Demnächst lag auch in jedem Kloster eine Anzahl Streligen.

Die Streligen, namentlich die in Moskau, hatten viele Privilegien, befonders der erste Pulf, der Steigkügelpulk, der das Recht hatte, am Steigkügel zu sehn, d. h. Zaar und Zaarin begleiten zu durfen.

Der Dienft mar erblich, und wer fich in die Liften hatte eintragen laffen, der gehorte mit seiner ganzen Familie zum Corps, und feine Sohne, Entel und Bettern waren bann Streligen, Die eintreten Rur bann, wenn die Ergangung mußten, wenn es nothig war. unzureichend mar, fullte man die Luden mit Freiwilligen, Die aber Man verlangte von einem Streniemals Leibeigne febn burften. likenabsviranten, bag er burchaus rechtschaffen und verheirathet fet, weil ber Ledige eher geneigt zu Emporung ale ber Berbefratbete. Daber nahm man nur bann unverheirathete Manner ins Corps auf, wenn ihre Bermandten und die alteren Streligen feierliche Burgichaft bafur leifteten, daß ber Untommling feinen Berrath am Großfurften begeben und Niemand berauben werbe. Die Streligen bilbeten alfo eine Corporation, wie die Janitscharen, und waren barin von ben Landsfnechten ber Deutschen unterschieden, beren Dienftvertrag nut auf einen furgern ober langern Zeitraum abgeschloffen mar, nach beffen Ablauf ber Landsknecht einen anderen Rriegsherrn zu suchen bas Recht hatte.

Kein Strelige durfte, mit Ausnahme von Krankheitsfallen, fich von einem andern vertreten laffen; der Stellvertreter mußte aber selbst Strelig febn. War nun die Zahl der fich zum Dienst anmeldenden Freiwilligen zu gering, so wurde eine Aushebung veranstaltet; man nahm die Leute aus Bauernhofen. Die neu Eintretenden wurden einexercirt, was mit dem gemeinen, für einen einzigen Feldzug ausgehobenen Fußvolk nicht der Fall war.

finne Austritt aus bem Corps ber Streligen berechtigte nur Wier wer Berftummelung. Die Ausgebienten, welche Rinber Satten, erhielten bei biefen Bohnung, bie Befoftigung aber Buftern. Baren die Rinder noch flein, fo famen die Bater Stofter.

er bie Angelegenheiten bes gefammten Corps ward 1601 bie Maentammer, feit 1629 Britas genannt, errichtet, wo eine atte and nei Diaten bie Geschafte führten. Außerbem hatte Men Bult ein besonderes Amt, bei bem ber Oberft bes Bults ben Officieren bie Angelegenheiten beforgte. Dem Oberften ftan-Biceoberft und ber Unteroberft, ber hundertmann ober Ca= Ale Kunfzig und die Zehnmanner zur Seite. Der Oberst Stellvertreter wurden aus ben Chelleuten, Die anbern Offi-Ben Streligen gewählt. Der Oberft führte bie Dienftliften, te die Aufführung und konnte Dienstvergeben mit Stockpru-Br Gefangnif beftrafen. Berbrechen, wie Raub und Diebstahl, Bojewobe, aber in Gegenwart bes Oberften zu untersuchen. berft burfte feine Streligen nicht zu Brivatbienften verwenben. Befolbung ber Streligen, Die burch besondere Steuern bemurbe, beftand in Gelb und Raturalien. Die Streligen hatten affen. 1631 erging an die Fischerdorfer um Berejastatol ber allmonatlich ben Streligen bes Rreifes Roggen, Graupen, whi und Salz zu liefern; 1621 wurde verordnet, bag vom 100 Efchetwert Korn und eben fo viel hafer an die Strefals Befoldung abgegeben werben mußten. Ber bie Steuer nicht betam in Gegenwart aller übrigen Bauern Stockprügel.

Boltownif ober Oberfter ber Streligen erhielt Anfangs **№ 30**—60 Rubel Gehalt und ein Grundstuck von 300—500 Ertrag. In ber Mitte bes 17. Jahrhunderte erhielt er Rubel und ber Hundertmann, ber Sotnit, 40-50 Rubel. Streligen bewohnten eigene, auf zaarifche Roften gebaute en, beren Baufer in ber Familie ber Streligen forterbten. Meine Familie aus, so wurde das Haus einem neuangeworbenen ni abergeben, burfte aber nie verkauft werben. Dazu gehörten Strellt anbauen mußte und bie mit bem Saufe

Die Streligen wurden außer ben Baffenubungen und bem Garittienfte noch anberweit beschaftigt. Gie besetten aller 24 Stun-Baarenpalaft, 500 Mann bewachten ben Schat. An Feiertourbe bie Balastwache vom Tisch und Keller bes Zaaren be-E Sie begleiteten ben Zaaren und beffen Gemablin auf Ausstügen, mit mit Ruthen in ber Sand, theile, und zwar bei Festaufzugen, mustete auf ber linken Schulter, die Streitart in der rechten Benn in Mostau eine Feuersbrunft ausbrach, fo mußten Me Streligen mit Mexten, Gimern, tupfernen Sprachrohren, Feuer=

haken und bergl. nach dem Orte eilen. Bar das Fener versies wurde untersucht, ob etwa einer die Gelegenheit zum Stehlen habe. Ber gestohlen hatte, erhielt dann Stockprügelen welcher bieser Untersuchung sich entziehen wollte. Werne versiehen wollte. Werne bes Beges Streligen in voller Ruftung ausstellen.

Im Frieden thaten die Streligen Bolizeibienft, benn fie die handelscaramanen als Schutmachter, bis jum Sehntrieben fie auch ben Belgtribut von ben Sibiriern ein, putter weil fie fich Erpreffungen erlaubt, biefes Dienftes enthobers a

Die Streligen batten Erlaubnig, in Friedenszeiten De Gewerbe zu treiben. Wer aber außerhalb ber in ber Bon genen Slobobe unter ben Gewerbtreibenben mohnte und mit von 50-100 Rubel Geldwerthes Sandel trieb, ber mußte; Lobnung in Gelb und Naturalien verzichten. Bar ber Be 50 Rubel, fo fielen nur die Raturallieferungen meg. Gin wer Strelige mußte feinen Golb fo lange an ben Glaubiger aba Die Schulb getilgt war; ber Strelige erhielt in foldem ? feine Naturallieferungen. Beleibigungen von Streligen under konnten mit Gelb gefühnt werben; hatte aber ber Belei Belb, fo traten Anutenbiebe ein. Sehr einträglich men Streligen bas Umt ber offentlichen Ausrufer, bas ihnen: 3m Range standen die Streligen zwischen bem Mbel Gewerbtreibenben, wie aus bem Lofegelb fur gefangene Str ergiebt \*).

Allgemach waren die Streligen aus einem heilsamen Gegen die Ritter ober Bojaren eine große Macht geworden Ansehn der Zaaren sehr gefährlich zu werden drohte, wennen Familie derselben zu Zwist und Parteiung kam. Daher denn bereits vor Peter dem Großen die Zaaren Michael Produund seinen Sohn Alerei beschäftigt, noch eine andere Antiganterie herzustellen. Für den polnischen Krieg hatten Regimenter in westeuropäischer Weise errichtet, welche den Officieren besehligt wurden. Das Regiment Butirki kontakte vor, unter dem Commando eines Herrn d'Alciel; es des Sompagnieen von 100 Mann Starke. 1648 kommt ein Moskowski unter General Drummond vor. Zaar Alexei.

<sup>\*)</sup> Dieß nach Ermans Archiv für wissenschaftliche Aunde Rande
263. Dazu Meiners Bergleichung II. 64. Ich gebe nach Menne Laf. III. 1. die Abbildung eines Streligen des 17. Jahnhundenteiner Bewassnung. Fig. 2 zeigt nach berfelben Duelle einen Laftenteit. Fig. 3 eine Streligenart nach dem im historischen Dresden vorhandenen Exemplar. Fig. 4 die eigenthumliche entlehnte Beitschenfeule und Fig. 5 den Pusikan, eine den fabligen und Ungarn eigenthumliche Streitfeule.

beutsches Kriegsbuch — wohl das Exercierreglement Wilhelms von Oranien — ins Russische übersetzen und aus Brescia 8000 Stück Carabiner kommen, die General Manstein noch in Moskau sah. Unter Alexei Michailowitsch kamen 3000 Schotten nach Rußland, die nach Karls I. Fall ihre Heimath verlassen hatten. Sie fanden in Roskau gütige Aufnahme. Der Zaar ließ ihnen Häuser bauen. Es var die erste größere Niederlassung von Fremden, die später Peter um Großen nicht unwesentliches Material lieserte, als er die Umgestaltung des gesammsen Staates unternahm.

Außer ber Cavalerie ber Bojaren, ben Streligen, ben fur einen feldzug zusammengerafften Regimentern und ben fremben Truppen jatten bie Zaaren in Ariegszeiten auch Kalmhken in Dienste genomnen; ber Mann erhielt fur ein Jahr einen Rubel und einen Schaf-

relg \*).

Dazu tamen aber noch bie ofafen, die feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts (feit 1667) bem ruffifchen Reiche unterthan murben \*\*).

In ben schweren Zeiten, wo Rufland von Mongolen und Turien im Suden und Often, von den Polen und Litthauern im Westen
ist überfallen und hart bedrängt wurde, sanden mehrsache Auswanerungen der Russen nach den Steppen des Sudens und in die Flufhaler des Onjeper, Bug und anderer Flusse Sigenthumes zusamentraten. Sie benannten sich mit dem tatarischen Worte Kasak,
reier Reiter. Diese suchten ihre Unabhängigkeit gegen Tataren und
Turken, wie gegen Polen, ja selbst gegen die Russen zu bewahren,
ait denen sie doch Glauben und Sprache gemeinsam hatten. Die
frauen holten sie sich aus dem Kaukasus \*\*\*).

In ben Jahren 1506—1515 traten die gesammten Kosakenstamme, ie saporogischen, bonischen und anderen als ein regelmäßig organizter Kriegerbund auf, eine Bormauer des russtschen Bolksthumes egen die türkische Macht, nachdem die mongolische gefallen war und ionstantinopel von den Türken genommen worden. Ein Glied dieses triegerbundes entstand aus den südlichen Slawen, namentlich den Serben und Ilhrern, an der ungarisch=serbischen Gränze. Der weite wurde von Russen und Russinaken, b. h. Ukrainern, Bolhh=viern, Bodoliern, Galiziern gebildet und nannte sich den saporogi=chen. Der dritte, der donische, bestand aus Nordslawen oder Größzussen.

\*\*) A. Sfaltoweth neue Data, bie saporogischen Rosaten betreffend, in Ermans Archiv I. 329.

<sup>\*)</sup> Manftein G. 554.

<sup>\*\*\*)</sup> In ähnlicher Art entstanden bei ben Substamen die Uefoken, die eine Zeit lang in ahnlichem Berhaltniß zwischen Turken und den Benestlanern ftanden. S. Neigebauer, Sudstamen S. 236, wo auch bas Litestärliche.

Die polnische wie die ruffische Regierung wurden gar balb aufmerkfam auf diese Ritter stamme, welche den Muselmannern so seindselig gegenüberstanden. Außland wie Polen ertheilten daher den Kosatenstammen formliche Karten, durch welche ste ihnen die Lander, die sie bereits im Besth hatten, überließen. Sie bildeten darauf formliche Krieger-Kameradschaften, Druschinij, aus ihnen, die stellschlagsertig und bereit waren, Türken und Tataren zu überfallen und zu plündern. Die Kosaken hatten das Recht, ihre Oberhäupter und

Fuhrer felbft zu mahlen.

Um 20. August 1576 erließ Ronig Stephan Batori von Bolen folgenden Gnadenbrief an die favorogische Rriegerschaft am untern Onjeper: "Seine Majeftat haben in Erwagung ber befonbern Ergebenheit, so die saporogischen Rosafen Sochselbiger bewiesen, und ber tapfern und ritterlichen Dienfte, Die fie Seiner Majeftat erwiefen, indem fie, Die Streitfrafte machtier heibnischer Feinbe aufreibent, ihrem Durfte nach Chriftenblut ein Enbe machten, ihren nach ber polnischen Krone und bem ehrenwerthen Bolf ber Ufraine schnappenben Rachen zustopften und die Zugange nach Bolen und ber Ufraine beschütten, auch alle ihre ungahlbaren Beerhaufen und frechen Ginfalle in chriftliche Lander mit tapferer Bruft abwehrten — bamit fothane Dienfte belohnt murben, bamit die faporogifche Rofakenschaft zu ihren Winterlagern, wo fie municht, Plat, fur ihre vom Feinde verwundeten Rameraden Pflege und Seilung, in allen Rothen Abbulfe und fur alle ihre Bedurfniffe Befriedigung finde, ben saporogie fchen Rosaten am untern Onjeper Die Stadt Terechtymirow fammt Rlofter und Ueberfahrt, bazu ihre alte Broviant = Stadt Tschiarin und von genannter Stadt Terechtbmirow unterwarts ben Strom entlang bis zur Stadt Tichigrin und ben zu ihrem Gebiete gehorenben faporogischen Steppen alle Lander, nebst allen in biesen Landern gegrunbeten Stabtchen, Dorfern und Autoren (Einzelhofen), nebft bem Fischfang am fothanen Ufer bes Onjeper und anderen Emolumenten, ingleichen in ber Breite vom Onjeper nach ber Steppe bin, die icon lange vorhandenen und jest von ihnen beschirmten Bohnorte, ingleichen bie alte Saporogenstadt Samar mit ber Ueberfahrt und ben Gegenden am obern Onjeper bis zu bem Flugden Orel und weiter abwarts bis zu ben Steppen ber Rrym und ber Rogaier, ingleichen uber ben Onjeper und die Golfe bes Onjeper und Bug, wie es fit lange gewesen, bis zu dem von Otschakow, ingleichen am obern Aluse Bug bis zum Fluffe Sitocha; von bem famarichen ganbe aber burch bie Steppe bis zum Fluffe Don, wo allbereits unter bem Betmann Brezlaw Lanzkorunski (1506—1511) bie Saporoger ihre Binter quartiere hatten, auf ewige Beiten in Befit ju geben geruht." Diefe Urfunde wurde am 15. 3an. 1655 erneuert.

Ganz ahnlich war bas Berhaltniß ber bonischen Rofaken zu ben ruffischen Zaaren, und bas ber Saporoger blieb bas alte, als fie an Aufland tamen. Die faporogischen Rosaten hatten fast bas gange Gouvernement Cherson und gang Jefaterinoflam in Befit.

Der Sit und Mittelpunct ber Saporoger war ber Kosch ober bie Setsch; hier war die Residenz bes Hetmans, die Kriegscanzlei, die Schaftammer und die Armata, das Zeughaus. Der Kosch war befestigt, in der Bohnung des Koschewoi Ataman wurde die Fahne aufbewahrt, nebst bem Commandostab, Roßschweif und Siegel.

Das ganze Bolf ber Saporoger zerfiel in zwei von einander fehr verschiedene Abtheilungen: eine Obschtschina, Gemeinwesen, und in Sela ober Simownisti, Binterquartiere. Lettere waren Balanken, kleine Forts ober Umpfahlungen, die im ganzen Saporogerlande zerstreut und von Bolkowiniks befehligt waren. hier wohnten die versbeiratheten Rosaken mit ihren Bauern.

Die Obschischina ober ber Rosch bestand aus ben verschiedenen Atamans, ben Starschinen ober Aeltesten und ben Kriegsbienste leiftenden, beständig unverheiratheten Kosaken. Diese bildeten bas stehende Beer. Der Kosch war vom 16. Jahrhundert an dreimal nach einem anderen Orte verlegt worden.

Der Balanten waren feche vorhanden; fie waren die Stuppuncte für die umber gerftreuten Dorfer, worin das saporogische Bolt haufte.

Diefer Saporogerftaat wurde im Jahre 1775 aufgeloft.

Der Kosch, ber Mittelpunct bes Gangen, mar ber Sig einer unverheiratheten Krieger = ober Ritterschaft, welche man gar wohl mit ben geiftlichen Ritterorben bes driftlichen Westeuropa vergleichen kann, wie wir benn auch in ben norblichen Stabten Auflands hanseatische Kormen finden.

In den Rosafenbund wurden nur solche aufgenommen, die sich jur orthodoxen griechischen Kirche bekannten. Die Kirche der Saporoger gehörte unter keinen geistlichen Stuhl und gehorchte nur dem Borgesetzen des Ordens, dem Koschewoi. Die Eintretenden legten die Gelübbe des Gehorsams und der Ehelosigkeit ab, denn an den kriegerischen Unternehmungen konnten nur unverheirathete Männer theilnehmen, und nur die Krieger bildeten den Kosch. Ieder Berstoß gegen das Gelübbe der Keuschheit galt als ein todwürdiges Berbrechen; ein weibliches Besen durste unter keinem Borwande in die Setscha kommen, und jeder Kosak, der sich verheirathen wollte, wurde daraus verhannt. Der eigentliche Beruf war der Kampf mit den Feinden der Christenheit und Beschützung derselben gegen die Ruselmänner.

Wer im Kosch war, handelte als Mitglied und im Namen des Kosch; keiner hatte ein besonderes Eigenthum, weder an Landereien, noch an Mobilien, mit Ausnahme der Waffen und des Pferdes.

Rur wer nicht im Rosch war, durfte heirathen, sich anstedeln und als Landwirth ober Kaufmann leben; er hieß dann Pospolit ober Rosak-gorodowoi. Gegen Ende bes Orbens (1761 — 1775) wurde unter ben Auffen, befonders ben Militairpersonen, Mobe, sich in den saporogischen Assatenbund nominell einschreiben zu laffen. So ließ sich im Jahre 1763 ber Sohn bes Gouverneurs von Kiew einschreiben.

Es war gestattet, aus bem Kosch auszutreten und sich im Gebiete ansassig zu machen; ber Austretenbe entrichtete bann eine kleine Abgabe zu Erhaltung ber Fahren, Ausbesserung ber Bruden, Wege,

Forts. Der Entlaffene erhielt eine Bescheinigung.

Alle Aemter im Kosch wurden burch Bahl besetzt. Im großen Rathe ber saporogischen Kriegerschaft wählte man den Koschewoi, den Heeresrichter, und den Canzler oder Schreiber, Pisar, auf ein Jahr. In den kleinen Palanken und Districtsversammlungen wurden die Beamten derselben gewählt, welche Bahl der Kosch jedoch bestätigen mußte. Der Koschewoi hatte, gleich dem Zaaren, unbeschränkte Gewalt über Leben und Tod eines jeden Kosaken. Er schloß Verträge und empfing und schickte Gesandtschaften. Alle diplomatischen Schreiben wurden an ihn gerichtet. Sobald aber das Jahr um war, hörte die Gewalt wieder auf und der Abgetretene war fortan gemeiner Kosak wie die andern.

Dieß war die ursprungliche Berfassung der Kosaken. Seit 1665 kamen die saporogischen an Rußland, da unter polnischer Herrschaft ihr Glaube gefährdet war. Unter Peter dem Großen ließ sich der berühmte Kosakenhetman Maseppa zur Emporung gegen das Reich hinreißen. Die Emporung ward gedäupft und die alten Berhältnisse traten wieder ein \*).

Unter ber folgenden Regierung wandte namentlich Katharina II. ihr Augenmerk auf die Kosaken, die eine ziemlich selbständige Masse bildeten. In den Türkenkriegen waren sie überaus schätzbare und nüxliche Gehülfen, zumal seitdem Katharina ganz Neurusland mit dem Reiche vereinigt hatte. Als nun aber die Türken ganz gedes müthigt waren, als der Krieg auf türkischem Gebiete geführt und die Tataren der Krym dem Reiche unterthan wurden, hörte das Land der Saporoger, die Ukraine, auf, ein Gränzland, eine Mark zu sehn. Die Thatenlust der Kosaken, ihre Selbständigkeit und Macht, vermöge deren der Hetman in Kurzem wohl 100,000 wohlberittene Krieger ins Feld zu stellen vermochte, ward für das Reich bedenklich.

Da benutte Katharina II. die Mighelligkeiten und Unordnungen, die sich bei ben Saporogern kundgaben, zur Aufhebung der politischen und militairischen Berfassung des Kosakenbundes. Sie stellte im Jahre

<sup>\*)</sup> E. Ermans Archiv a. a. D. von bem Ursprunge ber Kosafen in I. G. Müllers Sammlung unstischer Geschichte IV. 365. Storch, Gemälbe von Rußland I. S. 70—76. Haffel, europäisches Rußland 664 ff. Hupel, Beschreibung ber Kosafen in Archenholz historische genealogischem Calender von 1789. Stegemann, Tagebnch einer Reise durch die Kosafenlander in den neuen geogr. Ephemeriben XIV. 1. Güldenstädt, Reisen I. 56 ff.

Individua iven abrigen Unterthanen gleich, ließ ihnen ihr berifen Gemeinder und Aderverfaffung, bob aber ibre Bris M. Der leite Mannan mer Abrill Rafumowsti. Gin Boff and ber Setica murbe 1792 unter Botemfine Leis Meritaufalliden Branze an ben Ruban übergefiebelt. Gin Beilg war aber fo erbittert über bie Auflofung bes Rofc. Branfbach zu ben Turfen überging und ben Gulton um Aufme hat. Bie wurden an ber Donau angefiebelt. Mir :: 1802 - 1804 erhielten unter Kaifer Alexander be Resten eine neue Organisation, die Saporoger wurden themomoretifche Rofaten genannt, weil ihre Sauptfige am ware Meere waven. Sie hatten bamale 25,000 Ropfe und tonnminen außerorbentlichen Aufgebot 15,000 Mann ftellen. bullden Granablenft verrichteten 6 Regimenter zu 500 Mann. 16. man im Jahre 1828 ein Krieg mit ben Türken ausbrach, bes bie tartischen Saporogen nicht gegen ihre Landsleute kampfen; den den Raifer, fie wieber in Rufland aufzunehmen. Der Kaifer Winen einen Lanbstrich zwischen ihren alten Brubern am afowmillegre anweisen. Im Jahre 1846 schapte man bie gefammten wigifchen Rofaken auf 170,000 Ropfe, die an 30,000 ftreitbare bergu Bellen im Stande find. Gie bilben regelmäßig organifire win Drittheil verrichtet ben Granzbienst gegen die kauka-

m Mehingevöller \*). Ale Caporoger find von Saus aus Rleinruffen. Die boni= In Spfaten geboren bem großrufftichen Stamme an. Die erften pundeper, bie am Don fich nieberließen, follen aus Rowgorob for febn. Mit ihnen mischten fich bort beimische Tataren, fo sentarifche Neberlaufer und Kriegsgefangene; fpater tamen Rleinme mit entlaufene ruffifche Leibeigene bagu. Es entwidelte fich patinite Berfaffung wie bei ben Saporogern. Den Raaren then ifte urfprünglich gang felbständig, ja zeitweilig feinbfelig gegenrap Sie raubten auf bem Don, ber Bolga, bem afowschen und Meere und brangen oft auf perfifches Gebiet ein. 3m 1549 erwiberte ber Baar auf eine Rlage ber Zataren, fle mochbinner, felbft biefes Raubgefindel guchtigen. Iman Bafftljewitsch biggie fir im Jahre 1577.

sen: Man biefen bonischen Kosaken zweigten sich schon vor dieser Beit koffetter an die Wolga ab. Als Iwan Wasselljewitsch sie wegen ihrer Manbereien angriff, sich ein Theil und flebelte sich am Flusse wasser Jaigk an; ein anderer brang unter einem Führer Jermilliemch. Sibirten vor und eroberte im Jahre 1581 bas Land, bessen

31.550

<sup>\*)</sup> Sarthausen, Studien I. 208. Storch, Rugland unter Miexander I. By. VI. 340 ff.

erfte Coloniften fle murben. Sie vereinigten fich mit bem Baaren, überließen ibm bas eroberte Land und fledelten fich in bemfelben an. Ibre Rachkommen bilben eine Linie Anfiebelungen von 2379 Berft Lange. Diefe ift in brei Abtheilungen, bie urschinski'fche, irtufchkifche und folimaniche Linie getrennt. Der Stab ift in Tomet. Sie mifchten fich bann mit Baschfiren, Rirgifen, Ralmbfen und anberen tatarifchen Romaben. 1797 wurden 2000 ruffifche Solbatenkinder bei ihnen untergebracht. 1812 wurden viele gefangene Bolen hierher geschickt, benen es fo mohl gefiel, bag fie, als fie 1814 Erlaubnig gur Beimfehr erhielten, es vorzogen hier zu bleiben. Diefe fibirifchen Rosafen find an 50,000 Rovfe ftart, von benen 8700 Mann, in 10 Regimenter vertheilt, ftete in Dienft find. Sie find febr mobihabend, treiben Aderbau, Biebzucht, Jagb, Bienenzucht und Fifchfang. Der militairische Dienst ift febr beschwerlich, ba von ben 8700 Dann ftets 2000 Mann auf bem Boften fteben. Bu ihrer Unterftugung hat bie Regierung auch noch Baschfiren, ein Regiment Buraten und vier Regimenter Tungusen eingerichtet, und somit die affatische Granze gang in Sicherheit gebracht \*).

Der hauptfern ber bonischen Rosafen, bann bie uralischen, tichuauiewichen und die vom Bug murben in ben Jahren 1802 bis 1804 von Alexander in Regimenter geordnet. Jebes Regiment hat feinen Oberften mit Majorerang, 5 Jeffaule mit Rittmeiftererang, 5 Sotnite und 5 Choruntichij mit Leutnanterang, einen Quartiermeifter, einen Schreiber und 433 Unterofficiere und Gemeine. Alle Officiere werben aus bem Corps felbit, und zwar aus benen gemablt, bie lange und mit Auszeichnung gebient haben. Die innere Regierung verfieht ber hetman, ber Befehlshaber aller Regimenter eines Rosakenstammes, bem zwei bestandige und zwei aller brei Sabre gewahlte Beifiger zugegeben find. Das Corps wahlt fie und bie Regierung bestätigt fie und fugt zur Controle noch einen Brocurator Bierher geboren alle militairifchen und burgerlichen Rechtsfalle. Criminalfachen aber werden bem Gouvernement zugewiesen und vor bie ordentlichen Landgerichte gebracht. Nachstdem werben fie von ber Krone besolbet \*\*).

Bon den donischen Kosaken wurden am Terek, an der Oftseite bes kaukasischen Landes eine Anzahl angestedelt, die, gleich den Saporogern an der Westseite und am Kuban die Granzwache gegen die Kaukasier bilden. Es waren die gredinskischen und mosdokischen Kosaken. Sie zählen 120,000 Seelen, stellen 16,000 ftreitbare Männer, die 17 Cavalerieregimenter und 3 Batterien reitender Artillerie bilden. Das eigentliche Land der donischen Kosaken hat 6—700,000 Einwohner, von denen jeder Mann vom 15 bis 60 Lebensjahre zum Kriegs-

<sup>\*)</sup> Harthaufen, Studien II. 211 ff. \*\*) Storch, Rußland unter Alexander I. VI. 343 ff.

die Bergingter ich in Cewbhnlich ftellen bie bonischen Kosaken 54 Geleichter im Bengen also 56,276. Sie Beiten in Genzen also 56,276. Sie Beiten in Genzen also 56,276. Sie Beiten in Gehalten und Gehalten und Gehalten und

State den femmtlicher Rofafen giebt herr von Gaxthaufen 129,000 gum Kriegsbienste taug-

Beffant gur Gefdichte ber Bilbung von neuen Rofatenkische Entstehung ber Rofaken vom Bug. Diefe machten 1989 ein Regiment aus, welches die ottomanische Pforte im Rudbentand aus Moldauern, Walachen und anderen an ber is nichten brifflichen Bolfern ausgehoben hatte. Sie wollmulitet inegan ihre Glaubensgenoffen fechten und verließen ba-Meldelliche Geer Gie boten ihre Dienfte bem bamals mit ber Wrmee bei Choton ftebenben Feldmarichall Grafen Rumanichunuiskoi: an: Sie wurden angenommen und machten ben bre bamalinen Arieg mit, ohne jedoch irgend einen Golb ober Bergutung gu erhalten. Rach Beenbigung bes Rrieges sudbnen zur Rieberlaffung Landereien am Bug angewiesen und weißigiabrige Abgabenbefreiung verheißen. Sie zogen mit ihren Med and fanberweiter Sabe borthin. In ihrer Nachbarfchaft fle-Ma noch ein anderes, in dem Kriege aus allerlei freien Leuten Malanbern geworbenes Rofatenregiment an, bem gleiche Bor= Mattoahrt wurden. 1783 wurden fie durch Relbmarschallleutnant Dienst aufgefordert und fie unterhielten ben Cordon Brag, 1834 Seithem machten fie alle Relbzuge gegen die Turken mit dauften and bie Granze gegen bie Polen beden. Sie erhielten m Gebalt, waren aber auch nicht bisciplinirt. 3m Jahre 1796 M Ratharina II. bieses Rosakencorps formlich in Dienste zu nehthe zu bemfelben noch 3796 Manner ftogen, ihnen bie gefetmattenge Landes zutheilen, bas Ganze militairifch organistren Me Officiere mit Rang und Avancement belohnen. Der balb mf erfolgte Tob ber Raiserin unterbrach biefe Ginrichtung, benn Baul entließ biefe Rofaten aller Dienfte und ftellte fie auf Buffieber Kronbauern. Allein fie überreichten im Jahre 1801 Bittschrift, in beren Folge bie militairische Organisation ausget murbe. Die bugichen Rofafen bilbeten brei Regimenter, jebes 500 Mann mit ben gehorigen Officieren. Gin Regiment ver-Grangbienft \*).

Affe Rosafen sind freie Leute, die nach der rustischen indeverfassung leben. Sie haben das Privilegium, daß kein russelbeiter Grundeigenthum im Rosakenlande erwerben burfe.

<sup>.000</sup> Mgi Storch, Rufland unter Alexander I. Th. VI. S. 341 ff.

hat nur das Recht, Wege, Canale und Festungen anzulegen. Um die Kosakenversaffung jedoch ben übrigen Berhältnissen des Staates anzupassen, wurde die fast souveraine Gewalt des Hetman und der Kosch aufgekoben und die militairische Discivlin eingeführt.

Die Rosaken geben gar keine Abgaben an vie Regierung; Grund und Boben, Biehweide, Jagb und Fischerei ist der Gemeinde gemeinsam und jeder Einzelne hat gleichen Anspruch darauf. Alle Ranner sind zum Militairdienst verpsichtet und deshalb in drei Elassen gesteilt: 1) Unmundige dis zum vollendeten 16. Jahre; 2) Dienende vom 17. bis 42. Lebensjahre; 3) Entlassene, welche fünf Jahr in Reserve bleiben. Sie treten also mit dem 47. Jahr aus dem Dienst. Allein bei einer allgemeinen Landesnoth muß jeder Kosak bis zum 60. Jahr ausstehen. Dem Staate ist somit eine wohlberittene, kriegerischgesknnte, disciplinirte heeresmacht von fast 138,000 Mann leichter Cavalerie gesichert \*).

Zeber Kosak muß sich auf eigene Kosten kleiben, bewassnen und ein Pferd halten. Die Kosaken sind uniformirt, jedoch in ihrer Rationaltracht, in blauen kurzen Jacken mit Müge, und bewassnet mit Sabel, Bistolen, Bike und Beitsche. Bahrend des Dienstes außer Landes erhalten sie Nationen und Fourage, einen kleinen Sold und 15 Rubel für ein Packpferd. Artillerie, Munition und Trainwessen stellt der Staat \*\*).

Die Bojarenkinder und Bojaren als Cavalerie, die Strelthen als Fusvolf und die Rosafen als Granzwachter waren, nehft ben wenigen ausländischen Truppen, die einzigen Theile, welche das Rriegswesen vor Peter dem Großen bilbeten. Gewiffermaßen gehörten noch die Monche der mehr oder weniger besostigten Aboster, wenigskens in Kriegszeiten, zur Geeresmacht.

Beter ber Große wurde aber ber Schöpfer einer Ariegsmacht in westeuropäischer Weise. Unter Zaar Feobor Mexischich war bas heer fehr in Berfall gerathen und die geringen Anfänge zu einem regelmäßigen Ariegowesen fast versichwunden.

Peters kriegerische Schöpfung hatte einen überaus befcheibenen Anfang und evinnert an die Sage von Romulus und Remus. Als Anabe von zehn Jahren, noch im Jahre 1662, übre fich ber Raifer

| *) Harthaufen, Studie       |        |           |           |           |         |          |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| **) Die neuesten Ang        | aben   | über bie  | e Stårfe  | ber Rofa  | fen ner | liben am |
| schwarzen Meere             | •      | . 125,000 | , davon i | n activem | Diemft  | 18,000.  |
| Großruffiche an ber Rautafu | olinie | 150,000   |           |           | ,       | 18,000.  |
| Donische Rosafen            |        | 440,000,  | : :       |           | \$      | 66,000,  |
| Avalifate =                 |        | 50,000,   |           |           | :       | 8000.    |
| Orenburgifche Rofafen .     | ٠.     | 60,000,   | ` .s .s   |           | *       | 10,000.  |
| Sibirifche Rofaten          |        | 50,000,   | : :       | ,         | =       | 9000.    |
|                             |        | 875,000   | Mann.     |           | -       | 189,000. |

mit einigen Ebelleuten feines Alters in ben Amfangsgrunden ber Knicastunft. Er bilbete eine eigene Compagnie, welche bie Botesch= naia, die Beluftigung, genannt wurden. Balb barauf ward biefe Compagnie von Lefort wefentlich verfärft und europäisch disciplinirt, wobei Peter als Trommelfchlager eintrat. Im Jahre 1687 wurden aus ben alten Bischtschalniken zwei orbentliche Regimenter, Lefort und Buthr, errichtet. Dazu kamen im Jahre 1690 unter General Gorbon 5000 Mann regulirte Truppen. 3m Jahre 1692 murben in Rostan bie erften Cafernen bei ber beutschen Globobe erbaut. Drei Jahre fpater wurden aus ber Boteschnaja zwei Gerberegimenter gebilbet, bie nach ben bei Dostan gelegenen faiferlichen ganbhanfern Breobaschenof und Semenow genannt wurden. Das erftere erhielt eine Bombarbiercompagnie, bei welcher ber Raifer als Capitain ein-Diese Truppen zeigten fich im Feldzug nach Afow im Jahre 1696 bereits als febr vorzuglich. Allein noch maren 15,000 Streligen abrig, die burch ihr zugelloses Benehmen im Relbe wie in ber Refibeng mehr ein hinberniß ale eine Dacht fur ben Staat waren. Mis baber ben Raifer, ber eine Reife in Deutschland machte und eben im Begriff mar, auch nach Stalien zu geben, in Wien bie Rachricht von bem furchtbaren Aufftand biefer Streligen traf - eilte er iscort nach Mostau zurud. Die Streligen wurden vernichtet. Raifer aber ordnete noch im August 1699 eine allgemeine Refru-Die Beiftlichkeit mußte von 25 hofplagen Leibeigener tiruna an. einen Solbaten ftellen; bie Grofiabeligen, Bojewoben, Cangleibeamten, die guterbefigenden Bittmen und Mundel von 30 Sofplagen einen an Pferd und zwei zu Fuß, bie mittlen Abeligen vereinigt von 150 Sofplagen eben fo viel. Die übrigen Abeligen als Bofiber von 10-15 Sofvlagen mußten in eigener Berfon bienen ober fur fich und ihre Gobne ben Dann mit einem Rubel, jeben ihrer Bauerbofe mit 25 Ropeten lostaufen. Die Ausgebienten entrichteten fur ihre Berfon 50 Ropeten. Diefe Magregel brachte fo viele Refruten auf bie Beine, bag 32,000 Mann in 29 Regimenter zu Guß und zu Roff in europhischer Art bergeftellt werben tonnten. Damals murbe bie Infanterie grun, bie Reiterei blau uniformirt \*). Diefe Regi= menter wurden in brei Divifionen getheilt, beren Chefe bie Generale Golawin, Beibe und Furft Repnin waren. Im Jahre 1700 finden wir fcon 30 biefer neuen Regimenter bei ber Belagerung von Rarwa. Bu Ende diefes Jahres wurden noch 12 Dragonerregimenter gehilbet, und 1708 errichtete Furft Mentschiloff aus vorzüglich langen und ichonen Leuten ein Garberegiment, bas erft feinen Ramen führte, bann aber bas ingermannlandische genannt wurde und mit ben alten Barben gleichen Golb erhielt. Der Raifer verordnete in bemfelben

<sup>\*)</sup> Bergmanne Beter ber Große I. 364. Journal de Pierre le grand

Jahre, bag an Statt ber gewohnlichen Refrutirung unter ben Landleuten von Sandwerfern und berrichaftlichen Sofleuten ber flebente. von herumtreibern und luberlichem Gefindel ber funfte Mann ausgeboben werben follte. Auf folche Art befam er Sandwerter ins Beer. 3m Jahre 1706 beftand bas ruffifche Beer ohne bie Garben 3m Jahre 1710 mar ber Armeebestand: 24 aus 55 Regimentern. Regimenter Cavalerie, 33 Regimenter Infanterie. In ben Kestungen ftanben außerbem 58.000 Dann als Garnison und 15.000 Dann Auslanber in Lieflanb. Seitbem erhielten bie Regimenter ihre Benennung nach ben Stabten und Provingen, in benen ihr gewohnliches Standquartier mar und wo in Rriegszeiten Beiber und Rinder ber Solbaten blieben. hier waren auch Garnifonschulen eingerichtet, aus benen Unterofficiere hervorgingen.

Beter ber Große fuhr fort, bas Seer zu verstarken und weiter auszubilben. Im Jahre 1712 erhöhte er die Zahl ber Reiterregimenter auf 33 zu 1304 Mann und die ber Infanterie auf 42 zu 1489 Mann. Als Beter ber Große seine Gemahlin kronen lassen wollte, errichtete er ihr zu Ehren die noch bestehende Chevaliergarde im Jahre 1723. Im Jahre 1724 hatte die gesammte russische Heeresmacht, mit Ausnahme der Garben, 108,350 Mann.

So blieb es bis zum Jahre 1730, wo die Kaiferin Anna zwei neue Garberegimenter, das ismailow'sche und die Garbe zu Pferbe, ein Leibbragonerregiment und vier neue Landmilizregimenter errichtete. Zwei Jahr spater wurden wesentliche Berbessungen in der Artillerie eingeführt.

Im Jahre 1747 wurden 50 Infanteriebataillone neu formirt und ber Beeresbestand war;

| 6  | Regimenter | Rurafftere |    |      |   | 5,670   | Mann |
|----|------------|------------|----|------|---|---------|------|
| 6  |            | Grenabiere | zu | Pfer | Ď | 5,760   | =    |
| 18 | 3          | Dragoner . |    |      |   |         | =    |
| 4  | =          | Grenabiere | zu | Fuß  |   | 10,004  | *    |
| 46 | 3          | Musketiere | •  | •    |   | 120,796 | 3    |
|    |            |            |    | •    |   | 162,750 | Mann |

regulare Truppen.

Neben biefen hatte man noch einige Landmilig und zwei Dragonerregimenter, nebst Rosaken und ben fibirifchen Romabenreitern.

Den russischen Truppen war seit Peter bem Großen, namentlich aber unter ber Kaiserin Elisabeth mehrsache Gelegenheit geworben, sich mit anderen westlichen Nachbarn zu messen. Unter Katharina II. traten sie stegreich ben Turken gegenüber.

Katharina II. vollendete auch hier, was Peter der Große begonnen. Sie vermehrte das heer um das Bierfache, vervollkommnete das Artillerie- und Ingenieurcorps, verbefferte den Gehalt der Officiere und der Soldaten, ficherte ihr Schickfal beim Austritt aus dem Dienst Biele Regimenter wurden ganz neu errichtet. Die Bekleibung wurde nuch Feldmarschall Potemkin besser und zweckmäßiger eingerichtet; an die Stelle des dreieckigen hutes trat das Kasket mit Schut für Nacken und Ohren; der Soldat erhielt eine bequeme Kurtka, weite farbige hosen und Halbstiefel. Jopf und Puder wurden abgeschafft.

Im Jahre 1771 zählte bas russische Geer ohne Artillerie und Garbe 198,197 Mann, im Jahre 1794 aber im Ganzen 442,001 Mann. In bemselben Jahre wurde auch eine reitende Artillerie eingeführt.

Im 31. December 1800 batte man:

217,536 Mann Infanterie, 33,506 = Cavalerie, 17,673 = Artillerie,

70,000 = irregulare Truppen,

338,715 Mann \*).

Unter Kaiser Alexander wurden fortwährend neue Berbesserungen bem Borhandenen hinzugefügt. Das heer hatte unter Alexander in den Kriegen mit den östlichen Nachbarn, namentlich aber im Kampse mit dem ersten Feldherrn seiner Zeit und bessen Bundesgenossen, eine ußerordentliche Schule durchgemacht, aus der dasselbe vollkommen benburtig mit dem Gegner hervorging. Es war aber auch zu einer normen Masse angewachsen. Im Jahre 1821 bestand es aus solsenden Theilen:

## Bufammen 989,117 Mann.

Diese ungeheure Masse war in 189 Regimenter Insanterie, 76 tegimenter Cavalerie und 30 Bataillone Artillerie regularer Truppen egliebert. Dazu gehörten 5 Generalfelbmarschalle, 74 Generale, 30 Generalleutnants, 353 Generalmajors und Brigadiers, 13,682 5tabs = u. a. Officiere, 1297 Personen vom Unterstabe \*\*).

Dennoch war beim Ausbruch bes Krieges nur ein Heer von 00,000 Mann vorhanden — bas aber im Jahre 1815 auf 300,000 Rann angewachsen bem Feinde gegenüber ftand (Haxthaufen, Stuien II. 217).

\*\*) S. Saffel, Erbbefchreibung bes ruff. Reiches in Enropa. Beim. 1821, S. 162 ff.

<sup>\*)</sup> Dieß nach Storche Rufland unter Alexander I. Th. III. S. 74. anthehung, Fortschritt und jesiger Bestand ber ruffischen Armee. S. Briefe iber bas ruffice Kriegswesen. Frf. u. Lpz. 1790. 8.

Eine Eigenthamlichkeit bes ruffichen Heerwesens find bie Mis litaircolonien, beren erste Ibee Beter ber Große faßte, beren Bewerkftelligung jedoch erst von der Kaiferin Anna versucht wurde. Sie stedelte ein von eingewanderten Serben gebildetes Husarenregiment in der Ukraine an und führte 1737 auch andere militaivische Ansiedelungen daselbst ein. Unter Katharina II. waren bereits 9 hu-

farenregimenter in Rugland angefiebelt.

Die Rriege, welche bie erfte Balfte ber Regierung bes Raifert Mlerander beunruhigten, brachten bie weitere Durchführung von militairifchen Unflebelungen ins Stoden. Gin im Nabre 1810 unternommener Berfuch miglang. Als aber ber Raifer im Jahre 1814 die ofterreichische Militairarange kennen lernte, ging er aufe Reue an bie Ibee. Man beschloß, Solbaten und Landvolk zu verschmelzen und burch ftetes Beisammensehn bie Landwirthe zu Solbaten und bie Solbaten zu Landwirthen zu machen. Die Stammbewohner follten aber nicht in andere Gegenben verfett werben, fonbern jebem Bauer ein ober zwei Solbaten ins haus gegeben werben, bie er gegen Befreiung von allen andern Laften und anderweite Begunftigungen bei fich verpflegen follte, wogegen ber Solbat ihm auch in ber Birthschaft beizustehn habe. Im Jahre 1816 wurde ber erfte Bersuch mit einem Bataillon im Gouvernement Romgorod gemacht und balb barauf zwei Infanterie= und zwei Cavaleriedivistonen in Subrugland Jedes Dorf bekam eine halbe ober viertel Compagnie angefiebelt. ober Schwabron als emige Ginquartierung. Die Bofe ber Dorfer wurden in eine regelmäßige Ordnung gestellt und gang neu nach Borfdrift auf Roften ber Rrone aufgebaut, ber Grundbefit und bet Biebstand gemehrt. Um 1. Dec. 1826 wurde ein umfaffenbes Reglement fur alle Militaircolonien erlaffen, baffelbe jeboch fur bie norblichen Infanteriecolonien burch Ufas vom 20. Rob. 1831 bedeutenb modificirt. Im Jahre 1818 begann die Colonisation der Cavalerie. Die Steppe zwischen Onister und Onjeper, bisher nur von allerlei Gefindel burchschwarmt und von den Nachkommen der Rosaten von Bug bewohnt, welche in Kronbauern verwandelt waren, wurde in Bezirke getheilt und erhielt regulaire Cavalerie ale ewige Einquartierung

Kaifer Nikolaj setzte viese Colonisation weiter sort, so daß gegenwärtig in den westlichen Theilen des russischen Reiches in den Goudernements Nowgorod, Charkow, Cherson, Kiew und Bodolien in vier großen Gruppen 9 Regimenter und 3 Bataillone Insantett in einem Friedensetat von 29,950 Mann, 4 Regimenter Kurassett 4600 Mann stark, die zweite leichte Garbecavaleriedivision von 3 Regimentern 3450 Mann, 10 Regimenter Ulanen 13,810 Mann, 6 Regimenter Hufaren 9210 Mann, 10 Batterien reitende Artillerie 2670 Mann, 2 Bataillone Regimentssuhrwesen der Cavalerie 1660 Mann stark, zusammen 82,260 Mann angestedelt sind, ohne die Arbeitscom

vagnien und mobilen Arbeitsbataillone zu rechnen.

So find benn tros aller, namentlich in den Anfang ber Regiering bes jesigen Rafers fallender, scheinbar unbezwinglicher hindersise in politischer wie in militairischer hinkelt die ruffischen Militairischen als völlig gekungen anzusehen. Durch sie und die 70,000 taum Garben in Betersburg besist Rusland eine jeden Augenblick blagfertige Armee. Die Einrichtung der Colonien hat große Rosten nursacht, und zwar für jedes Regiment 5 Millionen Rubel Silker. bei jeder Colonie find ansehnliche Rornmagazine. Es soll, wie h. harthausen berichtet, der Plan vorliegen, allgemach die ganze irmee zu colonistren und eine Coloniesinie vom baltischen bis zum

bmargen Deere berguftellen \*).

Derfelbe treffliche Berichterfatter befuchte bie Militaircolonie Schugajem, mo fcon 3man Baffiljewitich Rofafen angeffebelt hatte, obin man fpater aufrubrerische Streligen fanbte und wohin auch uslander verbannt wurden, beren Rachfommen noch jest bort als ronbauern leben. In ber Colonie, ber ein Juspector vorfteht, ift, nd gwar im Stabten felbft, gunachft fur ben Raifer ein Abfteigegartier, umgeben von einem blubenben Garten, ein Stadtbaus, eine anglei, ein Archiv, eine Sammlung ber mineralischen Brobucte ber maegend und Rlane und Charten, Rirche u. f. w. vorhanden. Die olonie, beren Mittelbunct bas Stabteben Tidmagiem bilbet, mimmt ten Flachenraum von 100 Quabratmeilen ein, wovon 541,509 effiatinen Grund und Boben ber Rrone, bas Uebrige aber als nclaven Brivatleuten gehoren. Davon find 180,000 Deffi. cultivir-: Ader, 40,000 D. Beufchlage, 87,243 D. Balb- und Strauchwerf, 10,000 aber noch unbebaute Stepbe. Diefes Landgebiet ift in fochs riftricte getheilt, beren jeber in brei Bezirte gerfallt; bie Bevolferung trug 1848 75,801 mannliche und 76,755 weibliche Seelen, gufammen 2.556. Davon finb:

| Bauerwirthe erfter Claffe             |    |       |    | 8394  |
|---------------------------------------|----|-------|----|-------|
| Bauerwirthe zweiter Claffe            |    |       |    | 8564  |
| Richtwirthe                           |    |       |    | 17019 |
| Maunliche Kinder aller Colonisten     |    |       |    | 37779 |
| Solbatenkinder                        |    |       |    | 404   |
| Dienende Invaliden                    |    | •     |    | 1383  |
| Nichtbienenbe Juvaliden               |    |       |    | 2410  |
| Berabschiedete und unbeftimmt Bent    |    |       |    | 1510  |
| Anbeiter in ben Handmerkbastomien     |    |       |    | 1499  |
| Fourierschuten, Diener                |    |       |    | 414   |
| Nicht angestebelte Unterofficiere und | (5 | efrei | te | 254   |

Der Biehbestand bilbete im genannten Jahre 12,636 Pferbe, 3,955 Arbeitsochsen, 59,411 Rinder, die nicht arbeiten, 131,667 Schafe. bier fteben 4 Regimenter Manen und 4 Regiementer Kuraffiere zu

<sup>\*)</sup> harthaufen, Studien II. 215,

1800 Mann nebst 4 hufarenregimentern. Jebes Regiment hat sein abgegrangtes Gebiet zwischen 12-25 Quabratmeilen.

Die Gehöfte ber Colonie find alle nach einem und bemielben Rufter angelegt und gebaut, mit brei Fenftern nach ber Strage und kleinen Giebelkammern. Die Stallungen find zu 40 Pferben, wohei Rammern für Sattel, Baffen, Uniformen. Der Solbat wohnt bei bem Bauer, hat aber feine eigene Rammer. Er hilft ben Birtheleuten bei ber Arbeit. Das Sofvital befteht aus mehreren fleinen Gebauben, wo auch bie Bauern Aufnahme finden. Das Sanbwerterba: taillon befitt große Gebofte, in benen bie Bertftatten fur Baffenund Grobschmiebe, Inftrumentmacher, Tischler, Golzschniger, Brongearbeiter, Sattler, Maler u. f. w., die burchgangig gute Arbeiten liefern. Derartige Sandwerkercompagnieen find bei fammtlichen Dilitaircolonien eingerichtet, fie haben besondere Officiere und Uniformen. Die Leute erhalten Löhnung und Provision wie die Solbaten. neben besteht eine Artillerie= und eine Acerbauschule mit Mufterwirthschaft und Modellsammlung; in letterer finden auch Bauernsohne Aufnahme.

Der Bauer hat sein bestimmtes ihm zugetheiltes Feld. Anstatt ber Geldabgaben muß er einen unverheiratheten Soldaten ins Quartier nehmen und ihm Wohnung, Feuerung, Licht und Beköstigung gewähren, außerdem aber noch als Naturalabgabe Hafer ins Pferdemagazin, Weizen und Roggen ins Getreidemagazin geben und Spannbienste verrichten \*).

Die erste Einrichtung von Tschugajew im Jahre 1819 burd Arakjescheff hatte einige flurmische Auftritte zur Folge, die fich in den ersten Jahren wiederholten; wie überall finden auch in Rußland neue Einrichtungen balb ihre Gegner; allein nach den neueren Berichterstattern ist gegenwärtig der Widerstand beseitigt und die Colonien gehen einer blühenden Zukunft entgegen \*\*).

Das ruffische heer hat also in ben Rosatenlandern wie in ben Militaircolonien eine reiche Quelle ber Erganzung, außerbem aber findet von Zeit zu Zeit eine gewohnliche, ober in Rothfällen eine außerorbentliche Aushebung Statt, die von 100—500 einen Mann zum Dienste zieht. Frei vom Militairdienst find gewisse Bezirke bes Reiches, wie z. B. die beutschen Colonisten, so wie die Ebelleute, Gelehrten, Kunftler und Atademifer. Die Kausmannschaft bezahlt die auf sie fallenden Rekruten mit Geld, für jeden Mann 500 Rubel.

Der Solbat liegt in ben großeren Stabten in Cafernen, in ben kleineren wird er bei ben Burgern einquartiert. Die Dienstzeit

<sup>\*)</sup> harthaufen II. 133.

\*\*) Dupre de St. Maure I. 152. Blafius, Reise in Rufland II. 310.
Meher, ruff. Denfm. II. 18, 208. Das enthüllte Rufland II. 152.

: 25 Jahr, wird aber bemnachft abgekurzt werden. Außer bem gengen Sold erhalt er auch Rationen von Getreibe, Grüße u. bergl. n ben Compagnien bestehen Wirthschaftscassen. Uebrigens sind die inrichtungen ber meisten europäischen Armeen in Rußland nach sorg-litiger Prüfung, und wenn sie fich bewährt gefunden haben, eingelihrt worden. Bereits Peter der Große ließ Kriegsartikel abfassen. Die folgenden Regierungen ließen Reglements brucken \*).

Unter Katharina II. dienten noch viele Ausländer im Heere, ja 1 dem Etat der Regimenter mußten unter den Subalternen gewisse dosten mit Deutschen besetzt werden. So war bei jedem Kurassterzegiment auf neun russtsche ein deutscher Trompeter, ein deutscher des bei den Drasonern und Caradiniers. Bis auf die neueste Zeit sinden sich viele eutsche Ramen in den Listen der höhern Officiere, wovon allerdings ie meisten aus den Ostseprovinzen oder von deutschen Familien der lestden abstammen.

Die Disciplin, die bereits von den Spartanern, Macedoniern nd Romern als die erste Grundlage eines tüchtigen Heeres anerkannt nd von Friedrich II. und Napoleon auf das strengste gehandhabt urde, ist in der russischen Armee musterhaft. Sie ward von Beter m Großen begründet, von Paul I. aber neu eingerichtet. Die rügesstrafe besteht, ist aber durch das Gesetz geordnet. Für die hern Grade besteht die Degradation, so daß ein pslichtwergessener eneral gar wohl in die Reihen der Gemeinen versetz werden kann, ogegen der talentvolle Gemeine, nach demselben Grundsaß, den daria Theresta in der österreichischen und Napoleon in der französichen Armee eingeführt hatte, die höchsten Willtairwürden zu erlangen und Stande ist. Bei dem steten Fortschritte, der in Rußland statzadet, wird eine Milberung der harten Disciplin eintreten, wenn es, we dem Ganzen wesentlich zu schaden, geschehen kann \*\*).

Die Belohnungen für ausgezeichneten Militairdienst bestehen Branntweinportionen, Soldzulage, Beforderung zu höhern Graben, iwilstellen, Ehrenmedaillen und eine Abtheilung des Georgenordens; ir die Subalternen außer den Orden in personlichem Adel und angerhöhung; für die Stabsofstelere in dem Georgen = und Bladisitrorden, in Chrenzusähen zu dem Familiennamen — wie Suwarosstalinsti, Diebitsch Sabalkanski, Paskewitsch Eriwanski — Gouverseur =, Inspector = und Commandantenstellen. Ganze Regimenter verden durch Ehrenzeichen belohnt, die die Officiere und Soldaten mf Blechstreisen an dem Helme tragen.

<sup>\*)</sup> Kriegsarticuln mit beigefügten kurzen Anmerkungen auf Ihro Kahsierl. Majest. allergn. Befehl gebruckt zum zwehtenmal. (Rufsisch u. Deutsch.) Beiersburg 1735. 8. Neuestes Reglement der kais, russ. Truppen zu Pferde und zu Fuß. Copenh. 1776. 8.

\*\*) Tourguenest la Russie et les Russes II. 504.

Auf Belleibung und Bewaffnung bes Golbaten wirb feit Re-Mis Mufter fur alle tharing II. bie grofite Sorafalt vertvenbet. Armeen werben von ben Kennern bie in St. Betersburg liegenben Sarben bezeichnet. Die Baffen fommen aus ben faiferlichen Gewehrfabrifen von Tulg und anderen Orien: portrefflich ift bas Riemenzeug und Leberwert; die Uniform, meift grun, ift einfach und geschmadvoll; bie Mantel aus grauem gefitztem Tuch find überaus zweckmafig und tuchtig. Die Tichafos, ruffifch Riber, waren mit wachsteinenen Radenbeden verfeben; an ihre Stelle find in neuer Beit Die Beime Eine Eigenthumlichkeit find die fpigen Blechmugen ber Baulsgarbegrenabiere, unter benen an vielen bie Spuren feindlicher Rugeln zu feben find; bie reitenben Garbegrenabiere tragen Beime, über welche fich von einem Ohr zum andern eine Raupe von Belg binmeggiebt, mabrend ein rother Sad auf ben Rucken berabbanet. Die Rofaten, Die tatarifchen Regimenter unt Die Ticherteffenschwabron geben in Nationaltracht; namentlich erregen die lettern in ihren glangenben Rettelvangern und mit ihren fubnen, gewandten Reiterfunften bie Aufmerkfamteit ber Renner im bochften Grabe. Gerubmt mirb ferner Die Trefflichkeit ber rufftichen Artillerie \*).

Die Pferbe ber Reiterei und Artillerie werben mit Sorgfalt ausgewählt und bienen nur 7-8 Jahre. Jebes Regiment hat Pferbe von einer Farbe, so daß es Regimenter giebt, die nur Schimmel,

nur Rappen, nur Braune führen.

Der russtsche Solbat ift ausbauernb, genügsam, abgehartet und por allem burch ben blinden Glauben an die Unfehlbarteit feines Raifers, bes fichtbaren Stellvertreters ber Gottheit auf Erben, gegen alle Bechfelfalle bes Rrieges geruftet. Inbeffen verlant ber Muffe nicht gern seinen heimathlichen Beerb, und es tommen wohl Gelbt verstummelungen wie im westlichen Europa vor, gegen die ein Utal vom 7. Sept. 1804 gerichtet ift. In bemfelben wird angeordnet, bağ aus jeder Familie, wo bergleichen Berftummelungen entbedt und erwiesen merben, ftatt eines Refruten zwei genommen werben follen. Saben fich aber beibe zum Dienft unfabig gemacht, fo follen fle ju Feftungearbeit verschickt und bem Dorfe fur einen Retruten angereits net werben. Ift die Berftummelung von der Art, dag ber Refent fich blos zum Dienft in ber Fronte unfabig gemacht bat, fo werben ebenfalls zwei für einen ausgehoben und beibe als Troffnechte angeftellt \*\* 1.

<sup>\*)</sup> S. bes. Gr. v. Bismark, die kaiferl. ruff. Kriegemacht im Jahrt 1835. Carlor. 1836. Dazu Babel, Rußland in der neuesten Zeit. Dr. 1830. S. 97. Das enthüllte Rußland II. 62. L. Ritschie S. 200. Tagebud eines preuß. Officiers während s. Reise nach St. Betereburg, herausg. vol F. W. Streit. Berl. 1836. 12. Allg. Militairzeitung 1847. Rr. 152.

\*\*\*) S. Storch, Rußland unter Alexander l. Th. V. S. 246. Blafins, Reise in Rußland I. 131. Belträge zur Charafteristit der franzöfschen,

Ist ber Rekrut einmal geschoren und in die Unisorm gesteckt, sonn zeigt er sich als gehorsamen und gelehrigen Menschen, der gar ald mit gewissenhafter Bunctlichkeit seinen Dienst verrichtet. Der tusse ist vornehmlich ein vortrefflicher Infanterist und hat sich als older in allen Feldzügen bewiesen. Die russische Armee hat vom kegierungsantritt Katharina II. bis in die jezige Zeit eine fast unmerbrochene Reihe von Siegen errungen, und zwar, indem sie immer iner an Zahl überlegenen Masse von Feinden gegenüberstand. Sie seigte Friedrich II. einmal, und in der andern Schlacht war der Sieg wenigstens zweiselhaft. Suwaross kämpste mit 20,000—40,000 Rann gegen die großen Armeen der Franzosen \*). In dem russen Feldzuge von 1812 war Napoleons Heer von doppelter Stärke ils das russischen. In neuester Zeit bietet der Kaukasus dem heere ine tressliche Kriegsschule dar.

Für die Armee find überall Magazine, Lazarethe und berartige Anftalten vorhanden. Es find fünf Invalidenhäuser. Bur Ausbifmung der Soldatenkinder besinden sich in den Colonien Militairs und Artillerieschulen; junge Officiere werden in dem großen Cadettenhaus a. St. Betersburg erzogen. Es sind 1000 Stellen darin. In den Bouvernements sind Militairschulen für die Sohne der Beamten und belleute eingerichtet. Hierher gehört noch die Artillerieschule zu St. Letersburg und das Militairwaisenhaus ebendaselbst, nebst den in den bouvernements besindlichen Erziehungsanstalten.

In allen altruffischen Refibenzen befand fich ein Kreml, als e Citabelle und ber Sig bes Groffurften. Sier maren bie Beigthumet bes Landes, die Borrathe und Schape aufbewahrt. Noch ist ift ber Kreml von Mostau eine Festung mit grenellirten Mauern no Thurmen. Ale Beter ber Große fein Bert begann, erbaute er e Feftung vor Petersburg und Rronftadt, um eine jebe feindliche Erft Baul I. vollendete jeboch bie Befefti= induna abzumebren. ingen an ber Mundung ber Rema, die ungeheure Summen ge= ftet haben, ba bas Land fehr niebrig ift. Bier ift benn auch ber riegehafen, ber 35 große Rriegeschiffe zu faffen vermag und ben ein wio von 460 Rlaftern Lange vor bem Andrang ber Bellen fchutt. aneben ift ber mittlere Rriegshafen, weiter ber Raufmannshafen. ine Menge Forte und Citabellen bedt bie Bafen und Canale. ronftadt ift die Sauptfeftung des Reiches \*\*). Demnachft ift Barbau eine ber ftarferen Reftungen beffelben.

Eine in ber Geschichte Ruflands wichtige Festung war bas tloster Troizka Lawra bes heiligen Sergius im Gouvernement Roskau, bas ber Heilige, nach welchem es genannt ift, im Jahre

fterreichischen und ruffischen heere in Storche Rufland unter Alexander I.

<sup>\*)</sup> Das enthullte Aufland I. 63 ff. \*\*) Kohl, Betersburg. II. 287 ff.

1338 begrundete, und bas von Rabr zu Anbr aust runghm. 1409 tourbe es von bem Agtarenfelblichen und Afche gelegt. Ge erholte fich jeboch unbite züglichften Stugen bes Reiches, als im Jahre I 30,000 Bolen, Rofaten und ruffichen Rebellen fit Rurft Gregor Dolaurufi leitete die Bertheibigung. und wenige Monche, aber eine Menge Kluchtlinge aus bent fagung bei fich hatte, fo bielt er boch feche Bochen lining von 63 Geschützen und 16 Monate bie Sturme und Atian aus, die er mehrmale burch tollfubne Musfalle gurante Beit waren 800 Monche und 2000 Rrieger von berifie Am 9. Dai 1609 unternahmen bie Bolen einen allge bie übrig gebliebenen Bertheibiger ftellten fich auf in Beiber tamen mit flebenbem Bech und Baffer : Staffen und ber Reind mußte weichen. Spater biente bas At Baaren Iwan und Beter ale fichere Buffuchteftatte gager ten Streligen. Roch jest gleicht bas Rlofter mit fein ben acht hoben Bachthurmen einer Stadt; es hat 1000

Im Weften bes Reiches befinden fich mehrere @ europaischer Art angelegt. 3m Often bagegen trifft m Bachthugeln ber alten Beit, ben Monbile, noches malle an. Die Granze bes Ragrenreichs gegen bie Tiete Tambow und Lipezt wird burch eine alte hohe Berwallis bie gegenwärtig noch 10 Fuß boch ift und einem eben f ben vor fich bat. Mer 400 - 500 Schritte ift eine a Stelle, Die man Thurm nennt, obschon feine Spur 30 vorhanden ift. Jebenfalls befanden fich bier an biefer gerne Bachthurme. Diefer Ball lauft an 600 Berft I righn an ber Bolga bis nach Ufmann. An biefers Odnodworzen angeftebelt \*\*). 0001648**444** 

Aehnliche Granzwalle laufen zwischen Chartow und law weit hin, murben aber von Ratharina II. in Rofelm aewandelt \*\*\*).

Roch im Jahre 1731 wurde eine Schuftinie boate Drell in ben Onjeper bis zum Einfluß bes Stor in ber gelegt; sie bestand aus Ball und Graben mit kleinen lauseinander liegenden Festungen. Diese Linie schlof fich altere von Boris Godunow angelegte unmittelbarien. res spater begann man aber schon hier Rosafenanstebelungen stren +).

<sup>\*)</sup> S. Blafins, Reife I. 309. Mener, ruffice Deuten. Custine IV. 86.

<sup>\*\*)</sup> harthausen, Stubien II. 73.

<sup>\*\*\*)</sup> Blafine II. 297.

<sup>+)</sup> Barthaufen, Stubien II. 143.

Die Sauptfriegsvorrathe bes ruffifchen Reiches find in Mosfau

und St. Betereburg in gewaltigen Arfenalen aufgehauft.

Im Kreml von Moskau befindet sich auch ein Arfenal, ein Borrath von fertigen Baffen für ein Heer von 100,000 Mann, darunter aber auch einige Alterthümer, eine Fahne Beters des Großen und die aus Cisenblech zusammengesügten Kanonen des rebellischen Kosaken Pugatschew nehft seiner aus grober Leinwand gesertigten Fahne, auf welche das Bild der heiligen Jungfrau gemalt ist. Neben den in Rußland gearbeiteten Baffen sind auch Proben der ausländissichen Gewehrfabrikation aufgestellt \*\*).

In St. Betersburg find zwei Arfenale vorhanden, bas alte und Das alte ift ein großes, weitlaufiges Bebaube, bas Braf bas neue. Orlow auf eigene Roften erbaute und Katharina II. zum Gefchenf Das neue hat Raifer Alexander erbaut. Beibe enthalten unermefliche Borrathe an alten und neuen Baffen, die mit großer Bierlichfeit aufgestellt fint. Go ift in bem neuen ein gewaltiger ruffifcher Abler zu feben, beffen Bale, Rumpf und Beine aus Alin= ten, beffen Rlugel und Schwanz aus Schwertern, Gabeln und Dol-Dabei fteht die in Marmor ausgeführte den zusammengesett ift. Statue ber Raiferin Ratharina II. und ihr Schimmel, ausgeftopft, gefattelt und gezaumt. Bier befinden fich ferner bie Baffen und Rahnen ber Streligen aus Seibenftoff und bunt bemalt mit religiofen Borftellungen. Ginem jeben Raifer und jeber Raiferin feit Beter bem Großen ift bier ein eigenes Bimmer gewidmet, in welchem Undenfen von ihm, Gerathichaften, Baffen, Uniformen und bergl. aufgestellt Much bewahrt man bier bie Uniformen, Orbenszeichen und Banber ber beruhmten Generale. In bem Rimmer Mexandere fiebt man alle feine Orben, 66 an ber Bahl; in bem Betere bes Großen ben Spieß, ben er als Bolontair getragen, feine Uniform als Gergeant, Capitain und Oberfter, fein lebernes Bemb, bas er als Schiffszimmermann trug, fo wie bas Cabriolet, bas er beim Begemeffen brauchte und an welchem ein Berftmeffer hinten angebracht ift.

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen I. 276.

<sup>\*\*)</sup> Rohl a. a. D. I. 111 ff.

Hier ift ber große Bauten = und Fahnenwagen, ben Beter II. vor bem Musikcorps seiner Garbe herfahren ließ, Pauls Schaukelpferd, der Thron des rekellischen Kosakensuhrers Rafin aus Eichenholz mit Bistolen besetz, die Uniform, die General Miloradowitsch trug, als er am 14. Dec. 1825 von den emporten Garben erschoffen wurde. Rächstdem sieht man hier eine Wenge ausländischer Kriegskleider und Baffen, die Banzer der Chinesen und Japaner, Türken und Berser, Schilde und Hellebarden, aber auch die oft wundersam gestalteten Schlüssel der von den Russen eroberten türkischen, persischen und grufinischen Festungen. Mit dem neuen Arsenale ist ein Kanonen-bohrwerk verkunden. Die fertigen Kanonen stehen in den Hosen meilen in endlosen Reihen, und die Kanonenkugeln sind in gewaltigen Byramiden ausgeschichtet \*).

Bie bei ben alten Romern finden wir auch bei den Ruffen fcon feit Beter bem Großen die Sitte, dag ber Kaifer nach errungenem

wichtigen Siege einen feierlichen Triumphzug abhalt.

Einen überaus prachtvollen Triumphzug ftellte ber Raifer Beter ber Große am Ende bes Jahres 1709 an, nachbem er feinen Wegner Rarl XII. von Schweben besiegt hatte. In Mostau waren auch von Seiten ber Einwohner großartige Borbereitungen getroffen worben. Bor ben Baufern standen gebeckte Tifche mit Speifen und Getranken gur Bewirthung bes Bolfes, und die Strafen maren mit Lampen Es waren fleben Triumphpforten errichtet und auf bem ichonen Martte ein Tempel bes ruffischen Bertules mit zwei Bordmiben mit allerlei mythologischen und symbolischen Bilowerfen. Tempel ruhte auf 16 Rorinthischen Gaulen, welche bie Tugenben bes Monarchen barftellten, die Frommigfeit, Milbe, Nachbenken, Thatigfeit, Beharrlichkeit, Babrheiteliebe, Barmbergigkeit, Gebulb. fah man bie Lanbfarte von Rufland und ringe umber Inschriften Der Triumphzug begann am 18. Dec. Morgene, und Sinnbilber. wurde aber burch die Rachricht von ber Geburt ber Tochter bes Rais fere, Elifabeth, unterbrochen und um brei Tage verschohen. December eröffneten 24 Trompeter und 6 Bauter ben Triumphaug, es folgte die femenowstifche Barbe mit blanten Sabeln, fliegenden Rahnen und ber Beute und ben Gefangenen von Liesna, bann bie preobraschenskische Bombarbiercompagnic mit ben Gefangenen von Bultama und Perewolotschno. Dann erschien ber Raifer auf feinem Schlachtroß zwischen Mentschifoff und Baffili Dolgorufi, ben Commandanten bes preobraschenskischen Regiments, bas ihnen folgte. Bahrend bes Buges bonnerte bas Gefchut zum Gelaute ber Gloden und bem Jubelruf bes Bolfes. Bei jeder Triumphpforte tamen Ab geordnete berjenigen Claffen, welche bie Bforten errichtet batten, und überreichten Brot und Salz auf filbernen Schalen. Ale ber Metro-

<sup>\*)</sup> Rohl, Betereburg I. 218.

polit vor dem Kaifer erschien, stieg dieser vom Pferde und vernahm seine Rede und das Loblied stehend. Dann kniete der Sieger am Eingange der uspenskischen Kirche vor dem Bilde der beiligen Jungsfrau nieder und nahm dann Theil am Gottesdienst.

Am folgenden Tage fanden im Balafte auf der Zaarenwiese große feierliche Anreden Statt, wobei fich der Kaiser durch Romodanowski vertreten ließ. Es folgten große Gastmahler. Das Bolk wurde offentlich mit Getranken, Semmeln, Fischen und Raviar bewirthet und am Abend die erfochtenen Siege in glanzendem Feuerwerke dargestellt \*).

Rach bem Abschlug bes Apftabter Friedens (11. September 1721) bielt ber Raifer abermals einen glangenben Gingua in die alte Raarenftadt, wo biesmal funf Triumphbogen errichtet maren und mo überall der faiferliche Abler mit ben reichften Sinnbilbern prangte. Auf bem Saupthogen fab man bie Bachfamfeit, Beisbeit, Tapferfeit und Gerechtigfeit mit ihren Beigaben, neben zwei Lorbeerbaumen und ber Infchrift: Beter ber Große, Bater bes Baterlandes, Raifer von Rugland. Rechts ftanb bas Bilb von 3man Baffiljewitich, mit ber Inschrift: angefangen, links bas Betere bes Großen mit bem Bort: voll-Mus ben Bolfen trat Kronftabt hervor, mit Reptun und ben Worten: Er fieht und ftaunt. Bei ber Abbildung von St. Betersburg las man: Jest eine Stadt, wo fonft Balb. Den Bug selbst eröffnete am Morgen bes 18. December eine Compagnie Prevbrafchensti = Barbe, ber ber Raifer in ber Garbeuniform mit Mentichifoff und Buturlin und anderen Officieren folgte. Dann tamen bie Breobraschensti = und Semenow = Garbe und bie Regimenter Ingermannland, Aftrachan, Lefort und Butbrot. Ueberall ertonten Trommeln, Bauten, Dufit, Ranonenichuffe, Jubelruf und Gloden-In ber uspenstifden Rirche murbe Gottesbienft gehalten und bie Festtage wahrten bann bis zur Neujahrszeit. Bei biefer Belegen= beit fand auch bie von uns bereite mitgethellte coloffale Schifffahrt ju Schlitten Statt \*\*).

Auch in neuer Zeit fanden ahnliche militairifche Triumphzuge Statt, wenn bas heer aus einem flegreichen Felbzuge zurucklehrte, wobei bann bie eroberten Fahnen und andere Beuteftucke zur Schau getragen wurden.

In alter Beit hatten die Slawen die Sitte, zum Andenken an Helden große hugel aufzuschütten. So erinnern bei Arakau zwei hügel an den sagenhaften heldenkönig Krakus und seine unglückliche Tochter Banda; auf dem Bandahugel steht ein alter zerfallener Thurm, an dem bes Krakus eine kleine Capelle, die alljährlich am

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große III. 109 ff.
\*\*) Bergmann, Beter ber Große V. 111. Bebere veranbertes Ruß:
land II. 32.

erften Mai von ben Rrafauer Burgern besucht wird. Chebem follen

bort polnische Ritter ihre Zweikampfe abgehalten haben \*).

In neuester Zeit wurde durch Beschluß des Senats des Königreichs Polen und mit Erlaubniß des Kaisers Alexander zu Ehren
bes polnischen Helden Thaddaus Kosciuszko ebenfalls auf der die Beichsel beherrschenden Anhohe Bronislama bei Krakau ein Erdhügel, Mogila, errichtet. Bom 16. October 1820 bis 16. October 1823 arbeiteten Jung und Alt, Bürger und Edelleute, Bauern, Arme und Reiche, ja selbst Frauen an der Aufschüttung dieses Hügels, der 276 Fuß Durchmesser und 300 Fuß hohe hat. Ein Schlangenweg führt auf die Spite besselben \*\*).

Auch in Rufland findet fich als Belbengrab und Sieges: geich en ein Sugel biefer Art, bas Schwebengrab bei Bultama, bas bas Andenken an die blutige Schlacht vom 27. Juni 1709 erhalt und auf ber Chene bes Schlachtfelbes ichon aus weiter Kerne fichtbar ift. Es ift ein berafeter Bugel von mehr als 60 Rug Bobe, auf beffen Gipfel ein mit weißem Metallblech belegtes großes Solzfreuz prangt, bas eine aufgemalte Inschrift tragt. In ber Stadt felbft murbe gum Andenken an den Sieg am 28. Juni 1809 eine dreißig Fuß hohe, aus dem zusammengeschmolzenen Metall der schwedischen Waffen gegoffene Saule errichtet. Das Ruggeftell befteht aus bem Granit von ben Bafferfallen bes Onjever; es ift mit ichwebischen Ranonen ber-Auf ber Spige ber Saule blickt ber ruffliche Abler mit bem Siegesfranze nach bem Schlachtfelb bin. Auf bem Blage, wo ber Raifer nach ber gewonnenen Schlacht zuerft ausruhete, erhebt fich eine fteinerne Phrumibe, ihr gegenüber bie alte Bolgfirche, in ber ber Raiser am Tage ber Schlacht ben Gottesbienft anordnete \*\*\*).

Das Anbenken an den Feldzug von 1812 erhalten die auf dem Senatsplaße im Rreml zu Moskau aufgestellten Kanonen, welche die dreißig westeuropäischen Bölkerschaften auf dem Wege von Smolenst nach Moskau verloren haben. Sie liegen vor dem Arsenal und dem Waffenpalast in langen Reihen, und in Abtheilungen nach den Rationen, denen ste angehörten. Nicht weit davon sind einige 300 Jahr alte Riesencanonen aufgestellt, deren eine durch unmäßige Länge, die andere durch unförmliche Dicke sich auszeichnen. Der Dobrowick ward 1594 unter Feodor Iwanowitsch gegossen, er zeichnet sich durch seinen surchtbaren Schlund aus. Eine für ihn bestimmte Kugel liegt dabei. Das Jedinorog, Einhorn, ist 1670 unter Aserei Wichailswitsch, und der Wolf, Wolf, 1681 unter Feodor Alexejewitsch ges

<sup>\*)</sup> Kohl, Reisen in Rußland und Bolen III. 301 f.

\*\*) Siehe E. Falkensteins Th. Kobciuszko S. 273 ff. m. Abb. Kohl,
Reisen in Rußl. und Bolen III. 302.

\*\*\*) Blastus, Reisen in Rußland II. 293.

goffen. Außerbem find noch im Baffenpalaft zahlreiche Tropaen, wie Karls XII. Tragfeffel von Bultawa, aufbewahrt \*).

Das russische Reich hat neben ber ersten Landmacht Europas eine sehr bebeutende Marine, die, wie das Landheer, eine Schöpfung Beters des Großen ift. Die Gründer des russischen Staates, die alten Normannen, waren bekanntlich sehr kühne Seefahrer und sie bauten, nachdem sie den Weg zum schwarzen Meere gefunden, auch Schiffe, mit denen sie die Kusten desselben in Schrecken setzen. Die Rongolenherrschaft vernichtete die russische Seemacht, indem sie die Kusten des schwarzen Meeres in Besit nahm. Nach Norden erstreckte sich die Schifffahrt der Russen nicht. Dort war die deutsche hansa und später England der Lenker des handels.

Beter ber Große erfannte icon fruh bie Bichtigfeit ber Schifffabrt und die Rothwendiakeit einer Flotte. Und wie bas neue Landheer aus feinem Solbatenfpiel einen Anfang nahm, fo erwuchs aus abnlichem ftillen und bescheibenen Reime bie Flotte. Der Raifer fand als Rnabe noch bei bem Alecken Ismailof ben Sollander Brand mit bem Ausbeffern einer alten englischen Schaluppe beschäftigt. Er nahm beibe in Beschlag und ließ fie auf bas Flugchen Jaufa bei Rostau fchaffen. Er ubte fich unter Brands Leitung im Segeln, ba aber bie Saufa im Sommer fein Baffer hatte, fo ließ er bie Schaluppe nach bem fleinen Gee von Berei Jaslawl bringen und Brand mußte noch zwei fleine Jachten bazu bauen. Run hatte Beter eine Flotte, beren Abmiral ber Freund, beren Steuermann er felbft war; bagu hatten fle einige Matrofen. 3m Jahre 1694 erbaute in= beffen ber Bojemobe Apraxin in Archangel bas erfte Rauffartheischiff, bas bann mit Baaren befrachtet ins Ausland ging. Der Raifer befolog nun die Berftellung einer Flotte und griff biefes Unternehmen mit feinem gewohnten Gifer auch fo fraftig an, daß er ichon im Jahre 1696 bei Boronefch zwei Schiffe, zwei Galeaffen, 23 Galeeren und 4 Brander bauen ließ, die er mit 4000 Ruffen bemannte und auf bem Don ins asowiche Meer laufen ließ. Mit biefer Flotille wurbe bas erfte Seetreffen gegen bie Turten vor Ufow geliefert. Die Stabt wurde mit Lebensmitteln versorat und die Turken verloren einige Kahrzeuge. Roch in bemfelben Jahre murbe beschloffen, in Woroneich 64 Kriegeschiffe zu bauen, ba es galt, Ajow gegen bie Turken zu be= Der Raifer übernahm 9 Linienschiffe zu 60 Ranonen; bie Rurften Trojefurow und Ticherfasth follten mit bem Patriarchen Abrian ben Bau von 20 großen Fregatten mit 48-50 Ranonen, die Soltpfom, Dolgorufi, Romobanoweff u. a. 24 Schiffe von 24-42 Ranonen, die Sandelsleute 7 Bombardierbote zu 14-18 und 4 Brander zu 8 Kanonen beforgen, und zwar binnen 3 Jahren. Beter

<sup>\*)</sup> Blafins, Reifen in Rugland I. 334. Rohl, Reife in Rugland und Bolen I. 98 ff.

mar nun oft in Boronefch und legte wohl felbft mit Sand ans Bert. Lefort mar zum Abmiral ernannt. 1698 arbeitete ber Raifer in Sgarbam als Schiffzimmermann und es warb hier bas erfte ruffifche Linienschiff von 60 Ranonen gebaut, mas benn auch nach bem weißen Meere geschafft murbe. Im folgenden Jahre wurde in Boronefd Die erfte Fregatte von 40 Kanonen gebaut. Der Raifer bestieg fie felbit und geleitete feinen nach Conftantinovel gehenden Gefandten bis Roch in bemfelben Jahre wurde eine Schiffswerfte in Dlo--necz am Labogafee angelegt und 1702 in Archangel ein Schiff von 26 Ranonen und zwei Fregatten gebaut, an benen anftatt bes Eichenholzes versuchsweise Lardenholz angewandt murbe. oberte ber Raifer felbft als Bombarbiercapitain zwei fleine fcmebifche Schiffe, wofur er und Mentschikow vom Abmiral Golowin ben Anbreaborben erhielten. Balb barauf legte er in Dlonecz 6 Pregatten und 9 Schnauen auf ben Stavel. 1704 murben 13 ichwebische Schiffe erobert und 1705 in Woronesch ein Linienschiff von 80 Ranonen erbaut und 6 Schiffe zu 80 und eins zu 60 Ranonen begonnen. In Rabre 1712 finden nich folgende Schiffsmerften im Reiche: Betersburg, Laboga, Dlonecz, Archangel, die bei Boronefch angelegte Rhebe Tawrow, auf bem Rewefifchen und Dulenstifden Briftan und an ben Fluffen Ischora und Luga.

Am 26. April 1713 lief von St. Betersburg eine Ruberflotte von 93 Galeeren, 60 Karbaffen, 50 großen Boten, 10 Brigantinen, 2 Brahmen, einer Bombarbiergaliote und mehreren Transportschiffen nach Finnland aus. Sie trug 16,000 Mann Landungstruppen. Der Kaifer biente als Contreadmiral unter Apraxin. Das war die erfte ruffliche Seeexpedition im baltischen Weere.

So war benn nach bem Suben wie nach bem Norben hin bie Laufbahn Rußlands als Seemacht eröffnet. Der Raiser arbeitete unermublich an ber Ausbildung ber Flotte fort. Er faufte von 1713 bis 1716 achtzehn Schiffe, meist mit 50 Kanonen, in England und Holland, die von englischen und hollandischen Seeofsteleren nach Rußland geführt wurden. Von letzteren nahmen viele rufstsche Dienste an.

1713 wurden in Kafan 150 Fahrzeuge fertig, auf benen Bauholz nach Betersburg geschafft wurde, bas zum Bau fur fünf neue Schiffe bestimmt war. Eins sollte ber Kaiser felbst bauen. Der Contreadmiral Golowin richtete deshalb folgende Orbre an feinen Herrn:

"Oberster aller Schiffbaumeister, Beter Michailow. Ich Endesbenannter schreibe Dir auf Befehl bes Generaladmirals und Mitglieds der Admiralität herrn Grafen Fedor Matwejewitsch Apraxin, daß von Seiner Erlaucht Dir ausbrücklich befohlen ist, ein Schiff von 80 Kanonen zu erbauen, worauf Du eine unablässige Sorgsalt zu verwenden hast, auf daß wir mit Dir zufrieden sehn können. Und wenn sich etwa bei Deiner Arkeit irgend ein hinderniß ober Widerstand sinden sollte, so erstatte uns unverzüglich Bericht, wir

mogen nun zur Stelle ober abwefend fenn; welches Alles ich Dir vermoge biefes meines Schreibens vorschreibe und wieberhole."

Die 6 Schiffe murben im Lauf bes Jahres fertig und bagu famen noch mehrere von ben Englanbern erfaufte Schiffe.

Der Feldzug von 1714 war so gludlich, baß Beter ber Große am 9. September einen feierlichen Einzug zu Baffer in St. Betersturg halten konnte, bei dem die den Schweden abgenommenen Schiffe paarweise aufgeführt wurden. Darunter war auch die Fregatte, auf welcher der schwedische Contreadmiral Chrenschild gefangen worden. Der Kaiser beschloß den Zug auf einer Galeere. Er stellte die Flette dem Senate gegenüber in Schlachtordnung auf, stieg mit den gesangenen Schweden and Land, stellte sie und die eroberten Fahnen dem Senat vor und ward sodann für seinen Muth und Eifer zum Biceadmiral befördert.

Die Berfte von Betersburg lieferte in biesem Jahr 5 Schiffe, Archangel eins, Kafan aber 15 kleinere Kriegsfahrzeuge. Der Raifer taufte inbessen fortwährend in England Schiffe, obschon die in Rußland gebauten besser waren. Er hatte mehrere seiner Seeleute auf die englische, französische und venetianische Flotte gegeben, damit sie den Dienst grundlich lernen sollten. Reben dem ließ er auch Schiffe für die Flußfahrt bauen.

Im Monat Juli 1718 hatte ber Kaiser auf der Rhebe von Cronstadt 23 Linienschiffe und 3 Fregatten, von benen das alteste in Riga 1710 gebaut war. Sie führten zusammen 1194 Kanonen und 8300 Mann Besatung. Außerdem besaß er noch im genannten Jahre 18 Schiffe, von benen das alteste 9 Jahr alt war und nur acht außerhalb Rußland gebaut waren. Sie führten 1020 Kanonen. Dazu kamen noch 124 Galeeren, mehrere Kanonierbote und andere kleinere bewassnete Fahrzeuge. Die war die baltische oder nordische Krieassslotte.

Die fübliche Flotte im schwarzen Meer, Die altere, bestand im Marz 1706 aus 31 Fahrzeugen, worunter zwolf 80 Kanonen führten. Dabei waren 7 Bombardierschiffe und 3 Brander.

Bon 1719 bis 1721 wurden noch 10 Linienschiffe in Betersburg gebaut. Rach bem Rhstädter Frieden baute ber Kaiser weniger, namlich bis 1724, wo er ftarb, nur fieben. Die ganze Oftseesiotte bestand bemnach beim Tobe bes Kaisers in 39 Linienschiffen.

Bor seinem Tobe feierte ber Raifer noch ein ganz eigenthumliches Fest, das eben mit seiner Borliebe fur ben Schiffbau im innigsten Zusammenhange steht. Er versammelte am 11. August 1723 auf ber Rhebe von Cronstadt eine Menge von Kriegsschiffen und bewaffneten Fahrzeugen, um bas Chrenfest bes kleinen Bootes zu seiern, welches bem Kaiser die erste Ibee zu Gründung einer Flotte gegeben hatte. Das kleine Boot ward am 10. auf einer Galeere von St. Betersburg nach Eronskabt gebracht, welcher mehrere Galeeren und andere Ruberschiffe folgten. Den 11. ftellten fich die Linienschiffe in Schlachtordnung. Abmiral Rreug commandirte bie Avantgarbe, Generaladmiral Apraxin bas Corps be Bataille, ber Kaifer als Abmiral Beter Michailow bie Arrieregarbe. Bon bem Schiffe bes Beneralabmiral Gangut, bas vor bem Raufmannshafen lag, fuhr ber Raifer und die Generalitat in neun Schaluppen nach ber Galiote, wo bas gefeierte Boot nicht weit von bem Rriegshafen ftanb. empfingen fle baffelbe vom Capitain Commandeur; ber Raifer und feine Begleiter ließen es eigenhandig ins Baffer, richteten ebenfalls eigenbandig die Maften auf, und nun zogen bei ftillem Beftwinde und beiterem Simmel bie Boote aller Alagamanner ben Urvater gur Auf bem Boote ruberten bie Biceabmirale Linie ber Rriegeschiffe. Sievers und Gorbon und bie Contreadmirale Raum, Siniamin und Sanders. Bootsmann mar ber Biceadmiral Rurft Mentichitoff, ber Dbergugrtiermeifter Chriftian Otto mar Kanonier und ichof aus ben fleinen Ranonen bes Boots; am Steuer fag Abmiral Beter Dichai-Iow. Go wie fich bas Boot ber Flotte naberte, wurde auf berfelben bie Raiferflagge aufgezogen und ber Gangut begann es aus allen Ranonen zu falutiren, beim flebenten Schuffe folgten alle Schiffe ber Dann gog bas Boot langfam durch bie gange Klotte, und jebes Schiff, bem es fich naberte, ließ bie Wimpel nieber und ichof Souff auf Soufi. Die Trommeln und Bfeifen ertonten, Die Mannschaft rief frohlich hurrah. Sobald bas Boot vorbeigezogen mar, wurde auf allen Kriegsschiffen ber Wimpel bes Commanbeurs aufgezogen und bas ganze Schiff mit bunten Flaggen geschmuckt. biefem Buge ging bas Boot in ben Kriegshafen und wurde noch einmal von allen Schiffen falutirt, auch von ben Batterien eine Chrenfalve gegeben. Am Ufer waren Belte aus Segeln aufgefchlagen, mo ber Raifer mit feinen Officieren freisete. Um anbern Tage gog er auf feinem Boote in St. Betersburg ein, und es warb nun gum emigen Anbenten in ber Keftungefirche zu St. Beter und Baul aufgeftellt. Bei bem Secularfeft von St. Betereburg (1803) ftanb es vor bem Senate auf bem neuerbauten Schiffe Raphael von 88 Ranonen.

Beter ber Große kaute in seinem Leben 112 Linienschiffe und Kregatten, er kaufte 20 Linienschiffe und Fregatten und erokerte ein Linienschiff, 6 Fregatten, 6 Galeeren, eine Jacht und 65 kleine Fahrzeuge. Im Jahre 1720 erschien in russticher und hollandischer Sprache das Seereglement, dem zu Folge die Flotte aus drei Divisionen besteht, die weiße, die blaue und die rothe, deren jede drei Eskadern hat. Unter Beter dem Großen waren die meisten Seeofficiere Ausländer. Allein er errichtete schon eine Navigationsschule in Moskau, die nach der Grundung von St. Betersburg dorthin verlegt wurde. Die Zöglinge von Abel bildeten eine Compagnie von 80 Mann Gardemarine, die Nichtabeligen wurden Piloten. Er erbaute ferner die Kriegshäfen Reval und Kronskabt,

Der Raifer ließ im Jahre 1718 verbefferte Seefarten vom finnischen Meerbusen entwerfen und an ber Rufte Leuchtthurme errichten. Seine Instructionen richtete er eigenhandig an ben Abmiral 1719 gab er bem Leutnant von ber Flotte, von Berben, Avrarin. Befehl, die faspische See aufzunehmen, namentlich bas rechte Ufer. und gab ben Auftrag, ben Berfern freundlich zu begegnen. Es wurben neun kleine Fahrzeuge in Rafan gebaut, die mit Baaren beladen 1720 nach Aftrachan abgingen. Anfange 1719 fandte ber Raifer ben Ravigator Iman Jewreinem mit Febor Bufdin nach Ramtschatka, im von bort aus Entbedungsreifen zu machen und bie furilischen Infeln aufzunehmen. Auch diese Instruction entwarf ber Raifer Die Unternehmung gelang und ber Raifer traf Je= preinem im Dai 1722 in Rafan und empfing ibn febr anabig. Kabre 1720 ließ ber Kaifer eine Expedition von Archangel aus ins Eismeer, um eine Durchfahrt nach Oftindien zu fuchen. Der Erfola ft nicht bekannt. Gar feltfam und in Bezug auf Beweggrunde wie Erfolg fehr buntel ift die Expedition, die Beter ber Große im Jahre 1723 nach Madagastar bem Biceabmiral Bilfter auftrug. Bilfter follte mit einer ober zwei Fregatten, benen bas Anfehn von Rauffarthei= schiffen gegeben wurde, nach Madagastar gehen, ben Konig zu bewegen fuchen, nach Rugland zu fommen, im Binter aber in Rola, im Sommer in Archangel landen, wenn er zurudkehre. Bilfter lief zwar aus, mußte aber Sturme wegen umtehren und bie gange Iln= ternehmung fam ins Stoden \*).

Die Kaiserinnen Katharina I., Anna und Elisabeth ließen die Klotte in dem Stande, wie ste beim Tode ihres Gründers gewesen war. Aber unter Katharina II. trat eine plogliche Bermehrung der Flotte ein, sie ward mehr als verdoppelt, und das in unglaublich kurzer Zeit; freilich zum großen Nachtheil für die Schiffe, da man unteises Holz dazu nehmen mußte und in den Wagazinen zu keinem Borrath kam. Es fanden auch die entsehlichsten Unterschleise Statt. Die Schiffe der Ostsee faulten, die im schwarzen Meere wurden bald von den Seewürmern zerfressen.

Im Jahre 1790 beftanden die rufftichen Flotten in folgenden Schiffen:

1) Die baltische hatte 8 Linienschiffe zu 100, 20 zu 74 und 21 zu 66 Kanonen, also 52 Linienschiffe; sobann 22 Fregatten von 50—55 Kanonen, 4 Bombardierschiffe, 3 Prahmen, 3 halbe Prahmen, 16 Kutter und 4 Jachten, also 52 Kriegssahrzeuge — mithin 104 Kriegsschiffe im Ganzen. Dazu kam eine Galeerenstotte, die aus 1056 Fahrzeugen bestand, nämlich 24 Rubersregatten, 30 schwimmen-

<sup>\*)</sup> Das Alles nach herrmanns Geschichte und statistischer Beschreibung ber ruffischen Seemacht in Storche Rußland unter Alexander I. Th. VI. 149 ff.

ben Batterien, 200 großen und 100 fleinen Kanonierhoten, 12 Bom-barbierfuttern, 50 Galeeren.

2) Die Flotte im schwarzen Meere hatte 15 Linienschiffe von 74 Kanonen, 6 Fregatten von 50, 6 von 36, 6 von 28 Kanonen, mithin 33 Kriegsschiffe, dann 3 Kutter von 12, 8 Brigantinen von 10 Kanonen, 42 große, 24 mittlere und 6 kleine Schooner, zusammen also 106 Kriegsfahrzeuge. Dazu kam eine Galeerenstotte von 224 Fahrzeugen.

3) Die Flotte im faspischen Meere bestand aus 3 fregatten, 2 Bombardierschiffen, 2 Brigantinen, 4 Transportschiffen, 4

Booten, alfo 15 Schiffen.

Die Flotte Ratharinas war im Gangen auf 67 Linienschiffe und 40 Fregatten gebracht. Beim Seewefen maren über 80,000 Mann Allein gegen bas Enbe ihrer Regierung waren nur noch angeftellt. 60 Linienschiffe und 29 Fregatten vorhanden, und barunter waren teine 20, welche die See halten konnten. Im Jahre 1796 fchlug ber Blig in ben Galeerenhafen; es verbrannten 126 Galeeren, 7 Batte rien auf bem Baffer, Ranonenschaluppen, Jollen, zusammen 230 bewaffnete Fahrzeuge aller Urt, nebft allen bagu geborigen Gebauben und Magazinen. Der Bau ber notbigften Gebaude murbe fofort In brei Bochen mußten 40 Galeeren fertig werwieber begonnen. ben — die Kolge bavon war, daß die Kahrzeuge unbrauchbar waren. Ratharina brachte bie Bahl ber 1758 errichteten Geetabetten von 20 auf 600. Sie ermunterte ben Abel jum Seebienft und nahm Englander und Deutsche in Dienft, ließ Entbedungereifen machen und suchte bie Marine mit aller Gewalt in Aufnahme zu bringen. Da aber keine Sandelsmarine vorhanden war, auf welche fich diefelte ftugen konnte, ba bie gange Bermehrung ber Marine Ratharinal übereilt wurde, fo mußte fie zurudbleiben, zumal ba bie letten Regierungsjahre ber Raiferin ber Flotte gar feine Befchaftigung und Uebung gemabrten.

Raifer Paul war ein Liebhaber des Seewesens; er war vor seiner Thronbesteigung Großadmiral gewesen. Er verlegte das Setzadettencorps von Kronstadt nach St. Petersburg binnen 24 Stunden. Er baute in vier Jahren 15 große Linienschiffe und mehrere Fregatten, ließ Werste und Magazine bauen, die Hafen im schwarzen Netzuntersuchen und eine Seecommission errichten; für die Ausgaben bei der Flotte setze er 7 Millionen Rubel an — allein die Flotte wollt sich nicht entwickeln \*).

Raifer Alexander verwendete namhafte Summen auf bit Flotte, er ließ zur Ausbildung der Officiere Seereisen unternehmen. Die Krusenstern'sche Weltumfegelung hat der Wiffenschaft

<sup>\*)</sup> Siehe herrmann bei Storch Rufland unter Alexander I. If. VI. S. 190.

Be Rulbie getragen. Die Safen wurden verbeffert; allein bie Mobife bauerten fort und bie Flotte fam nicht recht aum Ge-

ba es ihr an Beschaftigung fehlte.

wet Raffer Ritolaj begann auch fur bie Flotte, namentlich Franktigen Moeres, neue Thatigfeit; bie Turtentriege, fo wie Berfern und Kaukastern gaben Anlaß dazu. Befent Mittelle beim Gefecht von Ravarin. Ber Beftand ber Flotte war im Jahre 1839:

Maidenfchiffe gu 100 und mehr Ranonen, 23 mit 80 bis 100, Auffe die 80 Ranonen, 4 Fregatten mit 60, 21 mit 36 bis 50 1515 Schiffe mit 7500 Ranonen und 50,000 Menichen, von baltifchen und 19,800 im ichwarzen Deere bienen. Fahrzeuge befinden fich im ichwarzen Deere. Dagu 20 Dampffdiffe im baltifchen und 17 im fcmargen Meere, in-einige von 240-260 Pferbefraft; bie Dampfichiffe find angland, theile in Rolpenas erbaut. Bon ber baltifchen The zwei Drittheile in ublem Buftanb, woran bas Eichenbols Baffer ber Oftsee bie Schulb tragen foll. Das Material bon befter Befchaffenheit, namentlich Cegeltuch und Tau-Mutrofen werben aus ben Landleuten retrutirt; unter Steffen find viele Juben, unter benen bes fcmargen Deeres neuffen und Rofaten. Die Matrofen tragen Seitengewehr, Melde und Efcato; Die Seeofficiere trugen noch unter Raifer Sporen.

stounct der baltischen Flotte ist Kronstadt, ein trefflich be= Reiegehafen; es folgen bie Berft von Dota, ber befeftigte Mafen von Reval mit feinen Magazinen, ber von Sweaborg Mingfore in Finnland. Die Abmiralitat ift in Betersburg. fomarge Meer ift Sebaftopol ber haupthafen, mobin ehebem in Ritolajew befindliche Admiralitat verlegt ift \*). Berbem find Rriegsbafen in Archangel, Aftrachan, Cherfon,

Dogf und Betropawlowst. er bem Seecabettencorps find noch andere Bilbungsanftalten ent eine Schiffbauschule in Betersburg, Steuermannschulen Partet, Archangel, Nifolajeff, Obeffa.

Weit ind Land ein und hat eine Tiefe von 60-70 Fuß. Die

inten find von einem Englander geleitet.

Regierung wendet fortwahrend bie größte Sorgfalt auf bie t; es fehlt nicht an trefflichem Raterial, wie benn bie Gubtige bes Rautasus bas befte Schiffbaubolz liefern. Der ruffischen ine fehlen nur tuchtige, gemeine Seeleute, namentlich Matrofen.

Philips. \*) 6. pas enthallte Rugland II. 177.

Die handelsmarine ist zu schwach. Chebem bienten im schwarzen Meere viele Griechen als Matrofen \*).

## Die Religion ber flawischen Bolfer

ift feit bem 10. Jahrhundert fast durchgangig die chriftliche, sowohl die romische, als die griechische; seit dem 16. und 17. Jahrhundert find auch einzelne Stamme, namentlich unter den Weftslawen, zum

Brotestantismus übergetreten.

Die alte Religion ber flawischen Bolker war ein nach Klima und Nachbarschaft mehrsach gestaltetes Heibenthum, das, wie dieß überall der Fall, mit der Staatsversassung im innigsten Zusammenhange stand. Diese Staatsversassung aber war, wie wir oben saben, überaus einfach; es war die aus der Familie zum Bolksstamm erweiterte Gemeinde unter dem Alten und Herrn. Und so war denn Bog, d. h. Gott, der Borsteher und Ordner der Welt. Allein Gott war doppelter Art, der gute oder weiße und der bose sche sche sche sche sche sche sche fich warze, ein Dualismus, den Mone bei allen flawischen Bolkern nachgewiesen hat.

Die Religion ber Slawen war in Bezug auf die Gotternamen sehr mannigfaltig und ein und dieselbe Gottheit hat bei den verschiedenen Stammen verschiedene Namen. Bemerkenswerth ist übrigens, daß wir bei den Slawen keine so ausgebildete Gottersage finden, wie die Germanen ste hatten, daß auch Sagen über den Ursprung der Welt zu sehlen scheinen, daß die Slawen aber mehr von der Urreligion der polarischen Nachbarn angenommen zu haben scheinen, wie

bie Germanen \*\*).

Die Religion ber Auffen verehrte in bem Strome Bog den obersten Gott. Sie verehrten aber auch ben Onjeper, an welchem bie alte Stadt Kiem lag, worinnen alle slawischen Gottheiten versammelt waren. Im Norden war Nowgord am Ilmensee ein heiliger Ort, wo die Warager ihre Gotter mit ihrer Herrschaft heimisch machten. Der Wolchow, der vom Ilmensee in den Ladogasee fliest, war der Sis des Zaubrerkönigs Wolchow, der als Crocodil darin hauste. Nach seinem Tode ward ihm von den Nowgordern ein Higglund auf demselben eine Saule errichtet. Auch heilige Walber sinden sich bei den Slawen, in denen die holzernen Tempel standen; sie waren mit Saulen umstellt, zwischen denen Tücher aufgespannt waren.

Das Priesterthum war mit der weltlichen Macht verbunden, wie denn Wladimir I. von Kiew beides, Konig und Priester war, der auch neue Gotter einzusühren die Macht hatte. In Kiew hatter ein Pantheon errichtet, worin folgende Gotter verehrt wurden:

<sup>\*)</sup> Harthaufen, Stubien II. 440 f. \*\*) M. f. T. v. Bolanefi, flawische Alterthumer. Bosen 1846 f. 2 Banbe. 4. und beffelben: Opfergefage bes Tempels der Taurischen Diams bargestellt und ihre flawischen Inschriften. Th. I. Gnesen 1851. 8.

Barun, Bolos, Dasjebog, Led, Rollada, Rorscha, Rupalo, Labo, Bolelia, Dib, Debilia, Matofch, Uslab, Smargl und Stribo. Jeber berfelben hatte feinen besondern Dienft. Um Klugchen Buritschfoma ju Riem errichtete Blabimir bem Berun eine Saule, beren Rumpf aus febr feftem Bolg beftant; ber Ropf mar filbern, ber Bart golben und die Fuße von Gifen. In ber Sand hielt er einen geschlängelten Reuerstein und vor ibm brannte ein ewiges Reuer von Gidenbolg. Er hatte beilige Balber, in benen tein Baum gefallt werben burfte. Die Opfer bestanden in Bart und Saupthaar, in Stieren, Rriegegefangenen, ja fogar in Rinbern. In Nowgorob batte er eine Bilbfaule am Bolchow. Die Fefte bes Koliaba und ber Aupalo theilten bas Jahr, fie fallen auf ben 24. Dec. und 24. Juni. Beim Rupalofeft murben große Solgftoge auf ben Felbern angezundet, um welche bie mit Blumen geschmudte Jugend tangte. Das Bieb, welches man vor Zauber ichugen wollte, mußte über bie Feuer fpringen. war ein Rriegsgott und mit Sarnifch und Baffen bargeftellt; Roricha bagegen nadend, bid, mit einem Sopfenfrang ums Saupt, figend auf einem Kag. Man opferte ihm Bier und Meth. Bemargla war die Gottin des Frostes und mit Sagelkornern gefront.

In Nowgorob war Initich ber Hauptgott, bem ewiges Feuer brannte und Kriegsgefangene geopfert wurden. Er heilte burch Beibsage.

Bon anderen russischen Gottern kennt man Ramen: Bjelbog, mit blutgefärbtem Gesicht, Sitnhbog, mit ber Lanze in der Rechten, einer Silberkugel in der Linken und mit Menschen und Lowenkopfen zu Füßen, Simzerla, eine mit Blumen geschmuckte Jungfrau, deren Best in den April siel. Den Tschur verehrte man in viereckigen Steinen, die auf dem Felde standen.

Die alten Auffen waren schr abergläubig und befragten die Zufunft durch farbige Ringe und holztafeln. Sie beachteten den Flug der Bogel und die Begegnung der Thiere, Gestalt von Feuer und Rauch, Bewegung und Schaum der Bellen. Aus den Verstorbenen wurden hausgeister, die Graber wurden an gewissen Tagen mit Speisen besetzt\*).

Es haben sich bis auf den heutigen Tag noch eine Wenge heibenischer Sitten und Gebräuche bei den Ruffen erhalten, so namentlich im südlichen Sibirien der Glaube an den Snachar, den Kundigen, der dieselbe Rolle bei den Ruffen wie der Schaman bei den sinnischen Nachbarn spielt, und der auch die Stelle des Arztes vertritt \*\*).

Jedes forperliche Uebel entsteht entweber von ber Einwirfung

<sup>\*)</sup> Dieß nach Mone, bas heibenthum im norblichen Europa. Theil I.

<sup>\*\*)</sup> R. Ambejewa, über ben Aberglauben bes ruffifchen Bolfs in Ermans Archiv fur wiffenschaftl. Runbe von Rufland. Th. I. S. 588 ff.

res bofen Auges ober von ber Borticha, b. b. Berberbnig, bie ein tudifcher Menfch bem andern eingießt. Unrube, Angft, Unfrucht barteit und beral. find Fruchte ber Portscha, plogliche, ja tobiliche Rrantheiten werben burche Auge angebert. Rennzeichen berartiger Berberung find Gabnfucht, Froftbeulen, innere Sige, unrubiger Schlaf. Chebem fonnte jebes alte Beib mit Besprengen und Bafden Gelang es nicht, fo holte man ben weiblichen Argt Lefarta; biefe fullte ein Befcbirt, ohne ein Bort zu reben, mit Baffer und legte binein ein Roblichen, ein Studlein im Dfen verbrannten Ibon Damit wurde ber Rranfe und breimal neun Pfotchen von Sala. unversehens besprengt. Trat aber eine ernste Rrantheit ein, so murbe ber Snachar (fnatj = wiffen) geholt, ber ebenfalls vorzugeweise Baffer anwendete; es muß von einer Quelle febn, boch thute ande In Sibirien nimmt man ben Burat, bas Gefag aus res auch. Birfenrinde mit bolgernem Boben und Deckel, bagu. Berfon ichopft bas Baffer ichweigend im Strome in ben Morgen ftunben, bebedt es mit bem Dedel und bringt es schweigend und ohne fich umzufeben bem Snachar. Diefer wirft ein Deffer binein, giebt fich in einen Bintel jurud und beginnt feine Befprechungen unter Babnen, Befichterschneiben und Thranen. Das Baffer wird bann wieber quaebedt. Dann wird ber Rranke bamit ubergoffen; bei Sonnenaufgang und Untergang muß er auch bavon trinten. Demnacht haben bie Snarchari gewiffe Rrauter, Die fie gepulvert ben Leuten reichen, wie z. B. Thymian; bann rauchern fie auch mit bem Ref ber Beutelmeife; man bat ferner Salben. Bu Raucherungen ichabte man brei Thurschwellen ab, nahm aus ben Binkeln ber Balkenbutten bas Moos, womit man bie Fugen verftopft, mifchte bas mit Rrautem und Beutelmeifenneft und beraucherte bas Rind. Bei fortgefehter Schlaflofigfeit ber Rinder nahm man brei Flachsfaben, mag bie Lange ber Banbe, ber Fuße und bes Rorpers bes Rindes, legte bie Klachs faben über die Ofenthur und hielt ben fleinen Rranten über ben Man fuchte aber auch von bem Inhaber bes bofen Auget Saar ober einen Lappen bes Rleibes, freilich ihm unbewußt, ju et langen und mischte fle unter bie Raucherstoffe. Erwachte ein Rind um Mitternacht, fo war die Polunotschniga, ber Mitternachtvogel, Dann trug bie Mutter bas Rind an brei Fruhmorgen ju ichulb. ben bubnern in ben Stall, wiegte es in ihrem Schoofe und sprach: Liebe Morgenrothe, nimm Deine Kriffuschfi. 216 Mittel gegen Schlafe lofigfeit legte man bem Rinbe ben Anschnitt eines Brobes, ein Blum chen Mannestreu, ein Anochlein aus bem Ropfe eines Spanfertels ober eines großen Fisches in bie Biege. Mabchen legte man eine Spindel, Anaben Bogen und Pfeil gegen ben Rachtraben ine Lager. Schwarze ober graue Belemniten, Donnerfeile, gromowaja firjela genannt, bie man in ber Sanbfteppe finbet, braucht man bei Er frankungen burch Sput. Der Stein wird in Baffer gelegt und ber

Krante bamit begoffen. Bird ein Rind mit hautumbullung geboren, so ift bas ein befonderes Gludszeichen; die haut wird in ein Kleid ober einen Beutel genaht und immer getragen. Man borgt von ansberen folch eine haut, wenn man an wichtige Geschäfte gebt.

Schwachlich geborne Rinder vertauft man an eine alte Berfon, bie fich unters Kenfter ftellt, und ber man bas Rind binauslangt. mogegen funf bis zehn Roveken empfangen werben. Man fauft bafur eine Rerze in die Rirche. Der Raufer giebt bann ber Mutter bas Rind gurud und fagt babei : Lebe ju meinem Glude. Ueberhaupt wird mit ben Rinbern viel Aberglauben getrieben. Die Braut, Die nach ber Trauung ins Saus geführt warb, mußte zuerft auf Die Außbant treten. Biel bilft auch Anblasen und Rreugschlagen. Befchneiden ber Ragel; bas Gi hat große Rraft bei Feuersbrunften. Das Rrachen ber Sauswintel, Die Tone ber Infetten, besonders ber Beimchen, bas Rraben ber Bubner, Gebeul ber Sunde, die Unmefenbeit von Tauben, Schmalben, Spinnen, Maufen, Ragen, Bolfen, Gulen wird forgfam beachtet. Salz foll man nicht verschutten, muß es anbern auch nur lachelnd barreichen. Juden ber Glieber, Berfehrtangieben ber Rleiber, Schlucken, bas Finden von Dingen -Alles bat feine Bebeutung; Alles bas wird forgfam beobachtet.

Das Bolt glaubt in Rugland noch an Damonen und Gefpenfter. Der Bausteufel heißt in Gibirien Guffebto ober Chosjain, Sausherr. Man furchtet ihn zu erzurnen und bittet ibn oft: "Baterchen, Sausberrchen, behute mein Biebchen". Stud Bieh mager, fo fagt man, es pagt nicht jum hofe, und bemubt fich, Rinder von ber Farbe auszumahlen, von ber man glaubt, baß fie bem Sufjedto gefalle und auf bem ihm zustehenden Sofe gern von ihm gesehen wirb. Denn bas Bieb, bas bem Sausgeift nicht aufteht, auf bem reitet er Rachts und qualt es und holt ihm bas Autter aus bem Leibe. Den Suhnern gieht er oft ben Sals eigenbanbig frumm. Wenn aber Rube und Pferbe glatt und prall finb, fo putt und futtert fie ber Sufjedto und ftreicht ihnen Mahne und Schwanz glatt. Soll im Saus eine Berfon fortziehen ober fterben, fo beult er. Er brudt auch bie Schlafenben, wie ber beutsche Alp. In biefem Falle ifte gut, in Bebanten ein Bebet zu fprechen. Leute benuten biefen Ruftanb, um ben Sausgeift zu fragen: Bebeutet bas Gutes ober Bofes? Sie erhalten allemal Antwort. Sufjebto erfcheint manchen ale jottiges altes Mannlein, welches binter ober unter bem Dien wohnt und wohin man ihm fleine Brotchen als Opfer legt.

Demnachst giebt es einen Walbteufel, Hesnoi, ber ben Banberer in Morafte und undurchdringliche Dickichte oder im Kreise um einen Ort herum führt, bis er erschopft ift und keinen Beg finden kann. In dieser Noth zieht der Banderer sein Kleid aus, kehrt die innere Seite nach Außen, legt die Schuh ab, schüttelt fie aus, legt vie Unterlagen in ben Bastschuhen ober Stiefeln auf die andere Seite und sucht nun unter Segenswunschen nach dem Bege. Der Baldteufel erscheint immer in Gestalt eines Wanderers oder Bekannten, spricht mit dem, den er soppen will und verschwindet dann plotlich hat der Baldteufel die Beerensucher oder andere im Balde gehende Leute auf den falschen Weg gebracht, so offenbart er seine Freude darüber durch Gelächter und handeklatschen; erscheint auch wohl auf einem Berge, auf unzugänglichen Stellen, verhöhnt die Getäuschten durch Klatschen, Lachen und Pfeisen und wirft sie mit Steinen oder den Kreuzen, die man, um ihn zu bannen, auf Berge pflanzt. Er

ift ein großer, fraftig aussehender Buriche.

Die Rusalfa. Seren und Ubbr fommen wenig im Norden, meift im Guben von Rufland vor; wohl aber bie Baffernixen, bie in ben Strudeln und unter Mublen ihren Sig haben und die Leute, die fich baben, ins Berberben giehn. Die Leichen ber Ertruntenen, Die blaue Flede an fich haben, find burch bie Nixen getobtet. Die Muller haben Umgang mit ben Bafferniren, die fich oft ihr Saar fammen. Rommt die Frau eines Baffernix nieber, fo holt er eine Bebamme, bie er bann reich beschenft entlagt. Bebammen, bie bei bem Baffernix gewesen, haben viele ihrer Gerathichaften gefeben, bie ihnen ale handen gekommen, weil fie bei beren Aufftellung tein Bebet gesprochen Ein Bab ift ein unheiliger und erschrecklicher Ort, und ber verwegenfte Mann magt es nicht, allein ins Bab zu geben, besonders Das Badgerath, jufallig ins Bab gebrachte Buber und Eimer, Gefaffe, in bie man Babemaffer gegoffen, find unrein; uber Babegerathschaften wird nie ein Gebet gesprochen. Chebem führte man schwangere Frauen in die Babeftube und bort famen fie nieber, man nahm aber ein Beiligenbild mit und ließ die Gebahrende nicht allein. Dufte fich die Bebamme, wenn auch nur auf turge Beit, entfernen, fo ftellte fle guvor betend einen Babebefen ohne Blatter ober einen Stab zum Schutz ber Frau in eine Ede. Die Baber werben nicht eingeweiht, wie bie Wohnhaufer.

Der Walbteufel ift Ursache, daß in den sibirischen Balbern das Wild manche Stelle verläßt und in eine andere zieht. Meteore sind fliegende seurige Schlangen; sie bringen dem Hause Reichthum, dem sie zusliegen, doch ist derartiger nicht von Dauer. Wenn ein hahn alter ist, als drei Jahre, so soll man ihn nicht im Hause behalten, denn sonst legt er ein Ei, aus dem eine Schlange kriecht. Das Hahnenei ist länglich und einer Schlange ahnlich. Bösartige Menschen bewahren solch ein Ei in ihrem Busen, die bei feurige Schlange auskriecht und Reichthum ins Haus bringt. Auch kriecht die Schlange aus, wenn man solch ein Ei in den Dünger vergräbt und einen Spruch dazu sagt. Nur muß man die Schlange nicht reizen, sons verbrennt sie das Haus. Fliegt sie herbei, so stellt man gewöhnlich Milch hin. Sternschnuppen sind bose Geister, die vom himmel

herabgeschleubert werben. Das Nordlicht ift in Rußland, ba wo man bessen nicht gewohnt, ein Schreckenszeichen. Es wandeln bann Saulen vom himmel, und die bedeuten Krieg. Auch Kometen bedeuten Krieg, Hungersnoth und Landvlagen.

Die Kikimora ist ein Gespenst, welches Jemand aus Groll in ein haus senden kann, namentlich Zimmerleute und Ofensetzer, die man deshalb nicht gern ins haus läßt. Bo sich die Kikimora eingenistet, da läßt sie keinem Menschen Ruhe; sie wirft vom Ofen aus mit Steinen, Ziegeln, holz und Gefäßen. Man muß dann eine wegen ihrer Frommigkeit bekannte Person oder einen Zauberer kommen lassen, der alle Winkel des hauses durchsucht, ja zuweilen den Ofen auseinander und sodann eine Scheuche herausnimmt. An verschiedenen Stellen schlägt er Keile ein und giebt den hausebewohnern geeignete Anweisung.

Much bei ben Ruffen findet fich ber Glaube an Schape, bie man beben fann. Wir faben, wie bie Lappen noch jest ihr Gelb vergraben, und wiffen, bag ber beutiche Bauer in unfichern Reiten fein Gelb - wie noch im Jahre 1848 - vergrabt; in Rugland geichah bieg mahrend ber Tatarenherrschaft. Roch jest versteden mohlhabende Bauern in Rugland ihr Geld, fo bag bie Rinder nicht miffen, wo baffelbe verborgen und vermahrt ift. Die Alten fagten: spare bein Gelb fur bie ichwarzen Tage, und fie gruben baffelbe in bie Erbe. Man glaubt, daß fein Schat ohne Bollziehung gemiffer Gebrauche und Beschworungen gehoben werben fann, indem Jeber, ber einen Schat vergrabt, babei bestimmt, wer ihn heben foll, mas babei zu beobachten und in welcher Geftalt er erscheinen foll. Manche Schake fonnten nur mit Menschenkopfen gehoben werben, und wenn mehrere Menfchen getobtet worben, fam er bem Morber von felber in bie Sand. Gin Greis vergrub einen Schat unter bie Diele und fagte babei: bie Sand, bie ihn vergraben bat, foll ihn auch wieder Das hatte feine Schwiegertochter gebort, und als ber Greis geftorben, fprach fie einige Bfalmen, bob, ale Jebermann im Saufe fcblief, Die Leiche von ber Bahre und grub mit ber erftarrten Sand ben Schat gludlich aus. War ein Schat mit ben Worten: "fur einen Bludlichen" vergraben, fo erichien ber Schat in Geftalt einer Benne, einer Rage ober eines hundes. Wem ein Schat erschien, ber mußte ihm nachgeben, mit ber verkehrten Sant auf ihn schlagen und rufen: falle auseinander. Wenn bieg nicht geschah, fonbern wenn ber Schat verschwand, so mußte man ihm nachgehen und ba, wo er verschwun= ben war, nachgraben. Es gab Schape, von benen Biele wußten, mo fie lagen, bie aber nur unter gang unerfullbaren Bebingungen ju beben maren. Go lag an einem Orte ein Schat, ber nur bem gufallt, ber ein und vierzig Lieber berfingen konnte, von benen keines einen verliebten Gebanken enthielt. Solche Lieber aber giebt es nicht.

Schape hebt die Blume des Farrenkrautes, die nur in der Nacht del Lobannistages blübt; diese ist aber sehr schwer zu finden.

Im fublichen Sibirien wird noch heute bei ben Bauern farter Gebrauch von bem Befprechen und Befchworen gemacht und babei anstatt ber alten Gotter ein driftlicher Beiliger angerufen \*). Soll eine hartherzige Schone zur Liebe entflammt, ein forperliche Nebel geheilt, eine Landplage ober ein Unglud abgewendet werben, fo thut bieg ber Wiffende, Snachar, indem er uber Branntwein, Baffer, Brot, bas an bie fprobe Jungfrau abgehen foll, ober über bie Spuren ihrer Fuße im Boben Formeln fpricht. Er sagt: 36, R. R., ein Anecht Gottes, ftebe auf und gebe von Sof zu Sof, von Thor zu Thor, nach ber offlichen Gegend unter bem hellen Mond, unter bem Monde bes herrn, ju jenem blauen Meere, jum blauen An jenem blauen Meere liegt ein weißer Alabafter, unter ibm liegen brei Platten, unter ben Platten brei Beflemmungen, brei Bebflagen. 3ch trete bicht beran und verneige mich tief. Stebet auf ihr lieben brei Beflemmungen, ihr brei Bebflagen; ergreift eure feurige Klamme; burchglubet Die Jungfrau R. R. bei Tage, bei Racht und bei Mitternacht, gur Beit bes Morgenfterns und bes Abendfterns. Seget euch, ihr lieben brei Betlemmungen, in ihr wiberfpenftiges berg in Leber und Lunge, in Sinn und Gedanken, ins weiße Antlit und ins helle Auge - auf bag ber Anecht Gottes R. R. ihr iconer et fcheine als Licht und Sonne, schoner als ber Mond bes herrn. Bon keiner Speise soll fie koften, von keinem Tranke nippen, nicht mehr im herrn luftwandeln. Beber zu hause noch auf bem Felbe tomme R. R. aus ihrem Sinne. Meine Borte feben gabe und feft, fester als Stein und Stahl. Ich sperre cuch ein hinter brei und neun Schluffel. Ich nehme feine Bedingungen an und feine Rlugbeit, feine Lift fann meine Worte veranbern.

In einer anderen Madchenbeschwörung heißt es: Kommt, ihr steben Winde, nehmt hinweg allen Gram der Wittwen, der Waisen und kleinen Kinder und tragt ihn in das widerspenstige Herz der schonen Jungfrau N. N., spaltet ihr Herz mit stahlernem Beile, pflanzet hinein den nagenden Gram, die sengende Dürre — in ihr kochendes Blut, in alle 77 Gelenke und Untergelenke, damit die schont Jungfrau sich gräme um N. N. in allen 24 Stunden des Tages. Keine Speise, keinen Trank soll sie zu sich nehmen, in der Racht kein Auge zuthun, im warmen Bade mit keiner Lauge aus Maashdolder sich waschen, mit keiner Badequaske sich schlagen. Der R. N. werde ihr lieber als beide Eltern, lieber als ihre ganze Sippschaft, lieber als Alles, was unter dem Monde ist. Weine Worte sehn

<sup>\*)</sup> Aus Beschwörungen bei ben sibirischen Bauern in Ermanes Archiv. Bb. VIII. S. 621 ff., vergl. bamit die Beschwörungen in Grimme bent; icher Mythologie S. CXXX.

fester als Stahl und Stein, ihr Schluffel seh in der himmelshöhe, ihr Schloß in der Meerestiese, im Bauche des Wallsiches und keiner fange den Wallsich und diffne das Schloß außer ich allein. Und wer diesen Fisch einkängt und mein Schloß diffnet, der seh wie ein

Baum, ben ber Blig verbrennt.

Bei ber Beschworung bes falten Riebers wird ber Beilige angerufen, beffen Ramen ber Rrante fuhrt, und gefagt: "Beiliger Bater Siffinie, verscheuche beibe ber Tochter bes Berobes, bag fie ihm nie wieder nabe tommen, treibe fie ohne Schonung in mafferlose Bu-Bei ber Besprechung bes Branntweins fagt er: Es erschien ihnen vom himmel eine Feuerfaule, aus diefer Feuerfaule famen amolf baarbauptige Jungfrauen. Der beilige Schukvatron R. R. und ber beilige Bater Siffnie fragten fie, wer feib ihr? Die awolf Jungfrauen antworteten, wir find vom Ronig Berobes in Die Belt, in bie Chriftenheit geschickt, um ihre Rnochen zu germalmen, ihre Abern auszureden, fle felber mit Feuer zu verbrennen. Da schlugen bie Beiligen fie mit Stangen und verfetten einer jeben taufend Bunben. Die Jungfrauen versprechen bann Alles zu thun, mas man von ihnen verlangt bat. Dann folgt ein Gebet, worin die beilige Jungfrau um ihren Schut angerufen wirb.

Die fibirische Seuche, eine Geschwulft an den unbedeckten Theisen des Gesichts, heilt der Snachar, indem er mit seinem namenlosen Finger, dem vierten vom Daumen, einen Kreis um die Geschwulst zieht und sein Gebet spricht: Ich R. N. segne und bekreuze mich, ich wasche mich mit Morgenthau, trockne mich ab mit seinem weißen Linnen und gehe nach Often hin die zum Weltmeer. Im Weltmeer liegt eine Insel Gotted, auf der Insel aber ein weißglühender Madaster- und auf dem Alabaster der heilige Prophet Elias mit den Engeln des himmels. Ich bete zu Dir, heiliger Prophet Elias, laß dreißig Engel kommen in goldenen Gewändern, mit Pfeilen und Bogen — daß sie wegschießen und verscheuchen von N. N. den die schädliche Seuche, dahin, wo der bestügelte Bogel hinstliegt, in schwarzen Moraft, in bodenlose Sümpfe.

Man nimmt auch Seife, womit ein Tobter gewaschen worden, einen abgedorrten Fichtenzweig und umfreiset bamit die franke Stelle. Der Arzt und der Kranke muffen aber im ganzen Eliasmonat —

Julius - Seele und Leib gang rein und feusch halten.

Um Schaf = ober Rinderheerben vor Krankheiten zu bewahren, schope ber Snachar etwas haar ober Wolle von dem vorderen Schopf des Biehes jeder Farbe, knupft das abgeschnittene in Bundel und umgeht dann die heerde dreimal bei Sonnenschein, indem er Gebete spricht und die heiligen anruft.

Bei ben Bferbefegnungen nimmt man ein Borlegeschloß, offnet und schließt es, indem man die Beerde umgeht, legt es bann unter Die Thorichmelle und bebectt es mit Strob. Dann muß bie Beerbe barüber getrieben, bas Schloff aber bis jum Berbft aufgebangen merben.

Diebe bannt man folgender Gestalt in einen Rreis: Man nimmt einen Raben von einem Tobtenbembe und mift bie Lange bes Leichnams, umgeht bas Baus, bie Borrathstammer ober bergleichen breimal, widelt ben Saben um ein Stabchen, bas in bie Mitte bes umgangenen Raumes geftedt wird, und fagt: Wie biefer Tobte, ber Knecht Gottes R. R. nicht wieber aufsteht und fein Grab nicht verlaft, fo muffe biefer verirrte und fundhafte Rnecht, ber Dieb, aus biefem Rreife nicht treten tonnen in alle Ewigfeit.

Bei ben Bolen waren ehebem bie Stabte Gnefen, Bofen und Rrafau befonders beilig. In Gnefen hatte Rija, bem bie gange Umgegend gehorte, feinen Tempel. In Wilna wurde Berun mit ewigem Feuer verehrt, ba wo jest bie hauptkirche fteht. Außerbem ehrte man bie Gotter und ihre Bilber in Sainen und fleinen Gebauben, opferte Bieh und Rriegsgefangene, feierte Jahresfefte mit Spielen, bei benen es ziemlich unteusch berging. Der Gotter war eine große Anzabl vorbanden. Perun war ber Sauptgott, ber ein namhaftes Gefolge anderer Gotter hatte. Doch fehlt eben fo wie bei ben Ruffen eine ausgebilbete, allgemeine Gotterfage \*).

Die bohmifche Beibenreligion, fo wie bie ber Dahren und ber Laufiger und Meigner Sorben und Wenden bietet wenig Denkmaler und Sagen; bier hat bas beutsche und chriftliche Ele-

ment veranbernd eingewirft \*\*).

Bon bem pommerichen und wendischen Beidenthum gilt baffelbe. Beilige Orte waren die Insel Rugen, Stettin, Roftod und vor allem bie in bie See versunkene prachtvolle Stadt Wineta (funf Stunden von Wolgast). Sie war mit Tempeln und Gotterbilbern reich verfeben und hatte eine gablreiche Briefterschaft. Sier lebten friedlich neben ben Wenben Normanner, Sachfen, Ruffen. Die Stabt ging burch Burgerfrieg ju Grunde und wurde burch Sturmfluthen vollende zerstört. Die Einwohner wendeten fich nach einer Insel und erbauten eine neue Stadt, Julin, die im Jahre 1170 von ben Danen gerftort murbe, nachbem fle icon einmal driftlich gemefen mar.

fcreibung.
\*\*) Koniginhofer Sanbichrift, aufgefunden und herausgegeben von mehrfach angefochten marb.

<sup>\*)</sup> S. Mone, nordl. Beibenthum I. 147. Bor Allem mußten bie in Bolen noch vorhandenen Sagen gefammelt werden. 3m Jahre 1850 fand man in Polen ein Steinbild, bas an die in den führuffischen Steppen auf gestellten Pfellerbilber erinnert und sich gegenwartig auf ber Universitäts. bibliothet zu Krafau besinbet. Der zu fruh verstorbene Professor Kollar giebt bavon in ber illustrirten Zeitung 1851. Nr. 445 Abbilbung und Be-

Auf dem festen Lande war Rhetra der Hauptsth ber Gotter, da, wo jest das kleine Dorf Prilwis bei Reubrandenburg am Tollensfee liegt und dessen Ramen im Rhetraberge sich erhalten hat. In Rhetra waren alle slawischen Gotter, bemnächst auch die finnischen verehrt.

Die Tempel und die Gotterbilber \*) waren von Bolg; ber Tempel war mit Schnigwert geziert und von einer bolgernen Einfaffung umgeben. Der von Rhetra ftand auf einer Grundlage von Stierhornern, die bei ben Opfern nicht mit verbrannt wurden. In bem Tempel von Arkona auf Rugen, ber innen auf vier Saulen rubete, zwischen benen Teppiche berabhingen, fand bas bolgerne Bilb bes Smantemit. Es war riefengroß, hatte vier Ropfe mit abgefcnittenem Saupthaar und Bart, in ber rechten ein Sorn von verfchiebenem Metall, bie Linke in die Sufte geftammt. Gein Rock ging bis auf die Schienbeine, die von anderem holz maren als bie Rnie. Das Bild ftand ohne Geftell auf feinen eigenen Fugen. Dabei lag Sattel und Baum und ein großes Schwert, beffen filberner Griff und Scheibe mit getriebener Arbeit gefchmudt war. In bem Tempel von Rareng ftand Rugiawits coloffales Holzbild; es war febr bict und in feine Augen hatten die Schwalben Refter gebaut. In Rhetra ftand Rabagaft, in Stettin, wo vier Tempel, ward vornehmlich Trialaw verehrt. Sein Tempel von Holz war innen und außen mit Schnitmerten von Menschen, Bogeln u. a. Thieren gegiert und mit ungerfiorbaren Farben gemalt. Im Tempel waren bie Baffen und bie im Seeraub erbeuteten Schape, von benen ber 10. Theil bem Tempel ftets zufiel, aufbewahrt. Dan fah hier golbene und filberne Becher; große Trinfhorner von wilben Stieren lagen neben Baffen und koftbaren Dolchen. Beim Tempel war ein heiliger Baum und Quelle. An ber Band bes Tempels von Julin hing ber alte Stuhl bes Triglam. Reben ben allgemeinen Lanbesgottern hatten bie Benben noch besondere Localgottheiten. Die Priefterschaft war gegliebert und ftand unter bem Oberpriefter von Artona, ber fogar über bem Ronige ftant. In ben beiligen Bainen, die auch Afple maren, murben die Gerichte gehalten, wobei Gottesurtheile nicht fehlten. In Arfona murbe ein weißes Rog, bas auch jur Erforschung ber Bu-

<sup>\*)</sup> Die gottesbienstlichen Alterthumer ber Obotriten aus bem Tempel ju Rhetra am Tollenzer See v. A. G. Masch und Dan. Bog. Berl. 1771. 4. mit Abb. Masch, Beiträge zur Erläuterung ber Obotritischen Alterthumer. Schwerin und Gustrow 1774. 4. - M. F. Arendt, großherzogl. Strelitzisches Olorgium nordslawischer Gottheiten und ihres Dienstes. Minsben 1820. 4. Fr. v. Hagenow, Beschreibung ber zu Neustrelitz besindl. Aunensteine, nehn neuen Nachrichten über die Funddrier bersellsen und die slawischen Gottheiten. Loig 1826. 4., worin die Unächteit der Strelitzer Bronzen bewiesen ist. Bergl. Steinbrud, der Ghendienst in Bommern und Rügen. Stettin 1792. 4. Mone, nordisches Heibenth. I. 172.

kunft biente, gehalten; es wurde vom Oberpriester gepstegt und auf bemfelben ritt Swantewit allnächtlich gegen ben Feind aus. In Stettin hielt man ein schwarzes Roß. Dem Swantewit wurden gefangene Feinde geopfert. In den Tempeln wurden auch die heiligen Fahnen ausbewahrt.

Die Wenden hatten von den beutschen Rachbarn mehrere Gotter, wie Obin und Wodan, Balbur u. a. angenommen, eben so von den Finnen und Preußen. Die wendischen Gotter waren theils weiße gute, theils schwarze, bosartige, wie Zernebog; sie waren theils hohere

und allgemeine, theils nur locale Gottheiten.

Die Substamen wurden schon in früher Zeit zum Christenthum bekehrt, allein bei den Serben, die der griechischen, und den Croaten, die der römischen Kirche angehören, hat sich der aus der Deibenzeit stammende Aberglaube immer noch erhalten, der sich namentlich bei Krankheiten und Todesfällen mehrsach kund giebt. Der eigenthümlichste Aberglaube der Subslawen ist unstreitig der Glaube an die Bampirn, d. h. der Glaube, daß es Leute gebe, die nach dem Tode im Grabe fortleben, Rachts heraussteigen und den schlasendem Weitmenschen das Blut aussaugen und sich davon nähren. Die angesaugten Wenschen welken hin und sterben endlich. Wan such baher unter den Gräbern das zu entdecken, das den Bampir birgt, diffnet es und sindet man eine wohlerhaltene Leiche mit Blutspur an Mund und Kleidern, so schlägt man ihr einen Pfahl durch den Leib und befreit die Lebenden von derselben \*).

Der Glaube an die Heilfraft bes Wassers, bas an einem gewissen Tage aus bem Flusse geschopft wird, sindet sich ebenfalls bei ben Rufiniaken, eben so die Weihe von Getreibe, Bieh und Früchten, welche die griechische Kirche in ihren Bereich gezogen hat. Ueber die alte heidnische Religion der Subflawen fehlt es an Nachrichten \*\*).

## Das Christenthum

erhielten die sublichen und oftlichen Slawen von Bhzanz aus, auch die Rahren wandten sich gegen das Ende des neunten Jahrhunderts nach Constantinopel und die Ronche Methodius und Kyrill führten den griechischen Ritus in Rahren ein. Doch kehrte das Land unter deutscher Herrschaft zur römischen Rirche zurück, die auch in Polen, dann bei sammtlichen, den Deutschen benachbarten Slawen die herrschende wurde, die sie von der protestantischen verdrängt wurde. Es ist bemerkenswerth, daß die Reformation gerade in dem Theile von Deutschland, wo flawisches und deutsches Element in heilsamer

<sup>\*)</sup> S. Kormann de miraculis mortuorum S. 64. Ranfft de masticatione mortuorum in tumulis. L. 1728 und beutsch bas. 1734. 8. Dagu bas serbische Gebicht ber Bampir in B. Gerhards Bila I. 158. Billinsson, Dalmatien II. 155.

\*\*) v. Rohrer, slaw. Bewohner ber dsterr. Monarchie II. 83 ff.

und fruchtbarer Wechselwirfung ftand, querft fraftig auftrat, und bag von bier aus die Universtat in dem Lande begründet murde, welche die in Wittenberg erstehende Reformation Luthers befampfte.

In Rufland ift die griechische Kirche die herrschende, eben so in Serbien und bei den meisten Dalmatinern. Die griechische Kirche unterscheidet sich weniger in der Lehre, als in der Verfassung und Handhabung derselben von der romischen. Das Glaubensbekenntnis weicht nur in wenigen Puncten von dem athanasischen ab. So ist bei dem zweiten Artikel von Christus der Jusat: der vom Bater vor dem Ansang der Welt gezeuget, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott geboren und nicht erschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch welchen Alles ist. Bei dem heiligen Geist ist der Jusat: der herr, der da lebendig macht, der vom Vater ausgeht und mit dem Vater und Sohn anzubeten und zu verehren ist, der durch bie Bropheten geredet hat \*).

Die griechische Kirche hat die Lehre vom Ablasse nicht aufgenommen, legt aber auf gute Werke, Ballfahrten, Almosen, Fasten
besonderen Berth. Das Fegeseuer erkennt sie ebenfalls nicht an,
bennoch geleitet sie Lobten bis zum Grabe und versieht sie mit
einem Zeugnis über ihren Wandel im Leben. Die Prädestinationslehre ist aufgenommen, jedoch die Freiheit des menschlichen Willens
durchaus nicht geleugnet. Die Ansertigung von runden Bildern oder
Statuen ist untersagt und nur die Darstellung der heiligen in Re-

lief, Mofait und Malerei geftattet.

Das Bolk fügt bem noch allerlei Glaubenslehren bei, unter benen die Lehre von guten und bofen Engeln an den altslawischen Dualismus der Himmlischen überhaupt erinnert. Die bosen Engek sind die Berführer der menschlichen Seelen, sie reizen unablässig zu aller Bosheit, zu allen Lastern; einige Briefter sagen, daß der Mensch durch Abams Sundenfall die Freiheit das Gute zu wählen verloren habe, und daß das Gute, was er thue, nicht sein Werk, sondern das des beiligen Geistes sep \*\*).

Die ruffische Kirche war bis auf Beter ben Großen eine vom Staate ziemlich unabhängige Macht, die unter einem Patriarchen stant, der allerdings weber die Macht noch den Einfluß des romisichen Bischofs erstrebte und nie der weltlichen Macht feindselig entsgegentrat. Die schweren Schickfale, die während der weiteren Ausbreitung des Christenthums im 12. und 13. Jahrhundert auf dem vielfach getheilten Reiche lasteten, hemmten jeden übermuthigen Auf-

<sup>\*)</sup> S. erste Unterweisung ber Jugend auf Befehl Beters I. herands gegeben 1721 als Anhang zum gestllichen Reglement, das der Kaiser am 16. September 1721 publicirte. Deutsch, Danzig 1724. 4. Alexander v. Stourdza, Betrachtungen über die Lehre und den Gelst der orthodoxen Kirche. Deutsch von A. v. Kozevne. Lyz. 1817. 8.

\*\*) Stizze von Rufland. 1796. C. 31

schwung. Auch kam es nie zu ben ärgerlichen Streitigkeiten im Innern ber Rirche, die in Constantinopel stattfanden. Das Unglud kettete die geiftliche und weltliche Macht an einander.

Als Beter ber Große ben Thron bestieg, fand er, als ber recht= magige Berricher, Schut bei ber Geiftlichkeit, bie ftete - wie g. B. Die Monche ber Troixta Lawra — bem Baterland wefentliche Dienfte geleistet. Indeffen fab Beter ber Große ein, bag er bie Rirche noch enger mit bem Staate verbinden muffe, als es bisher ber Fall gemefen. 208 am 16. November 1700 ber Batriard Abrian geftorben, ließ er feine Stelle erlebigt und ftellte nur einen Bermefer Am 14. Februar 1721 feste er die dirigirende beilige Spnobe ein, zu beren Biceprafibenten er ben weisen Erzbifchof Theophanes ernannte. Der Raifer fagt in feiner Berordnung, welche fein "geiftliches Reglement" einführen follte: Wir haben nach bem Beispiel ber gottesfürchtigen Regenten, welche im alten und neuen Teftamente lebten, Die Sorge wegen befferer Ginrichtung bes geifflichen Stanbes unternommen, und weil wir fein befferes Mittel ausfinden konnen, als eine Collegialregierung, ba eine einzelne Berfon felten von Affect frei ift und fie biefe Burbe, Die nicht erbt, vernachläffigt, fo haben wir ein geiftliches Collegialbirectorium etrichtet. Der Raifer fest in bem Realement bie Borguae ber collegialiften Regierung umftanblich auseinander, bann befchreibt er ben Umfang ber Pflichten ber Synobe, ale beren Saupt er ben Lanbesberrn bezeichnet.

Die Synobe hat ihren Sit in St. Betersburg und eine Unterabtheilung in Mostau. Die Sigungen leiten ein Erzbischof und ein kaiserlicher Minister als Oberprocurator bes Senats mit verneinender Stimme. Der Kaiser schrieb ben Bischosen einen neuen Gib vor, dann bestimmte er, daß die Bischose, Kirchen und Klöster eben so wie ber Abel Antheil an den Staatslasten, namentlich der Stellung von Rekruten, nehmen sollten. Die Bischose und Klöster erhielten die Aufgabe, Seminarien anzulegen, in denen die Sohne der Priester und Laien zu Geistlichen ausgebildet werden sollten.

Die Geistlichkeit hatte namhaften Grundbesth, und beshalb konnte Beter ber Große ste zu Tragung der Staatslaften mit beiziehen. Unter Katharina I. tauchte zuerst der Plan auf, die Verwaltung der geistlichen Guter vom Staate in die Hand nehmen zu lassen; allein erst Katharina II. führte diesen Plan aus. Durch Ukas Beters III. vom Jahre 1762 und Katharinas II. vom Jahre 1764 wurde den Kirchen und Klöstern von Großrußland der Besth und die Verwaltung aller Ländereien genommen, welche von leibeigenen Bauern beseht oder verwaltet waren. Die Kirche besaß damals 910,886 Leibeigne, wovon saft 700,000 auf die Klöster kamen. Die Verwaltung der geistlichen Guter erhielt Ansangs ein Dekonomiecollegium; dann wurde sie den Kameralhösen in jedem Gouvernement übergeben. Die Klöster kamen.

sterbauern erhielten Erlaß ber bisher geleisteten Dienste und wurden, wie die Kronbauern, auf Obrok oder Geldabgabe gesett. Aus den Einkunften wurden nun die Aebte, Prioren und Bischöfe befoldet; eben so erhielten Mönche, Nonnen und alle Kirchendiener festen Geshalt. Jeder Bischof und Abt mußte neben dem Seminar noch ein hospital anlegen. Die Einziehung der geistlichen Güter hatte eine Berminderung der Kirchen und Klöster zur Folge. Der Staat wurde jedoch durch diese Einziehung und durch die Ertheilung von Besoldung sollständig Herr der Kirche \*).

Der Umftand, daß von ben neuerworbenen volnischen Provinzen in großer Theil fatholifch mar, ließ Reibungen zwifchen ber Geiftichfeit furchten. Ratharina II. brachte es babin, bag 1794 ber Ergischof von Minst und im folgenden Jahre ber Bischof von Mobilem ion ber romischen Rirche fich trennten und ber griechischen fich anbloffen und fo eine Million Menfchen ber griechischen Rirche gugeührt wurde. Unter Raifer Nikolaj wird diese Union ber ehemals jum Theil von ber griechischen Kirche burch die polnischen Berrscher birunnig gemachten Slawen fraftig geforbert, namentlich feit bem Jahre 1839. In bem eigentlichen Bolen, wie in ben beutsch = finni= iden Oftfeeprovingen, macht bie griechische Rirche wefentliche Fortihritte, fo daß in nicht zu ferner Zeit das ganze Reich unter einer Rirche fteben burfte, beren oberfter Berr ber Stellvertreter Gottes im Reich, ber Raifer ift, ein Umftanb, ber bem Staate eine gewaltige Rraft geben muß.

Die ruffische Geistlichkeit theilt sich in die weltliche ober wiße und in die klosterliche ober schwarze, beibe vom Bolke nach her Kirchentracht also benannt. Sie zählt gegenwärtig 538,000 Seelen, wovon 264.000 weiblichen Geschlechts sind.

Die Geistlichen ersten Ranges sind die drei Metropolien, der von Kiew, der von Rowgord und Betersburg und der
von Woskau. Darauf folgen die Archierei oder Erzpriester oder krhipastuiri, b. h. Erzhirten. Es sind dieß die Erzbischöfe und bischöfe. Die Bisthümer sind in drei Classen getheilt, wovon ie der ersten Classe Betersburg, Kiew, Nowgord und Moskau. der Bischof steht im Range eines Generalmajors, während der Erzischof in dem des Generalleutnants steht. Er wird vom Kaiser aus tei, ihm von der Shnade vorgeschlagenen Klostergeistlichen ausgewählt nb steht unmittelbar unter der heiligen Shnode.

Es folgen bie Archimanbriten, b. h. Borsteher ober Aebte nes Mandra ober eines Klosters. Er führt den hirtenstab mit zwei useinander gehenden hornern und trägt ein Kreuz an goldener ober Iberner Kette. In Rußland sind 21 Archimandriten erster und 58 weiter Classe und 5 Ehrenarchimandriten ohne Klöster.

<sup>\*)</sup> S. Meinere Bergleichung II. 326.

Darauf tommen bie Oberpriefter, Brotojereis, Brotopopen, erfte Beiftliche an einer Sauptfirche, Die bie Aufficht uber bas andere geiftliche Berfonat fubren. Oft ift ber Rame Oberpriefter nur Ehren-Ihr alter Rame mar Ardibresbbter.

Ihnen folgen die Boben ober Bater, Schweschtschenint, Geift lichen, es find bieg bie Presbyter, Archibiakonen, Diakonen und Diatschofs, Lehrer, die allesammt ftudiert haben. Beiter gebort au ber Rirche ein Beer von Slufchfi ober niedern Dienern, Ruftern, Thurhutern, Glodnern, Reinigern, Baderinnen ber heiligen Brote.

Die nicht flofterlich lebenben Geiftlichen tragen burchgebenbe langes Baar, bas ichlicht gefammt auf bie Schultern und ben Ruden binabwallt. Sie tragen Barte und außer ber Rirche, wo ihre Rleiber meift weiß find, lange, braune, von oben bis unten zugeknopfte Rocke und baruber einen faltenreichen, offenstehenden, taffeebraunen Talar mit weiten Aermeln. Auf bem Ropfe tragen fie eine braune ober rothe, mit Belg verbramte Sammtmuge, in ber Sand einen febr langen, braunen Stod mit filbernem ichonen Anopf.

Die Monche haben eine Art Tonfur, b. h. es werben ihnen einige Loden abgeschnitten; fle tragen lange, schwarze, langfaltige Talare mit breitem Gurtel, meift aus ichwarzem Sammet. Auf bem Ropfe führen fie eine hohe schwarze chlindrische Muge, von welcher nach binten ein schwarzer Schleier auf ben Rucken fallt. Sie follen fleißig arbeiten und wenig ausgeben. Ihre Regel ift bie bes beiligen Bafflius. Das Gelubbe burfen Novigen nicht vor bem 30. und Rovizinnen nicht vor bem 50. Jahre ablegen. Leibeigne burfen nie ale Monche aufgenommen werben, ba lettere frei find. Baretifer, die als Reger in die Klofter geschickt werben, rechnet man nicht zu ben Monden.

In Rugland giebt es Klofter erfter Claffe 21, zweiter 58 und britter 63, außerorbentliche 14, welches folche find, die von der Regierung nicht unterhalten werben, weil Ratharina II. ihre Guter nicht einzog. Außerbem find noch 204 Brivatmoncheflofter vorban-Nonnenflofter find 9 ordentliche und 101 außerordentliche mit 3000 Nonnen und eben so viel Novigen.

Neue Rlofter durfen nur mit Erlaubniß ber heiligen Spnobe angelegt werben und ber Stifter muß ein Capital in bie Bant legen,

von welchem ber Unterhalt beforgt wird \*).

Die ruffischen Briefter find verheirathet; ftirbt die Frau, fo burfen fie nicht zu einer zweiten Che fcreiten, fonbern muffen fic in ein Rlofter gurudziehen. Die Briefterschaft erganzt fich aus fic felbft; die Eben berfelben find fehr mit Rindern gefegnet und ftatift iche Angaben weisen auf eine Briefterebe funf Rinder nach. Briefterfohne, Bopowitsche, werben ftets wieder Briefter. Rachftbem tommen

<sup>\*)</sup> S. G. v. Muralt Lexibion ber morgenlanbischen Rirche. Lvg. 1838. 8.

bie meiften Beiftlichen von ben freien Bauern und Burgern; Abelige treten fast nie in ben geiftlichen Stand. Selten zieht fich ein zurud-

gesetter Civilbeamter ober Officier in ein Rlofter gurud.

Die Gehalte ber ruffifchen Geiftlichkeit find uberaus gering und bie Rlofter find burchmeg arm. Ein Metropolit erbalt 4000 Rubel B. (1300 Thaler), ein Erzbischof 3000. Eine Nonne erhalt jahrlich 25 R. B., b. i. 7 Thaler. Das Uebrige muß fie erbetteln ober verbienen. Die Metropoliten haben als Rebenquelle ibrer Einfunfte ein Rlofter erften Ranges, eine Lawra; ber Betereburger bas Remotische, ber Mostauer bas ber Dreieinigkeit und ber Riemer bas Soblenklofter, wo fie refibiren und von wo fie manche Gintunfte Fur ihre Bemuhungen bei Taufen, Beerdigungen u. bergl. erhalten fie Geschenke von 500-1000 Rubel. Alles zusammengerechnet bringt ein Metropolit bochftens 30,000 - 35,000 R. B. in feine Auch die Bischofe refibiren in Rioftern, diese find zweiten Ranges, Monaftir, beren Ginfunfte ihnen zu Gute fommen. Refibeng bes Metropoliten und bes Bischofs, bie im Rlofter ober außerhalb beffelben fich befindet, wird vom Staate vollftanbig mit allem Rothigen verfeben und unterhalten mit Mobeln, Ruchengerath, Dienern, Rutichern, Rochen, Bferben, Mildbuben, Saushunden und Eben fo wird ben meiften Bischofen auf Staatsfoften ein Landhaus in ber Rabe ber Stadt mit Aderfeld, Bubnern, Enten u. f. w. hergestellt. Die geringern Priefter werben vom Bolfe willia beschenkt und namentlich oft zu Tifch gebeten, wobei bann ber Gaftgeber es an nichts fehlen lagt. Rur bie Nonnen muffen barben. Gie graben oft ihre fleinen Relber felbft um und muffen oft felbft ihre Kloftergebaube eigenhanbig repariren. In Rifchnei-Rowgorob ift eine Kirche, die gang von Ronnen erbaut ift. Gewöhnlich ftriden und weben fie Strumpfe, feibene und wollene Gelbbeutel, Gurtel, Rleidungeftude, fie ftriden Prieftergemanber, Deden fur reichere Riofter und Rirchen, malen Beiligenbilber u. f. m. \*)

Die rufsischen Monche haben nicht die strenge Abgeschlossenheit der römischen. Doch können nur die Mönche, welche auf das Recht zu heirathen verzichten, erst Novizen, dann Mönch, Hieromonach und Archimandrit, Abt, werden und höhere Kirchenstellen erlangen. Die, welche aus den bei Klöstern und Kirchen befindlichen Seminarien in den Weltpriesterstand eintreten, werden alsbald Diatschof oder Diakonen und werden dann, wenn sie eine geistliche Acabemie bezogen und das Popenexamen bestanden haben, alsbald Popen und dann heirathen sie \*\*).

Die ruffifche Geiftlichfeit hat prachtige Titel; ber Erzpaftor, ber Metropolit heißt Oberhochheiligkeit.

<sup>\*)</sup> Blafins, Reise in Aufland I. 121 ff. \*\*) Rohl, Reisen in Rufland und Polen I. 321 ff.

Die russtsche Geistlichkeit wird vielfach vom Bolle in Anspruch genommen, allein ste ist im Ganzen wenig geachtet; ja, wenn ein Russe beim Ausgehen einem Priester begegnet, so kehrt er lieber um, wenn er nicht burch schnelles Ausspucken bem bosen Omen seine Kraft nehmen kann, bas ein Geistlicher burch seine Erscheinung gewährt.

Bis auf Beter ben Großen waren Klofter = wie Weltgeistliche im hochsten Grade verdorben; die Popen betranken fich, schlugen fich in ben Aneipen herum und blieben, wie die gemeinsten Bauern, oft betrunten auf ben Strafen liegen. Noch toller trieben es die Ronnen, bie nicht, wie andere weltliche Frauen, die auf Ehrbarkeit Anspruch machten, eingeschloffen lebten, sondern Manner bei fich saben und auf ber Strafe umberfcmarmten, offentlich fich Liebhaber unterbielten und eben fo offentlich ihre Rinder erzogen, bie gewohnlich im Rlofter aufwuchsen und bie, wenn es Mabchen waren, in bie Fußtapfen ihrer Mutter traten. Nur bie Monche fanden unter etwas ftrengerer Auch maren vor Beter bem Großen Rloftergeiftliche beiberlei Zucht. Geschlechts in unverhaltnigmäßig großer Bahl vorhanden. faltigfeiteklofter bei Moskau lebten 600 Monche. Dazu fam. bag bie ruffifche Beiftlichkeit überaus undulbfam mar. Sie offnete feinem Chriften, ber einem anderen Betenntniffe angehorte, eine ihrer Ritchen, ja fie führte ben, ber etwa beimlich eingetreten mar, am Arme wieder hinaus und fehrte hinterbrein, um bas von ber Begenwart bes Regers beflectte Gotteshaus zu faubern. Gewaltfame Befehrungen waren vor Peters bes Großen Zeiten nichts Seltenes, wobei man als Ueberzeugungegrunde Sunger, Gefangnig, Drohungen und felbft bie Kolter anwendete. Beter ber Große unterfagte bas aufs ftrengfte \*).

Seitbem, namentlich aber feit Ratharina II. haben fich biefe Berhaltniffe bereits zum Beffern gewendet, obicon im Allgemeinen bie ruffifchen Geiftlichen fur ungebilbet und unwiffend gelten, und in Kolge Mangels an geiftiger Beschäftigung auf finnliche Bergnugungen Der Ruffe fieht feinen Beiftlichen nicht als ein angewiesen find. felbstånbiges, felbstthatiges menfchliches Wefen an, fonbern nur ale ben willenlosen Diener ber hohern Gewalt. Der Geiftliche barf burchaus nur die vorgeschriebenen Gebete und Geremonien abhalten. Selbständig ausgearbeitete Predigten barf kein gewöhnlicher Bope balten, weil burch Erlauterung bes gottlichen Wortes menschliche Spisfindigkeiten und Widerspruche erzeugt werden konnen. Richt die Berfon, fondern das Umt und bas Rleib wird am Popen geachtet und Bat er feinen Ornat abgelegt, fo fteht er bem Bolte als gewöhnlicher Mensch gegenüber \*\*). Allein burch bie Seminarien, burch bie Studien auf ben Academieen und ben Befehl, bag nur

\*\*) Blafius a. a. D. I. 197.

<sup>\*)</sup> S. Meiners Bergleichung II. 329. Blafins, Reifen in Rugland. I. 199.

Studien und Renntniffe zu ben hohern geiftlichen Burben fabig machen, ift bie Geiftlichkeit gehoben worben, so baß fie gegenwartig in ihrem Schoofe febr murbige Manner gablt.

Bor Allem aber zeichnet fich bie ruffifche Beiftlichkeit ber neuern Beit burch einen Geift ber Dulbung aus, ber fie fehr ehrmurbig macht \*). In ben Grangprovingen, wo Protestanten ohne Seelforger leben, versagt ber ruffifche Briefter bem fterbenben Brotestanten niemals feinen Beiftand, und rufffiche Briefter geleiten die Leichen ber Brotestanten auf ihre Rirchhofe und gewähren ihnen gern bafelbft eine Rubestatte. Ruffische Priefter, welche beutsch versteben, boren oft die Bredigten ber proteftantischen Geiftlichen mit an, und felten bort man von ruffifchen Geiftlichen ein hartes Wort über bie Broteftanten; fle nehmen nie Anstand, ba, wo fle felbst teine Rirche baben, ihren Gottesbienft in protestantischen Rirchen abzuhalten, und es find in Rugland Salle vorgetommen, wo fie ben Protestanten ihre Rirche zur Benugung überließen. In ben Bibliotheten ber ruffischen Beifflichen findet man die Schriften von Niemeber. Schleiermacher. Regnder, die Stunden ber Andacht und andere anerkannte Berte ber mobernen protestantischen Theologen.

Bei bem lebhaften Fortschritt, in welchem Rufland namentlich seit Ratharina II. begriffen ift, wird die ruffische Geiftlichkeit mit ber Beiterbilbung ber übrigen Staatsinstitute gleichen Schritt halten.

Die Klöster Rußlands bieten vieles Eigenthumliche bar. In früherer Zeit waren sie bie einzigen Sitze der Cultur, da ein poetisch gebildeter Abel, wie wir denselben bei den germanischen Nationen sinden, dort sehlte und die Städte sich erst spat und wenig selbstänzig, auch nur in geringer Anzahl entwickelten.

Durch hohes Alterthum und einen überreichen Schat ausgezeichnet ift bas alte Rlofter bes beiligen Jurij (Georg) am Bolchow bei Romgorob, bas von einer Grafin Orlow mit ben reichften Beschenken bebacht murbe. Der Bralat Foth, einer ber bochfahrenb= ften Beiftlichen, ichmudte bie Rirchen und Bebaube mit einem mabrhaft orientalischen Luxus aus. Der eigentliche Schat bes Rlofters fullt eine große Salle, in beren Spiegelglasschranten wohlgeordnete Reihen von prachtvollen Meggewandern mit Stidereien in Golb und Berlen, auf Atlas, Sammt, Golb = und Silberftoff, Deden ber Altare und Betpulte, schwere goldne und filberne Beihkeffel, Rauchfaffer, Biegfannen, Schalen, Evangelienbucher reich mit Diamanten und Ebelfteinen besett. Sier wird ein Berlen = und Diamantschmuck aufbewahrt, ben ber Abt nur an hochsten Festtagen anlegt. hier finden fich Bischofmugen, die nur aus Perlen zu beftehen scheinen, Bruftfreuze, Medaillons, kleine Heiligenbilder in Miniaturmalerei, Mo= fait trefflichfter Arbeit. hier ift auch eine antite, aus Gilber getrie-

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen I.

bene Schuffel, in beren Mitte eine maffiv goldene Platte, welche bie Befreiung ber Andromeba burch Berfeus barftellt. Es ift bas Ge

fchent eines Baaren bes 12. Jahrhunderts \*).

Sehr stattlich und umfangreich ift bas Rlofter Rhrillof, geftiftet vom beiligen Aprillos, Archimandriten des fimonowichen Rlofters in Mostau, ber fich, um bem beschaulichen Leben ungeftorter fic bingeben zu tonnen, an ben weißen See gog, ben bamale eine unzugangliche Bufte umgab. Daraus entstand im Jahre 1398 eine tibfterliche Gemeinschaft, welche folgende Regeln beobachtete: Alles Spnchen in ber Rirche ift ftreng verboten. Bor Beenbigung bes Gottesbienftes barf Riemand bie Rirche verlaffen, jeber muß an feinem Orte in Ehrfurcht fteben bleiben. Die Bruber follen nach bem Alter bes Eintritts ins Kloster bas Evangelium und die heiligen Bilber fuffen. Bei Tisch foll ieber an feinem Blake bem Borlefer ftill zuborn. Außer an Rafttagen werben brei Speifen gereicht, von benen ber Abt und die Bruber gleich viel erhalten. Starte und berauschenbe Betrante find gang unterfagt. Rein Bruber foll ben andern, außer in Beiten ber Roth, in feiner Belle befuchen. Jede Belle baxf nur bas Rothwenbigste enthalten und Niemand etwas als fein Eigenthum an-Reber foll fich por Philosophie und Grubeleien buten, bas ihm Befohlene punttlich und ohne Murren verrichten, fich mit handarbeit beschäftigen und Alles in bie gemeinschaftliche Borrathetammer abliefern.

Die Monche hielten treu an ber Regel ihres Stifters und bie Baaren und Großen des Reiches beschenkten das Rlofter mit Borrechten. Gefchenten und Bermachtniffen, fo bag es gar balb eines ber angesehenften und reichften Ribfter bes Landes murbe. und Bojaren ftrebten nach ber Ehre, hier aufgenommen zu werben. Bon bier aus verbreitete fich bas Chriftenthum nach ben nordlichen Gegenben. Berfolgte fanben bier Buflucht und Rrante Bflege. Das Rlofter schlug zweimal die Tataren von seinen Mauern zurud und auch die Bolen konnten 1612 und 1613 nichts gegen baffelbe aus richten. 3m Arfenal bes Rlofters werden noch friegerische Reliquien aus jener Beit aufbewahrt. Die Zaaren legten bier mehrmals ihn Schätze zur Bewahrung nieder. Auch Staatsverbrecher und Reiche feinde wurden zur Ginterterung hierher geliefert. 3m Jahre 1680 wurde ber abgefette Patriarch Nikon nach Apriloff verbannt. hier find die Graber vieler in ber Berbannung geftorbenen Furften, Bischofe und Bojaren. Chebem hatte bas Rlofter 21,000 leibeigene Bauern - jest leben nur 30 Monche in bemfelben. 1764 nahm Ratharina II. Die Leibeigenen meg.

Der See schließt bas mit stattlichen Mauern und Thurmen be festigte Kloster von drei Seiten ein. Im Kloster zeigt man noch bie

<sup>\*)</sup> Blafine, Reife in Rugland I. 110 ff.

mittele Blackhitte, in welcher ber heilige Khrilles wohnte, das Kreuz, getrugen, und den Becher an einer alten Kette am Brunnen, weite der getrunken. Die hauptlirche ist mit reichem Schmuck und Etherin aus der Lebensgeschichte des Stifters versehen. In einem Stiber und Gold ruhen seine Ueberreste. In der Rustkestinden sich viele alte Wassen, Beile, hellebarden, Schwerter, kestunden; Gewehrläuste und Pulverhörner. Die Klosterbibliothet und sich einige Manuscripte und Grabsteine. Mit dem Kloster ist

Mitter noch ist bas Kloster bes heiligen Rikita in BeMesaleski; es stammt aus ber Mitte bes 12. Jahrhunderts
Megi immitten einer fruchtbaren Fläche auf einem ber höchsten
in ber Rähe ber von Dolgorucki gegründeten Stadt. Es ist
detigen Mauern und Thürmen umgeben und hat zwei Kirchen
Mitthen Glockenthürmen. Der heilige Rikita war ein Stilit,
Debeine ruhen in filbernem Sarge nehst den Ketten, die er im

Devotion getragen \*\*). Bufungreicher und berühmter ift bas Troiter Klofter bes Sergiej in ber Rabe von Mostau. Der Beilige begrun-Sahr alt war, und baute mit Sahr alt war, und baute mit Sanben bie holzerne Dreifaltigfeitefirche. Es war Rlofterregel, ber Absicht auszugehen, um fur bas Klofter zu fammeln, bu gu leben, wie bie Bogel unter bem Simmel. Tage erschien die Mutter Gottes bem Beiligen im himmlischen wund fagte zu ihm: Betrube Dich nicht um Dein Klofter und Bruber, von heute an follen fie Ueberfluß an Allem haben. Das Klofter wurde auch in ber That von Zaaren und Furften Male reichlich bedacht, daß Dimitri Donstoi bemfelben zwolf Dorwiele Landguter und Andreas Baffiljewitsch im Jahre 1481 Dorfer an ber Bolga schenften. Ratharina II. konnte im 2764 über 100,000 Leibeigene vom Klofter ablofen. Kaiferin Beth ichentte im Sahre 1744 bem Rlofter ben bochften Chrentitel, in und zwei Jahre spater bie 600 Centner schwere Glocke. Die Rlofter, beffen tapfere Bertheibigung im Jahre 1608 wir erwähnten, fteht noch heute in ehrwurbiger Pracht ba, eine In Stadt, mit Thurmen und Ringmauern und vielen Rirchen, bie die einem verschiebenartigen Style, je nach bem Jahrhundert ihrer gebaut finb. **hung**, gebaut find. Roch jest wallfahrten, namentlich am **kfeste, dem R**amensfest des heiligen Sergiej, Tausende zum me und zu ben Gebeinen bes Beiligen und bewundern die alten **Min**fchake \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Blafine, Reise in Rufland I. 307.

<sup>\*\*\*)</sup> Blaffus, Reife in Rufi. I. 309. Meher, ruff. Denfmaler I. 120.

Nicht minber bebeutend ift bas Soblenflofter von Riem. beffen Grundung in bas 11. Sabrbundert fallt. Bilarion. Geiftlicher in Bereftow, grub fich in einem finftern Balbe am Ufer bes Onieper eine Sohle, um ungeftorter feiner Frommigkeit nachzuleben. Ihn feste Jaroslaw im Jahre 1051, unabhängig von Constantinopel, zum Metropoliten ein; feine Soble blieb nun leer. Bald barauf lief fic ein auf bem Berge Athos geweihter Monch, Anton, in berfelben als Einfiedler nieder, und um ihn fammelten fich noch andere fromme Manner, von benen er einige zu Monchen weibte. Die zwolf erften gruben fur fich eine unterirbifche Rirche und Bellen aus. Da ihre Bahl fich mehrte, ichentte ihnen Großfurft Iffaflaw ben gangen Berg uber ben Sohlen, und auf biefem bauten fie nun eine große Rirche bie gar balb von Machtigen und Frommen reich ausgestattet wurde. Anton lebte 40 Nabre im Rlofter. Der zweite Abt, ber beilige Theoboffus, ftellte fur die Anftalt, die fich icon ju großer Bluthe erhoben, eine Orbensregel feft, die bem Seminariftenklofter in Conftantinovel entnommen war. Die Monche gingen jest in die Welt und Iehrten die Beiben und begeifterten Rurften und Bojaren fur ihre Anstalt. Der Furft Swiatoscha von Tschernigoff marb Knecht und Thurhuter im Rlofter, er ftiftete die Bibliothet und gab fein Bermogen fur die Armen her. Der Ruf des Rlofters erhob fich immer mehr; balb wurde es ber Sig fur Biffenschaft und Runft in Ruf-Bier lebte ber altefte ruffifche Annalift, Dond Neftor, ber Arzt Agapet, ber Maler Olympios, und schon in ber Mitte bes 12 Jahrhunderts erhielt bas Rlofter von bem Groffurften Andreas Bogululefi ben Ehrentitel Lawra und ben Borrang vor allen andem rufficen Rloftern; er entzog es ber Aufficht bes Metropoliten und ftellte es unmittelbar unter ben Batriarchen von Conftantinovel. Das Rlofter ward mehrmals von ruffichen und tatarischen Rurften verbeert. Dennoch aber erhob es fich immer wieder und fteht mit feinen acht Rirchen und bem boben Glodenthurm als ein ftattliches Dent mal ber Borzeit ba.

Bu bem unterirbischen Kloster führt von bem auf der Hohe gelegenen ein bebeckter Gang bis in die Rahe des Onsepers, wo die Hohle des Hilarion den eigentlichen Eingang bildet. Dieses unterirdische Kloster besteht aus zwei getrennten Katakomben und jede derselben aus einem langen, vielfach gewundenen Gange, in desen Seiten Monchszellen, Nischen, Capellen und Kirchen ausmunden. Die Kirchen sind mit rohen Marmorsaulen und Gewölben gestützt, auch ist in den grauen Sandstein ein den Monchen ehedem als Speisesaal dienender Raum eingearbeitet. Die Gange, die der Stifter Anton ausgegraben hat, sind mit gerieften Eisenplatten gedielt, aber so eng, daß kaum zwei Menschen neben einander gehen können. In den Rischen liegen die Leichen der Monche in offenen Sargen, die mit einem Tuche bedeckt sind, das mit einem großen dunkeln Kreus

bezeichnet ift. Der Ropf und die gefalteten Banbe treten als Erbobungen bervor. Außerdem fieht man die goldgefticten Bantoffeln ber Leichen. Ueber bem offenen Sarge ift an ber Wand eine Reffingplatte mit ber Jahreszahl und bem namen bes Tobten angebracht. Blaffus bemerkt als die altefte Sahrzahl 1088. Die Leichen find febr jufammengefchrumpft und nur 4-41/2 fuß lang. Gie haben außer ihrer gewohnlichen Aleibung noch ein besonderes Brachtgewand, bas ihnen bei feierlichen Gelegenheiten, g. B. wenn ber Raifer ins Rlofter fommt, angelegt wirb. In einer großeren Belle ruben die gwolf Bruber beifammen, bie Anton zuerft zu Monchen weihte, alle hinter einem Gitter unter einem großen Leichentuche. In einer anderen Belle hat ein Beiliger fich bis auf die Bruft felbst in den Stein eingegraben, mit bem Beficht gegen bie Steinwand gerichtet. Rellen find ohne Thure und haben nur ein fleines Gingangeloch: darin fagen die Beiligen fcon bei Lebzeiten und liegen fich die Rabrung dabindurch reichen. Der Unnalift Reftor ruht ebenfalls bier, fein Rorper ift nicht uber funf Fuß lang. Aus diefen Boblen merben, wie aus ben Katacomben von Rom, unverwefte Leiber ber Beis ligen auch an andere Rirchen bes Reiches abgegeben \*).

Außer bem Hohlenklofter von Kiew ist noch ein ahnliches in Pffoff und ein neueres, das Uspenskimonastir, nicht weit von Spmpheropol. Dort haben sich Monche in dem Gestein eines Thales Hohlen ausgehauen, nachdem im Jahre 1783 in einer Felsspalte sich ein altbyzantinisches Muttergottesbild gezeigt hatte, zu dem die in der Krim wohnenden Russen fleißig wallfahrteten (Harthausen, Studien II. 396).

Die alte Hauptstadt bes Reiches, Moskau, ist reich an Klöstern; es sind beren 21 vorhanden. Das Simonskloster liegt an der Moskma, befestigt mit Mauern und Thürmen, reich an Kirchen und Haufern. Ebenfalls am Ufer liegt das novospaßkoi Monastir, das neue Kloster des Heilands, in welchem viele zaarische Familienglieder begraben liegen. Das Donski Monastir ward 1598 zu Ehren eines wunderthätigen Muttergottesbildes gegründet, welches Boris Godunow den Sieg über die Tataren verschafft hatte. Es ist mit einer hohen, rothen Mauer umgeben, innerhalb welcher fünf Kirchen und Capellen, ein Birkenwäldchen und mehrere Gehöfte und Wohnungen für den Archimandriten und die Mönche sich befinden, und zwar zur Rechten und Linken des Eingangs, dicht an der Mauer \*\*).

Auch die neue Refibenz des Reiches, St. Betersburg, entbehrt nicht stattlicher Kloster, unter benen das des heil. Alexander Rewsti das wichtigste, eine Lawra, ift. Es ift der Sig des Petersburger

<sup>\*)</sup> Blaffus, Reise in Rußl. II. 243 ff. Harthausen, Studien II. 477. Jo. Herbinius, religiosa kijoviensis monasterii crypta. Jena. 1675.

\*\*) Kohl, Reisen in Rußl. u. Bol. I. 218. Riticie I. 226.

Metropoliten und liegt an der Newa, umgeben von einer Mauer. Es wurde von Beter bem Großen zu Ehren bes tapfern Alexander gebaut, ber bie Schwertritter und Schweben bestegt hatte und beffen Rorper in Wolodomir beigefekt mar. Am 12. Sept. 1724 wurde ber Leichnam beffelben nach St. Betersburg gebracht. Der Raifer und die Raiferin fuhren bemfelben eine halbe Meile weit entgegen und brachten ibn bann in einer Galeere nach bem Rlofter, wo ber Sarg feierlich beigefest wurde \*). Ratharina II. lieg bann eine prachtvolle Rathebrale errichten, zu beren Ausschmudung Marmor aus Italien, Ebelfteine aus Sibirien und Berlen aus Berfien geholt mur-Das Altarbild malte Rafael Mengs, außerdem ift bie Rirche ben. - gegen die ruffische Sitte - mit Copien nach Perugino und Guibo Reni, mit Bilbern von Rubens und mit Portraits von Beter bem Großen und Ratharina II. verziert. In einer Seitencapelle ift bas Denkmal bes Beiligen, eine Maffe von 5000 Pfund Silber, ein Berg, ber einen filbernen Ratafalt tragt, ben mannshohe filberne Engel buten. In ber Schaffammer bes Rloftere find Maffen von Berlen aus ber verfischen Beute und koftbare beilige Gerathe und Gemanber aufbewahrt \*\*).

Die Nonnenklöfter sind nicht so reich ausgestattet wie die der Mönche. Das Mädchenkloster in Moskau ist ebenfalls mit Mauern und 16 Thurmen umgeben. Im Innern sind Kirchen und Capellen und ein Gottesacker. Sierher hatten sich mehrere Zaarinnen früherer Zeit zurückgezogen. Berühmter ist das himmelfahrtkloster von Moskau, das mehrere Kirchen besitzt und das Peter der Große mit eine sich nen Kirchen seitzt und bas Peter der Große mit eine schönen Kirche schmückte. Hier ruht die heilige Cudokia, und hier besinden sich eine große Anzahl von Grabstätten der Großenstalia.

Die russischen Ronnenklöster kennen keine strenge Clausur und auch Manner haben bort Zutritt. Die Ronnen sind troß des armseligen Lebens heiter und munter. Sie nehmen Antheil am geselligen Leben. Oft treten Frauen in das Kloster, nachdem sie ihre Töchter und Sohne versorgt haben. Diese Klöster sind zahlreich besetzt. Die Ronnen tragen ein langes, faltiges, schwarzes Gewand mit stehendem Kragen und eine schwarze chlindrische Müße mit hinten hinabwallendem schwarzen Schleier, ganz wie die Monche. Wie jene haben ste steinen Rosenkranz in der Hand. Den Gottesbienst verrichten Weltgeistliche oder Popen benachbarter Kirchen; früher wohnten Mönche mit in den Nonnenklöstern; dieß untersagte im 16. Jahrhundert schwarzenis, Erzbischof von Nowgorod \*\*\*).

Die Rirchen ber Auffen wurden bis auf Beter ben Großen

<sup>\*)</sup> Webers veranbertes Rugland II. 160.

<sup>\*\*)</sup> Robl, Betereburg II. 189.

\*\*\* Robl, Reisen in Rugl. und Polen 234 u. 255. Blaffus, Reisen in Rugl. I. 121.

in der fei Art erbaut, bei ber die heilige Sophia von Conthe die der die der die der die der den Ramen bazu
the Ander fich Sophienklöfter in Rowgorob wie in Kiew.

Alle Alle feinen Kirchen der Ruffen waren, wie alle ihre Bauten,
the Style jener scandinavischen Holzbauten, von denen noch gethe Style jener scandinavischen Holzbauten, von denen noch gethe Anderschied hier und da alte Holzbirchen. Die von Blastus (I.

Anderschied ficht und der alten Holzbirchen an der Suchowna
the Anderschied in der Bauart von den norwegischen jedoch ab. Doch haben
the ine ber Bauart von den norwegischen jedoch ab. Doch haben
the ine ber Bauart von den norwegischen jedoch ab. Doch haben
the ine jene; fest daneben stehende Glockenthürme. Der chlindrische
The aus vielen Stockwerken zusammengesett, mit mächtigen

Die Alteren wurden erst später erbaut. Die alteren haben wie bie und niedrige Mauern, sind klein und sehr sinster. Das Micharhebt sich in funf Ruppeln, symbolische Andeutung Christi und wedere Evangelisten. Die größere Mittelkuppel ragt über die andern einen haben Spike, die ein Kreuz trägt, war nuf einem halbmond steht und mit Ketten umhangen ist. Außen kuppeln grell graßgrun ober zinnoberroth angestrichen, auch wohl mannichsach gemustert, wie Fischschuppeln verlängern ketzeinen zwiedelartig emporwachsenden Thurm, andere dersellichten, doch selten, in phramidaler Treppensorm angelegt, an answerlängern sich auch die Nebenkuppeln in Thurmchen. Selten werlängern sich auch die Nebenkuppeln in Kuppeln an der Seiten gesteht. Uhren und Glocken haben diese Thurme niemals; sie den wur als Zierde. Baustoss ist überall Ziegelstein.

Me Reinruffischen Kirchen haben eine andere Bauart, die mehr Mubte: abendlandische erinnert. Es find lange Gebäude, in deron Must Ber hauptthurm steht. An den Seiten besinden sich zwei kleisische Thurme beuten die Dreieinigkeit an. Seitab erhebt sich bestehrtnum, der durch einen langen Gang mit dem Hauptges

ballie verbunden ift (f. Taf. IV.).

Inderinnere Einrichtung der russischen Rirchen ist immer dieselbe. Inderfallt in zwei haupttheile, die durch den Ikonostas, die Bildermund wait den Thuren, von einander getrennt sind. Der größere Binde ist bie Gemeinde bestimmt und ohne alle Stuble oder Binde. An den Pfeilern und Banden hangen heiligendilder mit benauchden Rerzen, Fahnen, Schlussel eroberter Festungen. Emporationer Tennt man nicht, so wenig als anderweit gesonderte Raume, und selbst die kaiserliche Familie halt sich nur in dem für alles Bolt, Brachni und Gering, bestimmten Raume auf.

bestichen Gintretenben ftellt fich fofort ber Stonoftas, bie Bil-

einem Gelander versehene Buhne, auf welcher rechts und links der Chor ber Sanger fich aufstellt. Dann stehen hier viele große Leuchter mit gewaltig diden vergolbeten Bachsterzen. Auch hangen filberne Lampen hier, die meist mit Bachsterzen besteckt find. Bor der Hauptthure besindet sich ein Teppich, auf welchen Wolken und eine

große Taube, ber beilige Beift, geftictt finb.

Der Itonoftas ift von oben bis unten mit Bilbern bebedt, bie michtigsten und beiligften bangen in ber Mitte. Diese Bilber find in bie meift holzerne Band eingelaffen und in ben reicheren Rirchen mit Gold und Ebelfteinen geschmudt. Sie ftellen Gott ben Bater, Chriftus und die Mutter Gottes bar, bann bie Erzengel, Die zwolf Apoftel, Beilige, Engel, Scenen aus bem Evangelio, bem Leben ber Beiligen. Die Bilber find oft nur gur Balfte Delgemalbe, übrigens meift mit Bei Bortraits find nur Geficht und Banbe Silberblech überzogen. Bas an Simfen, Thurgewanben und gemalt, alles andere Metall. fonstiger Architectur aus ber Wand hervortritt, ift reich mit Frucht ichnuren, Blumengewinden, Aehrenfrangen, befonders aber Traubenfchnuren bebeckt. In bem Itonoftas befinden fich brei Thuren. Die mittelfte beißt die fonigliche ober gaarifche Pforte, weil burch biefelbe nur ber Zaar, wenn er bas Abendmabl geniefit, und bemnachft ber Oberpriefter bei besonderen feierlichen Sandlungen ins Allerbeiligfte einschreiten barf. Diese gaarische Thure ift ftete verschloffen und wird nur wahrend bes Gottesbienftes einige Male geoffnet. In ber Ofterwoche steht fie aber fieben Tage und fleben Rachte hindurch Die beiben Seitenthuren find bagegen ftets geoffnet, und burd fie geben die Briefter aus und ein. Auch ift fonft jedem Manne, welcher Religion er auch feb, burch fle ber Eintritt ins Allerheiligfte Frauen burfen, mit einziger Ausnahme ber Ronnen, nie burch biefe Thuren ober ine Allerheiligste geben. Die konigliche Thure ift ftete burchbrochen, hinter bem Gitter ift ein burchscheinender, meift rothfeibener Borhang. Die Thure felbst besteht aus zwei Rlugeln mit goldnen Frucht = und Blumengehangen, ober fie ftellt eine wielftrahlige Sonne bar, ober ben Berg Bion mit Binnen und Tempeln.

Das Allerheiligste enthalt den Altar, der mit Teppichen geschmuckt wird, die mehr oder minder prachtig sind. Auf dem Altar liegt das Evangelienbuch, das einfache filberne Kreuz, an welchem jedoch kein Bild des Heilandes plastisch angebracht, sondern das nur mit eingeristen Engelsköpfen verziert ist, und das platt auf der Tafel liegt. Stehende Kreuze kommen in den griechischen Kitchen nicht vor. In der Mitte des Altars, zwischen Kreuz und Evangelium, besindtsich, oft in einem kleinen Schränken, die Hostie. Dieses Schränken nimmt auch die Gestalt eines Felsens an, der eine Hohle bildet, in welcher in einem Sarge die Hostie niederzelegt ist. Die Hostist das Wichtigste und Heiligste in der ganzen Kirche, daher ist denn auch das Behältnis, worin sie ausbewahrt wird, meist von Silber,

incher Monnfti-Rathebrale von Mostau aber ein aus reinem Ducainches geertigter Berg von brei Fuß Sohe, ber mit Zaden unb

Bederen Aberveich ausgestattet ift.

Medianieben ftehen auf bem Altare filberne Teller und ein Becher Medianiebendmahl, die mit den schön gesticken Wosduchi bedeckt der die Brauen im frommen Sinne für die Kirchen fertigen. Allerheiltgften ift noch ein Tisch, auf welchem wiede Wert Abendmahlseier Wein und Brot in Tellern und Bechern besteht werden; ehe die Priester ste in seierlicher Procession zur Bansang den Altar bringen.

Da bee anberen Ede hangt ein Spiegel, ein Kamm unb anberes Gerath für die Briefter. Daneben findet sich ein Zimmer Daneben findet sich ein Zimmer Der beiligen Gewänder, wo namentlich in den Rirchen die Bischofsmüßen, Hirtenstäbe, Evangelienbücher, worunter die kostbarsten und der Alterthümer gefunden werden. Gemeiniglich werden werden wiele ungefaßte Ebelsteine und Perlen in Borrath für kunf-

Gerwendung aufbewahrt \*).

Das Innere ber Ruppel ift immer gemalt ober auch mit beitlaubgeschmucht; meift ift ba ein colossales Bruftbild bes Spasstell, bet Geangelisten Johannes.

Die Mittelkupel steht man oft bas Bild Gottes bes Baters.

Banbe und die Saulen find von oben bis unten mit heiligensinnen in ganger Figur auf blauem ober golbenem Grunde bicht bebeckt.

Lieben Auppel wird gemeiniglich von vier unmäßig diden Pfeismetraaen.

Die neuen Kirchen, die allichrlich in ziemlicher Anzahl gebaut indenziewerben allesammt in dem Style der alten gebaut; es ift in eine Rebentuppeln. Die neuern Kirchen werden auswendig mogkeicht mit Saulen forinthischer Ordnung verziert; die Fenster gebarten des Raume hoher und lichtvoller. Die Gemalde der in kannen Tragepfeiler schlanker. Die Außenwand ist ebenfalls weiß; kinnern Tragepfeiler schlanker. Die Außenwand ist ebenfalls weiß; Gaulenhalle, zuweilen Sternen anstreicht oder auch verschen umgeben. Jede der fünf Ruppeln hat auch an neuen Kirchen ungenses vergoldetes Kreuz, doch ohne Halbmond und Kettenschmud.

Buffing Robi, Retfen in Rufland und Bolen I. 144. Strahl, Geschichte ber unft. Kirche I. 689 ff. v. Arnim, Retfe I. 61. fr. Beschreibungen und Abstragen ruffischer Kirchen finbet man in Johann Glen King, die Gebranche

Reben ber Rirche erhebt fich ber Glodenthum ober Glodentrager. Rolofolnit; biefer besteht auf bem Lande bei Dorffirchen gemobnlich in ben Laubholzgegenben aus einer alten Giche, an beren Meften fammtliche Glocken aufgebangen finb. In den Rabelholzgegenden werben die Glocken neben einander an einen Balten aehangen, ben zwei andere in die Erbe geftellte tragen. Nachstdem And Die Glocken in einem fteinernen gemauerten Bogen aufgehangen. In Rowgorod ift neben ber Kathebrale ein thorartiges fteinernes Bebaube errichtet, in welchem die großen und fleinen Glocen aufge-Baufiger find die Glodenthurme, die isolirt neben bånat find. ben Rirchen auf bem grunen Rafen fteben. Die Mehrzahl find niedrig, wie die an den altnorwegischen Bolgfirchen. Der größte Glodenthurm Ruflands ift ber Iwan Belitoi, ber gemeinschaftliche Glodenthurm fammtlicher Rirchen bes Kreml, ber im Jahre 1600 gur Beit ber Beft von ben Armen aufgeführt wurde und ber gang frei dafteht. Er ift 266 Ruf boch; barauf befindet fich die mit feinem Goldblech bebectte 37 Rug hohe Ruppel, auf welcher ein 18 Fuß hobes vergoldetes Rreuz fteht. Die Glodenthurme find febr reichlich mit Gloden verfeben und biefe in jeder Große vorhanden. ruffifchen Gloden haben feine Rloppel, fonbern werben mit Sammern geschlagen, von benen Strice berabhangen, mit benen ber Glodner fte in Bewegung fest. Die Schlage erfolgen rafch aufeinanber. & wird febr oft gelautet, am Sonnabend wird ber Sonntag, am Borabend ber Feiertag eingelautet \*).

Die größte Glode Europas ift die jest neben bem 3man Belifoi auf einem Bostament aufgestellte; neben ihr fieht man ein aus berfelben ausgesprungenes Stud Metall. Sie lag bis 1817 unter ber Erbe in Schutt vergraben und murbe am 4. Anguft 1836 mit Bulfe von 600 Mann Solbaten an ihre jegige Stelle gebracht. Sie war unter ber Raiferin Anna Awanowna im Rabre 1735 von Michail Motorin gegoffen worden und wiegt 12,000 Bub, ober 480,000 Pfund. Sie ift mit reichen Reliefs und Inschriften bebedt. Man nennt fie die geheiligte Glocke \*\*). Diese Glocke wurde aus bem Metall einer Glode gegoffen, die Alexei Dichailowitich im Jahr 1654 fur die himmelfahrtefirche ber heiligen Jungfrau gießen ließ. Sie wog 8000 Bub ober 320,000 Bfund. Am 19. Juni 1701 brannte

und Ceremonien ber griechischen Rirche in Rufland. Riga 1773; f. Meper, ruffifche Dentmaler II. 62 und 158. Ueber bie Betereburger Rirchen f. Rohls Betersburg II. 174 ff. Ritschie S. 108 ff. Meher, Arthelinngen S. 75. Woltmanns Reise III. Die Mosstauer Kirchen Ritschie 207. Blessius, Reise in Rußland I. 337 ff. v. Arnims Reisen I. 165. Das enthülte Rußland I. 286. Harthausen, Studien. II. 479.

\*) Kohl, Reisen in Rußland und Polen I. 150 ff. und 242. Blasius, Reise in Rußland I. 2207.

<sup>\*\*)</sup> Blaffue I. 334. Meyer, ruffifche Denfmaler II. 47. Fr. Abelung Augustin von Meyerberg und feine Reife nach Rugland 190.

bie Rirche ab, die Glode fturzte herab und blieb in dem Schutte liegen. Raiferin Anna gab 2000 Bud Metall noch bagu.

Diese alte Glocke wird von den frühern Reisenden erwähnt und beschrieden. Meherberg sah sie und ließ sie abbilden. Sie hatte 19 Werkschuh Länge, 18 Fuß mittlern Durchmesser. Sie war mit dem Bildniß des heilandes, des Zaaren und der Zaarin und Inschriften geschmuckt. Ein deutscher Meister hatte 5 Monate daran gearbeitet. Sie lag zwanzig Jahre da, ehe man dazu kam, sie auf den Iwan Belikoi zu bringen. Im Marz 1674 baute man zwei neue Pfeiler an den Thurm und begann mit dem Aufziehen. Am 2. December hatte man sie so weit, daß sie in den Thurm eingesbracht werden sollte; als man sie los ließ, suhr sie auf der anderen Seite wieder hinaus, da sie zu viel Schwung bekommen hatte. Sie suhr kopsüber zu Boden und versank zur Häste in demselben. Spätere Reisende, wie Korb, sahen sie hier hängen.

Olearius fah im Jahre 1634 ebenbafelbft eine Glode von 366 Centnern, bie ber Raar Boris Gobunow batte gießen laffen,

Bie im Orient und driftlichen Besteuropa fehlt es auch in Rufland nicht an Bettlern, die ben Rirchenbesuchern fich nabern. Sie balten in ber einen Sand einen Teller, in ber anberen eine Schelle und unterscheiben fich baburch von ben anderen als Rirchenbettler, bie meift zum Bau von Rirchen fammeln. Eben fo find Bilger, namentlich aber Bilgerinnen baufig in Rugland, welche berubmte Beiligthumer, wie Troizfa Lawra, Riem und bergleichen befuchen. Sie geben theils einzeln, theils in Gefellichaften von zwei bis zwanzig. Die Bilgerinnen tragen burchgangig einen grauen biden. faum bis an bie Rnie reichenben Bollrod mit einer Scharbe um ben Leib; fie geben in roben Baftichuben und mit umwidelten Beinen, ein Zuch um ben Ropf, ein Bundel auf bem Ruden und ben großen, naturlichen Bilgerftab in ber Sand. Die Manner fubren biefelbe Tracht und unterscheiben fich nur burch Bart und but. Bornehme Leute, welche eine Bilgerfahrt unternehmen, laffen ihre Equipage neben fich herfahren und fteigen ein, wenn fie ermubet find. Blaffus fab auch trauernde Frauen mit ihrem gangen Sausgefinde als Bilgerinnen auf ber Strafe nach ber Troixta Lawra \*). Fruber famen wohl auch Buger vor, die in feltsamem Aufzuge nacht im Lande umberliefen \*\*).

Die Auffen find überaus ehrerbietig gegen Alles, was mit dem Gottesbienst zusammenhangt, und werden nicht mude, den Kirchen, den Glockenthurmen, den Heiligenbildern, den Priestern im Ornate ihre Ehrsurcht zu bezeugen. Auch die Bornehmen sind sehr gewissenstation der Beobachtung der Borschriften der Kirche. Junge Eles

<sup>\*)</sup> Harthausen, Studlen I. 101. \*\*) Bebers verandertes Rufland I. 432.

agnts fallen in ben Rirchen vor ben Beiligenbilbern auf bie Rnie, berühren mit ber Stirn ben Rugboden und fuffen bemuthig bas Beiligthum, ben Sarg bes Beiligen, bie Mabonnenbilber und bergleichen. Eben fo thun Damen aus ber bochften Gefellichaft und vom feinften Ja entschiedene Freibenker unterlaffen doch niemals biefe Ce-Auch ift in der Rirche, wie bereits bemerkt, nie ein Unterfcbieb zwifchen Bornehm und Bering.

Doch die Begruffung der Seiligenbilder in den Kirchen ift dem Ruffen durchaus noch nicht genugend. In jedem Zimmer, bem bes armften Leibeigenen wie bem bes Rnafen, ift ein Beiligen bilb in In jedem ber gimmereiner Ede ber Thur gegenüber angebracht. reichen Gemacher eines Saufes in ben großen Stabten fehlt niemals ber Beilige. Das Seiligenbild wird Obroff genannt, und fein Gintretender vergift biefen Obroß zunachft burch Berbeugung und Rreugichlagen zu begruffen, ebe er bem Berrn ober ber Krau vom Saufe feinen Gruß abstattet. In ben Speife = und Raffeebaufern hangt in jedem Zimmer ber Beilige und vor bemfelben die fleine ftete brennende Lampe. Auf ben Schiffen fehlt bas Beiligenbild fo wenig, als in ben Bagen ber reifenden Raufleute, fo wie in ben auf furge Beit aufgeschlagenen Schilfhutten ber Fifcher und in ben Bimmern ber in Ruffland feghaften protestantischen Aerzte und Geschäftsleute. Am baufigften fleht man Gott ben Bater und Gott ben Sobn, ober beibe mit ber Taube als beilige Dreieinigkeit bargeftellt, feltener bie beilige Aungfrau, und dann als kafanische ober iberische Mutter Gottes. Roch feltener find bie beiligen Johannes, Betrus, Baulus, Jacobus u. a. bargeftellt, besto haufiger aber ber heilige Dichael und am baufigften ber beilige Rifolaus, ber nach bem Bolfsglauben unter allen Beiligen Gott am nachften fteht und bem auch fogar zwei Reier-Alle biefe Bilder find meift Brufttage im Jahre gewidmet find. bilber, fehr bunkel, die Gefichter braun und undeutlich gemalt.

In ben Baufern ber Raufleute fieht man die größten Bilber mit foftbaren Rahmen, die mit golbenen ober filbernen Beintrauben, Blumen = und Fruchtschnuren verziert find. Bei den Bornehmen ift bas Bild fehr klein und in irgend einer Ede bes Zimmers etwa über ben Garbinen angebracht, fo bag ber Uneingeweihete es nicht fofort Die Bauern bagegen haben fur ihr Bild immer eine Art Schrant, auf welchem oft eine gange Reihe Beiliger angebracht ift. Der niedliche Schrant ift namentlich in Rleinrugland mit weißen Borhangen umgeben, mit buntem Papier ausgeklebt, mit gemachten Dabei fteht ein Blumen und wohlriechenden Krautern umgeben. Blafchchen mit geweihetem Baffer, ein geweihetes fleines Brot, ein Ofterkuchen und bergleichen und wird von bem brennenden Lampchen

beleuchtet.

In jedem vornehmen oder wohlhabenden Saufe ift ein großer Borrath von Seiligenbildern in Oel, Porzellan, Metall vorhanden, wozu noch vielfache Amulette mit Heinen golbenen, oft mit Chelftein beieten Rapfeln tommen. Diefe braucht man ju Geschenten an bie Dienerschaft, fur Reisen, ju Gaben an die Rirche; auch bat jedes Rind vom fechoten Lebensjahre an fein eigenes Dbrof am Bett ban= jen. Bornehme haben oft fur viele Taufende von Rubeln Beiligenilber in ihren Borramen \*).

Bur Beit Betere bes Großen mar es Sitte, baf bie Leute ein beiligenbilb in die Rirche ftifteten, um bemfelben eine murbigere Stelle ju verschaffen, ale fle bemfelben in ihrem Saufe zu gewähren im Stande maren. Sie behielten fich aber ein beftimmtes Eigenthumsrecht an bem Beiligenbild vor und litten nicht, bag einer ihrer Rachs barn ben Beiligen anbetete, ja fie verklagten ben, ber es that, bei ber Obrigkeit \*\*). Beter ber Große fuchte bier ebenfalls manchen Unfug abzuschaffen, allein er tonnte nicht auf ben Antrag ber Synobe eingeben, ben Gebrauch ber Beiligenbilber ganz zu unterfagen. Im October 1718 ließ er einen Briefter feftnehmen, ber mit einem Das donnenbild Bunder verrichtet zu haben vorgab und fich bamit viel Der Briefter mußte bas Bild zu ihm bringen und rhielt die Aufforderung, vor ben Augen bes Raifers Bunber bamit Der Betruger fiel zur Erbe, befannte feinen Betrug u bewirken. ind murbe bann mit einer harten Leibesftrafe belegt und feiner Stelle Damals hatten die Ruffen fur jebe Roth und fur jebes Inliegen einen befonderen Schutheiligen; fab Jemand, dag ber Rachar in ber Sandlung, Ernte, Rinderzucht ober in irgend einem Un= ernehmen besonders Glud hatte, fo borgte er ben Beiligen von demelben, nahm ihn in fein Saus und that ihm alle erfinnliche Ehre n, um einen gludlichen Fortgang in feinem Unternehmen zu erzie= Biele nahmen die Beiligen mit auf ben Acter \*\*\*).

Die alteften Beiligenbilber find die auf Bolg gemalten, jum Theil nit Temperafarben auf Goldgrund ausgeführt; jest werben fle in Del gemalt und mit Metall bie Rleiber und Beiligenscheine beigefügt. Doch hat man auch, namentlich fur bie armere Claffe, Beilige in Dolgichnitt und Rupferftich, Die bann bunt ausgemalt find. Blatt enthalt oft mehrere Beilige reihenweise neben einander +).

Die Ruffen haben nachstbem auch fleine aus Meffing gegoffene Aache Reliefbilder, an benen ber hintergrund mit blauem Email aus-Diese Reliefs finden fich vorzugsweise in Rleinrufland und follen von ben Ratholiken Bolens eingeführt worben fenn. Sie find ganz im byzantinischen Style gehalten. Neben den Ropfen find in ruffifcher Rirchenschrift bie Namen ber Beiligen angebracht. Manche biefer Meffingreliefbilder haben nur wenige Quadratzoll im Gevierte,

<sup>\*)</sup> Rohl, Reisen in Rufland und Bolen I. 315.

<sup>\*\*)</sup> C. Ritichie S. 103. \*\*\*) Webers veranbertes Angland I. 309 f.

<sup>+)</sup> Blaffus, Reise in Rufland II. 111 f.

manche find mit Seitenstügeln umgeben, auf benen ebenfalls heilige bargestellt sich zeigen, wenn sie auseinander geschlagen werden, and bere find wohl 4—6 Zoll hoch und enden in einen Frontispiz, und sind ohne die Seitenslügel 3—4 Zoll breit. Die kleineren trägt man entweber an einer Schnur um den hals auf dem bloßen Leibe, and bere sind in einer Kapsel aus rothem Tuch verwahrt. Im Kriege von 1813—1815 kamen beren viele nach Deutschland und gelangten in die Sammlungen.

In ben Rloftern verkauft man aber auch kleine Metalltafeln, auf benen in Email ber hier verehrte Beilige, z. B. ber heilige Ser-

gei, abgemalt ift.

Demnachst kommen aber auch Holztafeln vor, auf benen bie Beiligen in flachem Relief geschnitt find. Go befitt bie Runftsammlung bes Rlofter Gottweig in Defterreich eine Tafel von 7 Boll Breite und 9 Boll Sobe, beren Mittelpunct bie gefronte ftebenbe beilige Jungfrau zeigt, bie bas Chriftustind auf bem linken Arm tragt. Diefes ift, wie immer auf ben ruffifchen Beiligenbilbern, in langem Die Madonna ift von einem eirunden Nimbus umgeben, ber mit Engelskopfen und Symbolen verziert ift. Daruber erhebt fich, bis an die Rnie fichtbar, Chriftus in geiftlichem Ornat und gefront, fegnend beibe Banbe von fich ftredend, innerhalb eines flammenben Ihm zur Seite fieht man je zwei Beilige, eben fo viel Nimbus. neben ber Mabonna, und unter biefer fteben neun Beilige; außerbem treten bazwischen mehrere gefronte und mit Beiligenscheinen umgebene Ropfe von Beiligen hervor. In die Ruckfeite ift ein Gebet eingeichnitten. Die Schrift wie bie Bilber find etwas ftumpf.

Auch in beutsche Kirchen sind slawische Heiligenbilder übergegangen. So ift in ber Stadtkirche zu Borth ein berartiges gemaltes Bruftbild ber Madonna, bessen Alter Kopitar nicht über bas 14.

Jahrhundert ftellt.

Das vornehmfte Beiligenbild Ruflands ift bas ephefinifde Mabonnenbild in ber usvensfischen Sobor ber Rathebrale gur himmelfahrt Maria in Mostau, bas vom Evangeliften Lutas gemalt ift und fur bas Panier bes Lanbes gilt. Die Prinzeffin Guboxia erbat fich biefes Bilb von bem griechischen Raifer Emanuel und bem Batriarchen Lufas Chrhfobergas. Unter bem Groffurften Jury Dolgorufi wurde es mit großen Feierlichkeiten von dem Raufmanne Birogoschtschi nach Rugland gebracht. Es war reich mit Berlen, Ebelfteinen und Silber verziert und es waren 15 Bfund Golbornamente baran. Das Bilb übergab ber Groffurft Andreas Bogulubefi im Jahn 1155 ber Domfirche von Blabimir, Die er eigens fur baffelbe gebaut batte. Mit beffen Bulfe foling im Jahre 1164 berfelbe bie Als nun die Tataren im Jahre 1395 ber von Jurb Bulgaren. Dolgorufi gegrundeten neuen Sauptstadt Mosfau fich naberten, ließ ber Groffurft bas Bilb aus Blabimir borthin bringen und ftarfte

bamit ben Muth ber Burger. Die Einwohner von Blabimir begleiteten bas Bilb in tiefer Trauer, bie von Mostau zogen bemfelben weit entgegen. Der Metropolit, bie Geiftlichkeit, bie Fürsten, bas Bolf und bie Bojaren gingen nebenher und riefen: Mutter Gottes, errette bas ruffifche gand. Man ftellte bas Bild in bie 1326 erbaute Rirche zur himmelfahrt Marias, und zur felben Stunde verließen bie Tataren bas Land. 3m 15. Jahrhundert wurde bie Rirche von einem Benetianer neu erbaut, und feitbem blieb, trop aller Feuerdbrunfte, bas Bilb hier unverfehrt \*).

Einen fehr großen Ruf genießt auch bas Bilb ber iberischen Diefes Bild befand fich erft in einem Thale bes Mutter Gottes. Rur bei ben Iberiern Gruftens, von ba fam es zu Schiffe nach bent Berge Athos, wo die Gruffer ein iberisches Klofter geftiftet hatten. Der Zaar Alexei Dichailowitsch ließ von bier aus bas Bilb nach Rostau bringen und in einer Capelle aufstellen, die mit Beiligen= bilbern und filbernen Leuchtern reich ausgestattet ift. Das Bilb ift ebenfalls bunkelbraun, um ben Ropf hat es ein Reg von Berlen und eine Rrone von Brillanten, auf ber Schulter und auf ber Stirn find große ftrahlende Edelfteine befeftigt, Golbbrofatvorhange an ber Seite, Die mit emaillirten Engelfopfchen gefchmuct find. find in Schubladen geweihte Rerzen, Bucher und bergleichen aufbemahrt. Die Berehrenden werfen fich vor dem Bilbe fich befreugend nieber und fuffen bann beffen Sand und Fuß. Es ftromen alliahrlich Taufende nach biefer fleinen Capelle, Die von Morgen bis jum Abend bem Bublicum geoffnet ift. Das Bild wird auch in Die Baufer gebracht, wenn Kranke Sehnsucht banach haben. Fur biefen 3wed ftebt ftete ein Bagen mit vier Pferben bereit. Das achte Beiligen= bild bleibt jedoch an Ort und Stelle und es wird nur eine Copie an die Krankenbetten gebracht. Der Besuch koftet funf Rubel und ein Geschenk fur ben Geiftlichen. Als bas Bilb auf ber Bange burch einen Ungläubigen verlett murbe, fturzte bas Blut beraus und man fieht noch die Bunde \*\*).

Dem Bilde ber Madonna, bas in bem Klofter ber bonischen Rutter zu Mostau an bem Itonoftas neben Chriftus und bem Gott= vater aufgestellt ift, schrieb Boris Gobunow feinen im Jahre 1591 über die Tataren erfochtenen Sieg zu und erbaute ihr deshalb das Aloster.

Rachfibem giebt es noch viele wunderthätige Marienbilber, g. B. bie Rafanische Mutter Gottes, Die von Smolenet, Lichwin, im Boblen= flofter zu Bftow und von Riem \*\*\*), die allesammt febr fleißig be= lucht werben.

<sup>\*)</sup> Blasius, Reise in Augl. I. 337. Strahl, Kirchengesch. v. Rußl. I. 149. \*\*) Rohl, Reisen in Rußland und Polen I. 206 ff. \*\*\*) Strahl, Geschichte ber russischen Kirche I. 704. Abelung A. v. Meherberg S. 193 Blatt 43.

Der Gottesbienst ber Aussen besteht von Seiten ber Laien in dem Kreuzschlagen mit den drei ersten Fingern der Rechten, in Berbeugungen und Niederknieen, so wie dem Berühren des Bodens mit der Stirn und in dem kurzen Gebet Gospodi pomilui, herr, erbarme Dich; dann in Taufe, Abendmahl und Fasten, Wallsahrten und Abhaltung der Feste. Eben so werden Che und Begrähnis von der Kirche geheiligt, dann aber auch manche Gegenstände und weltliche Geschäfte in ihren Schutz gegeben.

Der Dienst, ben die Geistlichen verrichten, ist sehr complicit und mit langanhaltenden heiligen Gebrauchen verbunden. Dieß ist namentlich der Fall mit der heiligen Meffe, die Sonn= und Festtags abgehalten wird. In den Klöstern währt die Feier der Resse der Stunden, in den Kirchen, wo die weiße Geistlichkeit

ben Dienft verrichtet, etwas furger.

Die Meffe vor ber versammelten Gemeinde beginnt damit, daß ein Diakon aus einer Seitenthur des Ikonostas hervortritt, das auf seiner Schulter hangende, breite, lange, goldgestickte Band mit der Hand hoch emporhalt und im Namen des Baters, des Sohnes und heiligen Geistes den Anfang des Gottesbienstes verkündigt. Dann ruft er mit lauter Stimme: "Im Namen unseres Herrn und allergnädigken Kaisers Nikolaj Pawlowitsch, im Namen unserer Kaiserin Alexandra Feodorowna, im Namen des ganzen kaiserlichen Hauses, des Staates, des Militairs, des Civils, im Namen aller rechtgläubigen Ruffen und unserer ganzen christlichen Brüderschaft." Während diese Worte wird durch die Priester hinter der verschlossenen Bilderwand das Brot nach besonderen Borschriften mit der Lanzette durchbohrt, geschnitten, der Wein in den Becher geschüttet und das kleingeschnittene Brot auf einen filbernen Teller gethan.

Run wird aus einer der Nebenthuren das Evangelium hervorgetragen; der Diakon, begleitet von den dienenden Diatschoks, halt es hoch empor, indem er die untere Kante des Buchs mit der Stim berührt, sodann kußt er basselbe und legt es auf ein vor der königlichen Thure stehendes Bult. Die Evangelienbucher sind oft sehr groß und der Borderbeckel mit Evelsteinen, Silber und Goldschmud bedeckt. Darauf liest einer der Geistlichen aus demselben vor, was meist überaus rasch vor sich geht. Zwischendrein singt der Sangerchor das "Gospodi pomilui", oft unterbricht aber auch der Priester sich selbst mit einem 36 — 40 Mal wiederholten Gospodi pomilui.

Mittlerweile fieht man burch ben Schleier vor bem Gitter ber königlichen Thure ben Briefter im Allerheiligsten hin = und herschweben, bis endlich die Berwandelung burch einen prachtvoll gefungenen Pfalm angekundigt wird. In diesem Augenblicke offinen sich die Seitenthuren und aus einer berselben tritt, ben Diatschof mit brennender Kerze voran, die Procession der gesammten Priesterschaft, Brot und Wein bringend, hervor. Der Oberpriester hat den Becher mit dem

Bein, ein anderer ben Teller mit dem Brot auf dem Kopfe. Bahrend die Procession vor der königlichen Thure anhalt, spricht der Diakon ein lautes Gebet für den Kaiser und seine Familie. Dann kehrt ste ins Allerheiligste zurück, worauf unter einem Humnus Brot und Bein seierlichst auf dem Altar niedergesetzt werden. Der Oberpriester kniet dabei nieder und liest leise viele Gebete, in denen er um die Beihung bittet.

Darauf erfcheint abermals ein Diaton vor bem Itonoftas und fordert alle Ungläubigen auf, die Rirche zu verlaffen, indem er ausruft: "Geht hinaus ihr Unglaubigen, so bag tein Unglaubiger in ber Rirche verweilet. Bir glaubigen Gefichter wollen abermals und abermals ben herrn um feinen Frieden bitten." Nachdem fich nun die etwa anwesenden Juden und Mohamedaner entfernt haben, beginnt ber Diaton ein langes Gebet: "Bir bitten Dich, Berr, um bas Beil unferer Seelen, um die Reinheit ber Lufte, um die Mehrung ber Fruchte, um die Befreiung ber Gefangenen, um die Genesung ber Rranfen. Bir bitten Dich fur unfere Eltern, unfere Bruber und unfere Rinber, fur bie bier verfammelte Bemeinde und fur die, welche fich nicht in ber Kirche befinden. herr, wir bitten Dich." Daran fcbließt fich abermals ein Gebet fur ben Raifer und bas faiferliche Saus, wobei auch fur ben Großherzog von Beimar und die übrigen Bermandten gebetet wird.

Darauf folgt ein Psalm bes Sangerchors, und ber Diakon erfaßt erst ben Wein und bittet ben Oberpriester, ihn zu segnen, und
nimmt bann bas Brot mit gleicher Bitte, worauf auch letteres in
ben Becher geschüttet und noch einmal vom Oberpriester gefegnet
wird. Jest erfolgt die Verwandelung, und nun fallen sammtliche Priester platt am Altare zu Boden, die Gemeinde bekreuzt sich und
kußt den Fußboden, und die Gloden der Kirche erklingen. Von
Reuem öffnen sich die Pforten des Ikonostas, und nun beginnt die Bertheilung des Abendmahls.

Bu benen, die das heilige Abendmahl empfangen wollen, spricht der Oberpriester: Tretet herzu mit Gottesfurcht und Glauben. — Sieb, Gott, daß wir eine gute Beichte gemacht haben. Bergieb uns alle Sunden, die wir mit oder ohne unser Wissen begangen haben. Gieb, daß wir nicht uns zum Unglud, sondern uns zur Rettung das Abendmahl nehmen, und daß wir Dich nicht wie Judas, sondern wie der Rauber kussen und sprechen: ich hoffe mit Dir in der anderen Belt im Paradiese zu sehn. Die Communicanten treten nun einer nach dem anderen heran, sallen ein paar Mal auf die Knie und empfangen in einem kleinen filbernen Lössel einen in Bein geweichten Bissen Brot. Sie haben die Hande auf der Brust gekreuzt, kussen den mit eingesetzten Heiligenbildern verzierten Abendmahlsbecher und gehen dann ab.

Run folgt eine Wiederholung ber ermahnten langen Gebete und

Vorlesung aus bem Evangelio. Bulegt erbittet ber Oberpriefter ben Segen von Gott bem Bater. Sobn und beiligen Beift, Johannes bem Taufer, Joseph und Anna, ber Bogorobiga, ber Gottesgebarerin, bem Beiligen bes Tages, bem beiligen Antonius, Michael und Ritos laj und allen übrigen munberthuenben Sohlenbewohnern. noftaspforten fchließen fich, Die Sanger fingen und Die Bemeinde entfernt fich Rreuze fchlagenb \*).

Run aber haben die Beiftlichen felbft noch Manches zu thun, ebe fie fich entfernen tonnen; fie fegnen und tuffen fich, bis fie endlich Alles beendigt haben. Die gange Deffe bauert gegen 3 Stunden,

wobei von ber Gemeinde fein Gebetbuch gebraucht wirb.

Der Dienst ber Deffe hinter ber Bilbermand ift febr im Detail ausgebildet und eine eigentliche Darftellung bes Opfers bes Lammes, wobei jebe Bewegung in ber Liturgie genau vorgeschrieben ift \*\*).

Allgemein gerühmt wird ber herrliche Chorgefang, ber in ben ruffifchen Rirchen und Rloftern ausgeführt wirb. Die Inftru mentalmufit ift aus allen griechischen Rirchen verbannt, baber fehlt hier auch die Orgel. Robl vergleicht ben ruffischen Rirchengefang mit ben Tonen ber Aeolsharfe. Den Text aller biefer Gefange bilben sehr einfach bie brei Worte: Gospodi pomilui, Gospodi pomolimga und padai Gospodi, b. i. herr, erbarme Dich, herr, wir bitten Dich, und gieb bas, Berr. Die Bischofe und Metropoliten halten febr viel barauf, eine gute Capelle zu haben; die befte ift freilich die kaiferliche hofcapelle in St. Betersburg, fur welche ein eigenes Inftitut vorhanden ift, in welchem 100 junge Leute von 7 bie 18 Jahren fortwahrend unterrichtet werben \*\*\*).

Beben wir zu Betrachtung ber einzelnen geiftlichen Sandlungen über, fo ift die erfte die Taufe, die manches Abweichende von der ber abendlandischen Rirchen hat. Sie erfolgt fo schnell nach ber Beburt, bağ Bater und Mutter gewöhnlich nicht berfelben beiwohnen konnen, fondern fich burch andere Berfonen vertreten laffen. Zum Taufpathen wahlt man in ber Regel einen hohen Gonner. Wenn ber Raifer auf ber Reise an einen Ort kommt, wo eben ein Kind geboren wor ben, fo haben bie Eltern bas Recht, ben herrn bes Lanbes jum Bevatter zu bitten. Die Taufhandlung beginnt mit angemeffenen Bebeten, bann folgt bie Aufforberung an bas Rind, bem Reiche bes Bofen, bem es als ungetaufter Beibe angehort, zu entfagen.

<sup>\*)</sup> Rohl, Reifen in Rufland und Bolen I. 277. \*\*) Das Rabere in: N. Nasnowsth, Die heilige Lithurgie von unfer rem hell. Bater Johannes Chrifoftomus, Erzbischof zu Conftantinopel, nebft ben Gebeten aus ber Lithurgie bes heil. Bafilius bes Großen, Erzb. v. Cafarea in Kappadocien. 1823. 8. und bei Muralt, Lexibion ber morgen landischen Rirche, wo auch die Abbildung ber heiligen Gerathe.

<sup>\*\*\*)</sup> Rohl, Reifen in Rugland und Bolen I. 287. D. Streit herausgegebene Tagebuch eines preuß. Officiers S. 32 und 74.

bem die Bathen geantwortet: "3ch thue es", fo fpudt ber Briefter und alle Anwesenden binter fich aus. Run lieft ber Briefter ein Gebet. bie Sanger fingen, und bann bewegen fich alle Unwefenden in feierlichem Buge breimal um bas Taufbeden. Run fpricht ber Briefter ben Segen über bas Taufwaffer und legt ein Metallfreuz binein, barauf wird bas Rind breimal gang ins Baffer getaucht. Die Bornebmen nennen die Rinder nach Belieben. Die Bauern aber burfen in einigen Gegenden nur ben Beiligen bes Tauftages nehmen, in anderen aber unter ben Beiligen mablen, die 8 Tage vor und nach ber Taufe im Ralender ftehen. In noch anderen Gegenden bestimmt ber Briefter ben Ramen bes Rinbes, bas in gang Rufland nie mehr als einen Ramen erhalt. Das getaufte Rind erhalt nun ein fleines Metallfreuz, bas ihm ber Briefter an einem ichwarzen Bandchen um ben Sals Nachdem bas Rind wiederum angefleibet worden, tragt man es breimal in Procession um bas Taufbeden, wobei man brennenbe Lichter voraustragen lagt, welche in ber ruffifchen Rirche bas Symbol bes heiligen Beiftes find. Darauf folgt bie Salbung bes Rinbes mit bem Dir ober beiligen Del, bas mittels eines Binfels auf Augen, Ohren, Mund, Stirn, Banbe als Rreuz aufgemalt wird, wobei er fpricht: "Bur Beiligung Deines Berftanbes, Deines Bergens und Deis ner gangen geiftigen Rraft, bamit Deine Augen und Ohren nichts Bofes einlaffen, bamit Dein Mund nur Chriftliches auslaffe, bamit Deine Bande nur Gutes thun und bamit Deine Ruge immer auf dem Bfad ber Tugend bleiben mogen." Endlich fcneibet ber Briefter bem Rinbe noch an vier Stellen bes Ropfes freuzweis etwas Baar ab, welches, mit Bachs gefnetet, in ben Taufteffel geworfen wird \*).

Das Sakrament bes Abendmahles lernten wir bereits kennen. Bei der Einsegnung von Brautleuten zum Chepaar sindet zuwörderst Beichte und Communion des Paares Statt. Dann wird die Berlobung vorgenommen, indem nach einleitenden Gebeten der Priester dem Brautigam einen goldenen, der Braut einen silbernen Ring übergiebt und sie an Sonne und Mond erinnert. Dann werden die Ringe gewechselt und unter Gebet und Ermahnungen angesteckt. Darauf gehen Braut und Brautigam mit angezündeten Rerzen in den Handen unter Anführung des Preschters mit dem Rauchsaß in das Schiff der Kirche. Die Sanger bewillsommnen das Baar mit dem Gesange des 128. Psalmes. Der Priester ermahnt das Baar zur Eintracht und Erfüllung seiner Pssichten und heißt sie das seierlich vor der Gemeinde geloben. Dann krönt der Priester Braut und Bräutigam mit Kronen, indem er spricht: Gekrönt wird der Anecht (Magd) Gottes R. R. für diese Magd (Knecht) Gottes im

<sup>\*)</sup> S. Kohl, Reisen in Rußland und Polen I. 272 ff. Bes. Briefe über ben Gottesdienst ber morgenländischen Kirche, aus dem Russischen übers sest und aus dem Griechischen erläutert von E. v. Muralt. Lyz. 1838. S. 148.

Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beiftes. unfer Gott, frone fle mit Ruhm und Ehre. Es folgen Borlefungen aus bem Briefe Bauli an die Ephefer (IV. 22-32) und bem Evan-Dann weihet ber Briefter bie gegelium Johannis (II. 1-11). meinfame Schale, aus ber bas Baar als Ermahnung zur gemeinfamen Ertragung von Leib und Freude breimal Bein trinken muß. Er vereinigt bann bie Banbe bes Baares und fuhrt fie breimal um bas Evangelienpult, mabrend die Chore Pfalmen fingen. nimmt er ihnen die Kronen ab und schließt mit einem Gebet \*), worauf bas neue Chepaar fich fußt.

Um frante Leute zu ftarten, wird bie beilige Delung von bem Briefter an ihnen verrichtet. Geschieht bieg burch bie volle Anzahl von Beiftlichkeit, fo erfullt ber altefte barunter zuerft bas Rrantenzimmer mit Beihrauch von Thymian, rauchert auch um ben Tifc, auf welchem bas Evangelium liegt und Del in einer Lampe und eine Schuffel mit Beigen, fammt ben fieben gufammengebundenen Bweigen zur Salbung. Es folgen die gewohnlichen Anfangsgebete. Das Del wird nun geweiht und ber Rrante begrußt. Der Diakon verlieft hierauf die Epistel von ber Grundung bes Sacramentes ber Delung und das Evangelium vom barmberzigen Samariter (Luc. X. 30--37). Darauf wird ber Kranke an Augen, Stirn, Rafenlochem, Bruft und Sanden freuzweise gefalbt. Dann folgen noch feche Borlefungen von evangelischen Abschnitten, und zulett nehmen die Briefter ben Kranten in ihre Mitte und legen bas Evangelienbuch auf fein Saupt, worauf man es ihm zum Ruffe barreicht \*\*).

Benn Jemand etwas gang Besonderes vorhat, oder wenn ein Zag herannaht, an den fich Erinnerungen knupfen, oder am Geburth tag, ober wenn er fich fonft aufgeforbert fublt, bem himmel feinen Dank bargubringen, bann geht er zu einem Briefter, gablt ihm einen Rubel und bittet ibn, ein Moleben zu lefen. Der Briefter nimmt ibn nun mit fich in die Rirche, fingt ihm mit ben Unterpriesten vor, lieft Gebete, mabrend jener fich tief verbeugt und befreugt. Die Bebete find aber nicht an Gott, fondern an ben Angel dranitel,

Schugengel, gerichtet \*\*\*).

Der Schiffer, ber auf die See, ber Dieb, ber auf Raub gebt, ber Reifende, Jeder, ber etwas unternimmt, was ihm befonder wichtig ift, zundet zuvorderft ein Licht demjenigen Beiligen an, p bem er ein besonderes Zutrauen hat. Bor jedem Heiligenbilde ber Rirche befindet fich ein fleines Bret mit fleinen Metallrohrchen ober

<sup>\*)</sup> Muralt, Briefe über ben Gottesbienst ber griech. Kirche S. 181. S. Houbigant costumes Russes p. 30.

<sup>\*\*)</sup> Muralt bafelbft S. 190. Dazu Blaffue, Reife in Rugland I. 193. Bahrend er im Fieber lag, fegnete ihn ber eben im Saufe Privatgottet: bienft haltenbe Bove. \*\*\*) Rohl, Reisen in Rugland und Polen I. 306.

Aufleiten Gereinvorauf die Lichter befestigt werben konnen. Die Avernen Lenchter vor jedem Ionostas, die eine große brenkatteren Lenchter vor jedem Ionostas, die eine große brenkattere tragen, konnen ebenfalls zum Rebenaussteden kleiner
kantit werden, gleich den großen brennenden Lampen. An
kattere ist immer ein Kirchendiener zu finden, der Bachsterzen
katter Gestält, Farbe und Größe verkauft, deren man auch noch
katteren Buben sindet. Die Lichtstummel und die Bachstropfen
kein beit Kirchen und bilden ein nicht ganz unbedeutendes Einkein. Die Andächtigen brennen diese Kerzen selbst an den Laman und steden sie in der Kirche auf \*).

Dahin gehort bie beine aller Brunnen und Flüschen ber gangen
Binter ftattfinbende Beihe des Baffers, ves Fluffes ober Beite Stadt, so wie aller Brunnen und Flüschen ber gangen
Im Binter ftattfinbende Beihe des Baffers, ves Fluffes ober ber Stadt, fo wie aller Brunnen und Flüschen ber ganzen
Im Binter wird ein Loch in die Eisbede des Stromes
Icht, diese mit Schranken aus Tannenbaumen umgeben. Dahin
inn die Priefterschaft aus der Hauptfirche mit den Bilbern und

nich! in felerlicher Procession, halt ven üblichen Gottesbienst mit prind Raucherung uad weihet das Wasser durch Eintauchung trenges. So wie die Geistlichen den Ort verlassen, eilt das mit allerlei Gesäsen herbei, um Wasser zu schöpfen, das dann befonders heilsam gilt und oft bei dem Heiligenbilde im Zimmer werden, wird \*\*).

Time 6. August fallt bas Fest ber Obstweihe. An biesem Tage gent die Leute aus ber ganzen Umgegend ihr Obst auf Bagen, iren, in Korben und Tüchern herbei und stellen sich nach Beengebe Gottesbienstes in Reihen in ber Rirche auf. Darauf tete die Geistlichkeit mit bem Beihwasser burch die langen Reihen stücktetragenden Menschen und besprengt ste damit, worauf Alles in die Aepfel und Birnen einbeißt. Am Feste bes helligen sprius (23. April) werben in ahnlicher Beise die Biehheerden gedie Der Priester geht dann zwischen den versammelten Heerden Deerses umher und besprengt die Thiere (Kohl a. a. D. I. 302 f.).

Uniter ben großen Kirchenfesten beginnt die Wafferweihe am Binniar ben Reihen. Dann folgt das Ofterfest, welches die Biffer ausschließlich bas Fest nennen und das wohl zwei Monate

STATES :

<sup>73 (</sup>Anht, Reisen in Rußland I. 313 und bessen Betersburg I. 136. 77) Kohl, Reisen in Rußland I. 300. Dazu Mebers verändertes Rußland I. 60. Bergholz, Journal bei Busching XX. 341. Dupre de St. Maire I. 112. Houbigant costumes Russes p. 40.

res Sabres die Thatigkeit ber Geiftlichkeit in Anspruch nimmt. Refte geben bie großen Fasten voraus, welche burch bie Butterwoche eingeleitet werben, fo genannt, weil man ba noch Butter geniefit, mabrend die barauf folgende Kaftenzeit burch fieben Bochen nur ben Genug von Del verftattet. In ber Butterwoche werben bie "Blinn", Gierfuchen mit Raviar und gefchmolzener Butter, verzehn. In biefer Boche find auf ben großen offentlichen Blagen Schaufeln und Rutichberge errichtet, auf benen fich alle Belt ergogt. Ueberall find Schaububen angebracht und es ift ein Treiben, bas bem wefteuropaifchen Carneval gur Seite gu ftellen ift. Babrend bas Bolf Ruffe knackt und Thee trinkt, fahren die Bornehmen in ihren glangenben Equipagen spazieren, um an bem frohlichen Treiben fich ju erheitern, ober fie besuchen am Abende Die Dastenballe. letten brei Tagen ber Butterwoche ruben alle Geschäfte, bie Bureaur ber Beborben und bie Schulen werben geschloffen.

Die Fasten ber griechischen Kirche sind bei weitem strenger als bie ber katholischen, indem sie alles verbietet, was dem Reiche der warmblutigen Thiere entstammt, wie Milch, Eier, Butter, ja sogat den Zucker, weil dieser mit Ochsenblut raffinirt wird. Fische, Del, Bilge, Essignerfen, Russe, Mandelmilch, gebackne Ruben, das sind die Gerichte der russischen Fasten. Am Mittwoch und Freitag der ersten und letzten Fastenwoche wird gar nichts, an den anderen Tagen der fünf übrigen Wochen, eben so an allen Tagen der letzten Fastenwoche, wird nicht einmal Fisch gegeffen. In Russland halten die Bornehmen die Fasten viel strenger, als in Westeuropa. Der gemeine Mann halt sich dann an den Branntwein. Tanz und Schapspiel sind während der Fasten ganz untersagt, dann ist die Zeit der Concerte.

Am Donnerstag vor dem Balmensonntag beginnt eine Ausftellung von Rinderspielfachen, Baumzweigen, funftlichen Balmen mit Fruchten aus Bache und Blumen aus anberem Stoff, und allen anderen Baaren, die fich nur zu Geschenten eignen, bergleichen man am Balmensonntag Rinbern und Freunden zu geben pflegt. Palmenfonnabend wird ein großer Umzug gehalten und bie getauften Balmen und Zweige werben in ber Rirche von ben Beiftlichen ge-Um Morgen bes Palmensonntage fuchen fich bie Rinber in ben Betten zu überraschen. Bornehmlich beschenken fich die Freunde mit hartgesottenen, rothgefarbten ober bunt gemalten Giern, beren in St. Betersburg um bie Ofterzeit an brei Millionen verbraucht mer-Um grunen Donnerstag wird bes Abends nach ber Deffe bie Beschichte bes Tages aus ben Evangelien verlefen. Das Bult bes Borlefers in ber Mitte ber Rirche ift mit brei Lichtern verziert, bie Anwesenden halten alle brennende Bacheterzen in ber Sand. Der Charfreitag geht wie ein gewohnlicher Bochentag vorüber. Man er richtet in ben Rirchen ein Gestell, von bem ein Tepvich berabhangt,

bet Beichnam bes Seilands in erhabener Stickerei bar-Fiede Frommen fuffen die Bundenmale, die Rirche ift nicht Manchtet, alle Thuren fteben offen, bie Gloden fcweigen, Bentefung bes Evangeliums, was oft bie Laien verrichten. gen Mitternacht fullen fich die Rirchen immer mehr, Alles ift Mange, Die Schulen gieben in Die Rirchen. Denichlage bes Oftermorgens offnen fich bie faiferlichen Benoftas und es erschallt ber Gesang: Chriftobs woß-Ahnifats woßtreg ihs mortwui — Chriftus ift erftanden, erpopm Tobe. In einem Augenblick ift die Rirche glanzend er-Beruft mit ber Tobtenbede wird von ben Brieftern binenommen, andere gehen mit Raucherfäffern von einem Beiligenwum anbern mit bem Auferstehungerufe, ber von allen Lippen Die Antwort darauf beißt: wojft wenno woßfreg, er ift wirtanden. Dabei umarmen und fuffen fich bie Briefter vor bem has und die Laien in der Kirche. Jest ertonen auch fammt-Dien ber Stabt, beren offentliche Gebaube illuminirt werben. nun bie Briefter einen Umzug mit Facteln gemacht haben, wifchen amei und brei Uhr Alles nach Saufe, um bas mittlerextereitete Gaftmahl einzunehmen, bas meift bis Sonnenaufgana t und oft von Besuchenden und Gludwunschenden unterbrochen Am Oftertage und die folgende Boche hindurch ergost fich what Bolf an mancherlei Spielen mit ben Eiern, die man theils frim Regelipiel rollt, wie wir Oftern 1814 in Sachfen es bei Atuffen faben, theils in ber Sand fo halt, bag nur ein wenig Behthar bleibt, womit man bas Gi in ber Sand bes Begau treffen und zu zerschlagen sucht. Die vornehme Welt ergeht fahrt im Freien. Die gange Ofterwoche ift wie ein einziger tag an welchem alle Rirchthuren geoffnet find. Am Sonntag pftern ift eine Schlugmeffe, worauf am Montag bas Erinnebiet an die Tobten folgt, indem in den Capellen der Kirchhofe weriehrt wird, wobei auch die Briefter mitwirken \*). In Grundonnerstag wird in bem Innern ber Rlofter eine pafchung vorgenommen, wobei jedoch Laien nicht zugegen find. Friferner gehort noch in die Fastenzeit, und zwar an den ersten Sonn-

The fine bet Richter bet Richter bet Richter bet Richter bet Richter find.

Richter gehort noch in die Fastenzeit, und zwar an den ersten Sonnstern Oftern, die feierliche Berfluchung der Ketzer. Diefer Beite beitet ber orthodoxe Sonntag. Dem Anathema geht eine bride Weffe voraus, dann erscheint am Eingange der Kirche ein Paton, der mit lauter Bafitimme nun alle Rezereien namhaft macht. Tragt z. B.: Denen, welche behaupten, daß die heilige Jungfrau Baria nicht eine Jungfrau war vor ihrer Niederkunft, wahrend der-

<sup>\*)</sup> Rohl, Betereburg. II. 143-219.

selben und barnach, diesen sagen wir Anathema, Anathema, Anathema. Denen, welche die Concilien ber heiligen Bater und ihre Neberlieserungen verwerfen, die der gottlichen Offenbarung gemäß find und welche die orthodoxe griechische Kirche annimmt, seh Anathema. Denen, welche sagen, daß der Sohn Gottes und der heilige Seist nicht gleich wesentlich und von gleicher Ehre mit dem Bater sind und daß die drei Bersonen Bater, Sohn und heiliger Geist nicht ein Besen und ein Gott sind, seh Anathema. Dann werden die Rebellen einzeln genannt, der falsche Demetrius, Mazeppa, Senka Rafin, Pugatschew und andere. Darauf folgt ein Gebet, das Segen für das Haus Komanow ersteht, und alle aus demselben hervorgegangenen Fürsten werden ebenfalls einzeln genannt und mit dem Zusat Amen von dem Sangerchor begrüßt \*).

Außer bem Ofterfest, bas ben Palmeneinzug und die Auferstehung Christi feiert, werben noch die Himmelfahrt des Herrn, bann die Kreuzeserhöhung nebst der Berkundigung, die Einführung im Tempel, die Entschlasung Mariens feierlich begangen. Diese bilden die zwölf großen Feste. Daneben giebt es aber noch zahlreiche andere, wie die Tage der Apostel, Evangelisten, der großen Marthrer, Kirchenväter und der vaterländischen Heiligen, die Kirchweihen, die alle mit eigenthumlichen Geremonieen geseiert werden. Das Neujahr

wird als burgerliches Fest betrachtet \*\*).

Die Ruffen haben bemnach viele Keiertage im Laufe bes Jahres, wo bann die Rirche in ihrer herrlichkeit, aber nie anders als die Pflegetochter bes Staats auftritt. Trop ber toleranten und friedlichen Richtung ber ruffischen Rirche fehlt es boch auch in Rufland nicht an Andersbenkenben, an Sectivern, unter benen bie Rostolnifen ober Altglaubigen die zahlreichsten find. Diese wollen teine Bilber, feine Ceremonieen, feine Kirchen und feine feststehenben Feiertage, ba alle Orte und alle Zeiten ihnen gleich heilig find. Gie versammeln fich Abends wechfelsweise in ihren Wohnungen, halten ein gemeinschaftliches Dabl und beschäftigen fich mit ber Erflarung ber Schrift. Manner und Beiber haben eine gleiche Stimme und beibe predigen. Sie besitzen Alles gemeinschaftlich. Sie halten keine Faften, fie feben die Che nur als burgerlichen Bertrag, nicht aber als ein Saframent an und trennen biefelbe nach Belieben. In Tula foll ihre Gemeinde ziemlich gablreich febn. Diefe Altglaubigen treien aber felten offentlich auf und bekennen fich nicht leicht offentlich gu ihren abweichenden Satungen. Die herrschende Rirche mengt fic nicht ein, fo lange offentlicher Scandal vermieben wird \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Sfizze von Rufland 1796 S. 43. Kohl, Reisen in Rufland und Bolen I. 295.

<sup>\*\*)</sup> Briefe über bie morgenland. Kirche v. Muralt 227 ff. \*\*\*) S. L. Ritichie S. 106. Kohl, Reifen in Aufland und Bolen I. 344.

Die oftlichen Slawen bilbeten ihre Staatseinrichtungen und upt Kirche benen bes byzantinischen Reiches nach. Auch bas mahrische Reich wandte sich byzantinischen Formen zu. Aur die Polen und andere westliche Slawen wurden burch die beutschen Rachbarn bem byzantinischen Einstuß entzogen, obschon bas griechische Element wenigstens in ihrer Sprache sich erhalten hat.

Das altefte flawische Alphabet mar, gleich bem gothischen, bem griechischen nachgehilbet. Die Bruber Rprillus und Methobius übersetten die driftlichen beiligen Schriften in die flamische Sprache. Sie lebten gegen bas Ende bes neunten Jahrhunderts und maren aus einer flawischen Kamilie zu Theffalonich in Macebonien geburtig. Aprillus erhielt in Conftantinopel Die geiftliche Bilbung. bie Chagaren bei Raifer Michael um einen Lebrer bes Chriftenthums baten, wurde ber burch Frommigfeit wie burch Beredtfamfeit ausgezeichnete Aprillus zu dieser Miffion bestimmt. In Conftantinopel hatte Rprillus gunachft fur feine Ueberfegung Schriftzeichen fur bie flawischen Laute aus bem griechischen und armenischen Alphabet qua sammengeftellt. Er brauchte beren 46, um namentlich fur bie Darftellung ber Bischlaute felbftanbige Beichen zu gewinnen. In ben Jahren 861 - 863 fandte ber mabrifche Furft Rofiflam an ben Raifer und bat um Lehrer in ber Schreibfunft und in bem Chriftenthum; bas Chriftenthum war bort bereits burch beutsche Briefter eingeführt Diese hatten jedoch ben lateinischen Ritus. lafen auch bas morben. Evangelium nur lateinisch. Daher fand Aprillus bort großen Unflang, ale bas Bolf in feiner eignen Sprache bie beiligen Schriften Abrillus und fein Bruber tamen fpater nach Rom, mo vernabm. fie vom Bapft Babrian ju Bifcofen, ihre mahrifchen Schuler ju Brieftern und Diatonen geweiht murben. Aprill ftarb am 13. Rebr. 868 und erlangte beim Bolte ichon fruh die Berehrung als Beiliger. Rethobius fehrte in bemfelben Jahre nach Rahren gurud; er führte bie flawische Liturgle ein. Diese ward jeboch allgemach von ber romischen verbrangt und bas flawische Alphabet wich hier gar balb bem lateinischen.

Dagegen wurde nicht lange nachher die chriftliche Kirche von ben Bhzantinern und Baragern in Rußland begründet, namentlich seitbem Olga im Jahre 955 in Constantinopel sich taufen lassen. Ihr Sohn und ihr Enkel hingen aber noch entschieden am heibenthum; ja letterer, Bladimir, suchte dasselbe weiter auszubilden. Indessen sanden die Mohamedaner, die römisch-katholischen Deutschen, die Juden und die Griechen Einladungen an ihn, ihrer Kirche sich zuszuwenden, die er denn endlich sich den Bhzantinern hingab und im Jahre 988 von ihnen die Taufe erhielt.

Mit bem Chriftenthum erhielten bie Ruffen bie erften geschriebes nen Bucher; in ihren Kloftern entwickelte fich, wie in ben abendslanbischen, bie erfte literarische Thatigkeit, freilich noch sehr mechanis wandten fich Griechen wurden bei den Klöftern Schulen angelegt. Es wandten fich Griechen herbei, die griechische Bucher mitbrachten. Der Sinn fur die Poeffe erwachte und, wie Karl der Große, so wurde Bladimir der Mittelpunct eines vielbesungenen Heldenkreises. Man übersetze aus dem Griechischen in das Ausstliche, das schon fruh ein selbständiger, vom Altflawischen unterschiedener Dialekt von großer Bildsamkeit wurde.

Benn wir Rufland überhaupt ale bie Bluthe bee Slamenthume ertennen, fo mird es une nicht befremben, wenn bie flawischen Belehrten bie ruffifche Sprache als bie vorzuglichfte unter allen flawischen Dialetten bezeichnen. Babrend bie beutsche Sprache frembe Rebeformen und Worte ausftofft, hat die ruffifche bie Eigenschaft ber englischen, frembe Borte fich anzueignen, feftzuhalten und, in fich aufnehmend, fo umzugeftalten. "Dennoch", fagt ein Renner berfelben \*), "fcheint nichts von alle bem, was zu ber befonberen Aufammenfekung ber reichen ruffifchen Sprache beigetragen hat, gelieben zu febn, sondern alles gehort berfelben als ihr gefetliches Gigenthum an. Der große Borzug bes Rufflichen liegt namlich in bem Gebrauche, welchen baffelbe von diefen angenommenen Schaten Seine großere Biegfamteit macht es fabig, die fremben Borter mehr als eigene Burgeln zu behandeln, von benen vermittelft ihrer eigenen Urquelle Stamme und 3weige entfteben; bie große Rulle und Berichiebenheit von Radicalipiben aber verschafft eben ber ruffifchen Sprache einen Borqua vor allen übrigen flawischen Sprachen. andere vortreffliche Eigenschaft ift noch die große Freiheit, welche fle in der Conftruction geftattet, ohne daß fie Befahr lauft, unverftand lich und zweibeutig zu werben."

Die ruffische Literatur beginnt schon unter Bladimirs Sohn und Rachfolger Jaroslaw (1019), der ein theologisches Seminar von 300 Schülern anlegte. Er forberte die Nebersehung griechischer Bucher und veranlaste die schriftliche Aufzeichnung des Gewohnheitsrechts, ber Pravda Ruffaja. Ein anderer Großsurft, Wladimir Monomach

(ftarb 1025), fcbrieb: Inftructionen fur feine Rinder.

Balb barauf begann ber Monch Neftor zu Kiew (geb. 1056, geft. 1111) seine Jahrbucher Rußlands abzusaffen \*\*). Er wird baber billig als ber Bater ber ruffischen Geschichte bezeichnet. Bu gleicher Zeit schrieb ein anderer Geiftlicher, Bastlius, die Ereignisse im Suben von Rußland auf. Splvester, Bischof von Perejassaml, setzte bie Jahrbucher Restors fort, und auch er fand Nachfolger bis in die Zeit des Zaaren Alexei, Peters des Großen-Bater. Diese

<sup>\*)</sup> E. v. D., Geschichtliche Ueberficht ber flawischen Sprache in ihren verschiebenen Munbarten und ber flawischen Literatur. Lyz. 1837. 8. S. 45. \*\*\*) Des h. Neftor alteste Sahrbucher ber ruff. Geschichte, überf. von J. B. Schere. Lyz. 1774. 4. Dann Nestors Annalen, bentich v. Schlöger. Sttt. 1802-9. 5 Bbe.

Aufzeichnungen stehen in gleichem Range mit ben Annalen bes frankischen Beitalters.

Ne ftors Annalen beginnen mit der Theilung der Erbe nach der Sundfluth an die brei Sohne Roahs, Sem, ham und Japhet. Er erzählt die Erbauung der babylonischen Saule und die Berwirrung der Sprachen und kemerkt, daß dann Japhets Sohnen die abendlandischen und mitternächtigen Gegenden zugefallen, und daß durch sie aus 72 Sprachen die slawonische entstanden seh. Er berichtet ferner über die Ausbreitung der Slawen, die Reise des Apostels Andreas und die Size der verschiedenen Slawen und deren Nachdarn, die er dann zu der Bahl der warägischen herrscher durch die Russen, Tschuden, Slawen, Kriwitschen und andere kommt; dann berichtet er über Methodius und Krillus und ihre Arbeiten, die Züge Olegs gegen die Griechen. Nestor nimmt in seine Jahrbücher auch die Friedensverträge wörtlich auf, z. B. beim Jahre 912 und 945.

Rachft biefen Annalen ift bie Reifebeschreibung zu nennen, welche Abt Daniel von feinem Buge nach Balaftina im 12. Jahrhundert lieferte. Außerdem schrieben einige Geiftliche auch die Reben auf, die fie bei verschiebenen Gelegenheiten bielten.

Die Theilung bes Reiches, die Bladimir bei seinem Tobe im Jahre 1015 vornahm, war fur die Cultur der einzelnen Gebiete nicht ohne wesentliche Forderung; es entstanden statt eines einzigen Hofes mehrere, die auch in Rußland, wie überall, die Mittelpuncte eines Culturkreises wurden.

Defto nieberdruckender And verderblicher wirfte die Eroberung bes Landes durch die Mongolen im Jahre 1238. Die Gultur zog sich theils in die Rloster zuruck, theils kamen neue Elemente aus Deutschland nach Rowgorod, das sich damals kräftig entwickelte. Die Mongolen zerstörten Städte und Burgen, wie schriftliche Denkmäler Nation und schonten nur die Rloster. In dieser Zeit gab es in Rusland keine Schulen, und die ganze literarische Thätigkeit der Russen bestand in der Kortführung der Jahrbücher durch die Monche.

Bladimir ber Große stellte endlich die Selbständigkeit des Reiches wieder her, und nachdem nur erst die außeren Berhaltnisse geordnet, begannen die Großsursten auch für die Bildung des Bolkes Anskalten zu gründen. Johann der Schreckliche (1534—84) errichtete Schuslen in allen Stadten des Reiches und gründete im Jahre 1564 die erste Buch druckere in Moskau. Mittlerweile waren auch seit der Mitte des 15. Jahrhunderts mehrere Griechen, theils aus eignem Antriebe, theils von den Großsursten betusen, nach Rußland gekommen. Am Ende des 16. Jahrhunderts langte der griechische Erzbischof Jeremias in Moskau an und setzte den ersten russischen Patriarchen hiob ein. Er besuchte auch Kiew und begründete hier eine Schule, welche eben so wie das Brüderkloster, zu dem sie gehoren sollte, dem Batriarchen von Constantinopel unmittelbar untergeben wurde. Boris

Gobunoff (1598 — 1606) sandte achtzehn junge Ebelleute auf frembe Universitäten, um wissenschaftlichen Sinn zu erwecken.

Die Eroberung Sibiriens erweiterte ben Blick in die Ferne. Doch waren vorher bereits Ruffen auf weitere Reisen gegangen. Im Jahre 1740 ging der Kaufmann Anastastus Niftitin aus Twer nach Indien und gelangte bis Dekan und Golkonda. Er schrieb seine Erlebnisse auf. Hundert Jahre spater besuchten die Moskauer Kaufleute Korobeinikoff und Grekoff Shrim Palastina und Aeghpten, die steschrieben, während Feodor Baikoff seine Gesandtschaftsreise nach China schriftlich darstellte.

Mehr noch geschah unter ben Zaaren aus bem Hause Romanow. Im Jahre 1655 kamen die deumenischen Bischofe Paistas von Alexandrien und Makarios von Antiochien nach Moskau. Sie gestatteten, daß auf den Bunsch des Zaaren Alexei Michailowitsch zu Gottes Ehre verschiedene Sprachen, namentlich die griechische, slawonische und lateinische gelehrt wurden. Der Zaar gründete eine flawonische griechisch-lateinische Akademie zum Heilandsbilde in Kiew, worin dann spater auch die Dialektik, Philosophie und Theologie nehst der neugriechischen Sprache vorgetragen wurden.

Mit bem Fall von Nowgord borte ber Ginflug ber Deutschen auf Rufland auf. Un ihre Stelle traten bie Englander; bann aber, als burch die Jesuiten in Polen literarische Cultur heimischer gemacht worben, die Bolen. Der Dialett von Beigrufland gewann fur einige Zeit bie Oberhand. Damals fam auch ber Gefchmack an bramatischen Schulerbarftellungen aus Polen nach Rufland und bie theologischen Studenten von Riem führten bei bem Metropoliten Beter Mogila geiftliche Schauspiele auf und reiften auch wahrend ber Feierund Refttage in anderen Stadten umber. Sie führten namentlich bie brei Manner im feurigen Ofen und hamans Tob auf. Mitte bes 17. Jahrhunderts fchrieb Simeon von Pologk in altflamifcher Sprache Trauerfpiele, bie am Sofe bes Baaren Feobor, Beters bes Großen Borganger, aufgeführt wurden. Sein Minifter Matweteff, felbft Schriftfteller und ber flawische Macen feiner Beit, jog im Sahre 1670 bie erften Schaufpieler nach Ruffland, und unter feiner Aegibe wurde Molleres Argt wider Billen in ruffifcher Uebersehung von ben Bringeffinnen und Sofbamen bargeftellt.

Die Geistlichkeit, namentlich ber Patriarch Nifon (um 1681), wandte sich ber Correctur ber flawischen Kirchenbucher mit großem Fleiße zu, Simeon von Pologk übersette um dieselbe Zeit die Pfalmen ins Russtsche, die 1680 in Woskau gebruckt wurden. Franz Iforina, ebenfalls von Bologk, übersette einzelne Theile der Bibel in den weißrussischen Dialekt, die in Brag und Wilna gebruckt wurden \*).

<sup>\*)</sup> Siehe G. v. D., geschichtliche leberficht ber flaw. Sprache S. 50 ff. Dombroweth, uber ben Ginfing ber Griechen auf burgerl. Bilbung in Rus-

Die Deutschen kamen seit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts haufiger und zahlreicher nach Rußland, die ofterreichischen und holsteinisichen Gesandtschaften, Herberstein, Olearius und Meherberg, die beutschen Kunftler, Kaufleute, Buchsenmeister und Parteiganger geswöhnten allgemach die von blindem Frembenhaß erfüllten Ruffen an westeuropäische Formen, wenn sie auch noch nicht den unmittelbaren Einfluß gewannen, den ihnen Beter der Große gestattete.

Beter ber Große ift ber eigentliche Begrunber ber ruffi= iden Literatur, indem er bie ruffifche Sprache gur offentlichen Beichafteiprache bei allen Gerichtebofen und fur alle Berordnungen erbob. Er fcblog mit bem hollanbischen Buchbruder Leffing einen Contract zu Errichtung einer ruffichen Druckerei in Amfterbam und gab ihm bas Privilegium zum Drud ruffifcher Bucher auf 15 Jahre. 3m Jahre 1699 wurde bas erfte ruffifche Buch in Amfterbam gebruckt. Im Jahre 1704 versuchte ber Raifer, das altflawische, bisher benutte Alphabet bem lateinischen abnlicher zu machen und nahm von ben 46 Buchftaben neun als überfluffig binmeg. Er ließ durch hollandifche Schriftgießer bie neuen Typen anfertigen und 1705 in Betereburg bie erfte Zeitung brucken. Nachbem er noch zehn Jahre lang an ben Buchstaben gebeffert, stellte er bas burgerliche noch jest ubliche rufftiche Alphabet ber, mabrend in ben Rirchenbuchern bas altere beibehalten wirb.

In jene Zeit fallen nun die theologischen Schriftfteller Theophan Brokopwitsch, ber russische Chrysostomos, Demetrius der Heilige, Stephan Javorsky, Gawrigl Buschinskij und Elias Kopijevski, der, nachdem er Protestant geworden, noch fleißig ins Russische übersetzte.

Beter ber Große mar unermublich thatig in Errichtung mif= Tenfchaftlicher Anftalten aller Art. Auf feinen Reisen batte er mit Umficht und Gifer bie Bibliotheten, Runftsammlungen, Schuen und Afabemieen betrachtet. In Amsterdam fuchte er namentlich ben Burgermeifter Nikolaus Bitfen, ber bas nordliche Uften und Europa in eine Charte gebracht, und ber ihn bei ben Amfterbamer Belehrten einführte, wo er benn namentlich bas anatomische Cabinet bes berühmten Runfch bewunderte und viel mit dem Mechanifer van ber Bebben, fo wie mit Leuwenhoef und Boerhave verfehrte. n England betrachtete er bie miffenschaftlichen Unftalten, besonders Die Universität Orford, in Dresben die Runftfammer, in Wien bie 3m Jahre 1711 besuchte er Freiberg und fuhr bafelbit Bibliothef. in, im folgenden die Universitat Wittenberg. Er ließ durch Bolpfarvom Die ruffifchen Unnalen burchgeben, legte in bemfelben Jahre Inge-nieurschulen fur 150 Knaben an, bie er spater auf Reifen schickte. 1716 fah er Leibnig in Phrmont. Er lieg Aefop ins Ruffische uber=

land. In Ermans Archiv I. 871. Bergmann, Geschichte Betere bee Großen I. 74 ff.

fegen und Anleitungen zur Geographie, zur Grammatt, zum Brieffthl, zur Beschichte abfaffen, ja er ließ burch feinen Refibenten Jefuiten aufsuchen, die ber flawischen Sprache fundig maren, um ein Sandbuch ber Rechtstunde abzufaffen. Er legte eine Runftfammlung an, fur beren Bermehrung er unablaffig forgte; 1717 faufte er nieberlandische Gemalbe, wie er benn die Runftauctionen in Amfterbam fleißig besuchte; er zog ben Schweizermaler Rfel nach Betereburg. Er faufte Rubiche anatomifche Braparate fur 30,000 Gulben, bie Naturalienfammlung Seba's fur 15,000 Gulben, Merians furinamifde Beichnungen, bas Luber'iche Mungcabinet und ließ alles burch Dr. Blumentroft einpaden und nach St. Betersburg bringen. Bon Ams fterbam ging er nach Frankreich, unterwegs alle Merkwurdigkeiten In Baris verweilte er 40 Tage, ftets beschäftigt, alles mufternb. Bebeutenbe in Biffenschaft und Runft genau tennen zu lernen. Bleiche Beschäftigungen erfüllten auch die Rudreise bes Raifere uber Bolland und Berlin \*). 1718 fandte er eine wiffenschaftliche Ervebition unter Dr. Mefferschmibt nach Sibirien und ließ eine Druderei bei ber Seeafabemie anlegen. 3m folgenden Jahre bereitete er eine Expedition nach Ramtschatfa und ben Rurilen vor, wie er benn ichon ju Anfang feiner Regierung die dinefische Granze burch 38brand Ibes hatte untersuchen laffen. Gine Bermeffung bes Reichs organis firte er im Jahre 1720. Er ließ die vaterlandischen Alterthumer untersuchen und in Rom antife Statuen faufen, 1722 aber bie Alterthumer von Bolgara ausbeffern. 1724 ftiftete ber Raifer bie Atabemie ber Biffenschaften zu St. Betereburg, wozu ber erfte Bebante wih rend feiner zweiten Reise gekommen war, und ben bie Unterhaltungen mit Leibnig, Bolf, Fontenelle und anderen Gelehrten in ihm gur Reife gebracht batten. Dr. Blumentroft mußte fich beghalb mit Leibnit Um 22. Januar wurde ber erfte Entwurf baju in Berbindung fegen. bem Raifer im Bintervalaft vorgelegt und von ibm bestätigt. Der Raifer wies 24,912 Rubel gur Unterhaltung ber Unftalt an, bie einen Brafibenten, gwolf Brofefforen, einen Setretair, einen Bibliothetar, vier Translateurs, zwolf Studenten hatte. Auf bie Ginmurfe, Die man ihm dagegen machte, antwortete ber Raifer: "Ich weiß, was ich für Absichten habe, und will euch biefe fagen. Man wird Bucher abfaffen fur alle wiffenschaftlichen Sacher und fie in unfere Sprace übertragen und vor auserlesenen Junglingen erklaren, die kunftig Lehrerftellen bekleiben tonnen. Man wird uber Biffenschaften und Entbedungen lateinische Schriften berausgeben, die uns Ansehen und Ehre in Europa verschaffen, weil man fieht, daß auch bei und Bif fenschaften getrieben werben. Man wird uns nicht langer verachten und nicht mehr fo fchlecht von uns benten, als ehemals, wahren

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große 1V. 142 ff.

Collegien, Cangleien und andere Beborben in schwierigen Fallen Die Akademie um Rath fragen."

Der Raiser bertef die beiben Geographen und Aftronomen de l'Isle, die Mathematiker Nikolas und Daniel Bernoulli, den Geschichtssorscher Baper, den Juristen Beckstein, den Anatomen Duvernois und stellte Dr. Blumentrost als Prastoenten an die Spise der Akademie. Die Statuten wurden am 1. Februar unterzeichnet \*). Außerdem wurden noch mehrere gelehrte Ausländer eingeladen, wie z. B. der Phislosoph Wolf von Halle, der sich zur Uebernahme von drei Fächern erbot, aber auch dafür dreisachen Gehalt verlangte. Als Anhang zur Akademie der Wissenschaften wurde eine Akademie der Künste errichtet und mit derselben verbunden. Hier sollten Zeichnen, Malen, Kupserssich, Bildhauerkunst in Stein und Stahl, nebst nüglichen mechanischen Fertigkeiten gelehrt werden.

Beter ber Große ftarb indeg am 26. Januar 1725, aber seine Gemahlin und Nachsolgerin Katharina I. eröffnete die Afademie noch am 25. December besselben Jahres, vereinigte damit eine hohere Lehranstalt, die bis 1765 Universität hieß und beren Zweck die Bilbung von Lehrern war.

Es wurden nun immer mehr beutsche Gelehrte nach St. Betersburg gezogen, an ber Akabemie burch Baron von Korff im Jahre 1735 ein Gelehrtenverein errichtet und die Pflege ber Wiffenschaften in Ruffland heimisch gemacht.

Es erichienen feitbem Arbeiten über ruffifche Sprache und Lan-

Raiferin Elisabeth zeigte sich als Gonnerin ber Biffenschaften, bie sich immer nublicher in ber Reichsverwaltung zeigten und auch zur Berherrlichung bes hofes bienten. Sie vermehrte schon 1747 bie Einkunfte ber Afabemie, im Jahre 1752 verwandelte sie Beters Schiffsfahrtsschule in ein adeliges Seecabettencorps, 1755 gründete sie auf Schuwaloffs Borschlag in Mostau eine Universität nehst zweidamit verbundenen Ghmnasten; 1758 erfolgte eine abermalige Erweiterung der Afademie der Biffenschaften. Sie sandte den Entbecker Beering 1743—1760 zur Erweiterung der geographischen Kenntnisse in die nördlichen Regionen des stillen Oceans.

Unsterbliche Berbienste erwarb sich Kaiserin Ratharina II. um die Wissenschaften in Rußland. Durch die Herbeiziehung von Mannern wie Schlözer, Gmelin, Georgi, Falk, Kraft, Busching, Herrmann, Scherrer, Miller, Pallas, Gulbenstädt und anderer gab sie der Ration Lehrer, die sich auch gar bald Schüler aus derselben heranbildeten, wie Sujew, Ritschoff, Rumofski, Lepechin, Inochodzest, Oserezkosski, Melessino und andere. Bor Allem wurden die unermeßelichen Strecken Sibiriens mit ihren alterthumlichen, ethnographischen

<sup>\*)</sup> Bergmann, Beter ber Große V. 293.

und naturwiffenschaftlichen Schäpen aufgeschloffen und Sprachenkunde begrundet.

Ratharina II. erweiterte bie von Beter, ben Artillerieschule in bas Artillerie- und Jugenieuren Roglingen, bie 1784 auf 400 vermehrt wurden. Gefellschaft zur Erziehung von Dabchen, bas G Die Afabemie ber Runfte wurde erweitert und berf 1766 murbe bas Landeabettencorps at beigegeben. Bergidule und bas Bergcabettencorps und 1775 20 fremben Glaubensgenoffen ober bas griechifche Com Allem vermehrte aber die Raiferin die Mittel ber fenschaften, fo wie bie ber Univerfitat Mostan :- wei bienten Deutschen, Reichel, Schaben, Baufe, Matt wie Bopofeti, Barffoff, Denigti und Tichebotareff bete fich in Mostau eine freie ruffifche Gefellichafte a richtete gleich zu Unfang ihrer Regierung ein Hebenfelme um nugliche Bucher ine Ruffische übertragen gur laffe 1783 murbe es aufgehoben und feine Gintanfte an ruffifche Atabemie uberwiesen. Diese batte bente fifche Sprache zu vervolltommnen und zu bereichern ger Journal heraus, "ben Gefellschafter fur Freunde Sprache", an welchem bie beften ruffifchen Literaten felbit theilnahmen. 1765 murbe bie freie ofonomiff gegrundet, welche burch Berausgabe nutlicher Bi bon Breisfragen und Belobnungen eine nukliche Thati 1783 trat die chirurgische Lebranftalt ins Leben : 3m be erschien ein Utas, welcher einem Jeben erlaubte, Du legen und unter Cenfur Bucher zu bruden; es murben Betersburg wie in Mostau Buchbrudereien eroffnetigit felben Jahre wurde eine Commiffion zur Errichtunge fculen im Reiche gegrundet; es wurde fofort eine nar geftiftet und in St. Betersburg eine bobere und voltsschulen eröffnet. Die Commiffion forgte burdi Lebrbuchern in ruffifcher Sprache fur bie nothigen D bewirfte, bag allgemach in allen Gouvernemente ; Bolfeschulen entftanben. Es war bereits im Sabre tereburg burch ben befannten Geographen Bufching: ichen St. Beterefirche eine Mufteranftalt in ber bag bie beutschen Unterthanen bes Reichs gegrundet wort

Durch alle biefe Maßregeln bewirkte bie Rafferiorbentlich regen Gifer fur die ruffische Literatus in fruber gar keinen Sinn fur berartige Beftrebungen Bor allem murbe burch bie herbeigiehung ber beniffen bie reichen Schafe aufmerkfam gemacht, welche Ruffl Alterthumern, feinen Denkmalen, ben ibm untermacht

in feinen Raturproducten, in feiner Sprache befigt. Dann aber murbe burch Lomonoffoff bie Sprache felbft umgebilbet; er trennte Die Bolkssprache von ber Rirchensprache; er schrieb zuerft eine reine Brofa, fuhrte bas ber Iprifchen Poeffe eigenthumliche Beremag ein und feste bie Regeln ber rufftichen Grammatit feft. Die ruffische Afabemie zu Mostau lieferte ein etymologisches Borterbuch ber ruf= fichen Sprache. Die Raiserin felbft nahm ben lebhafteften Antheil an ben Arbeiten fur ruffifche Sprache, wie fur bie allgemeine Sprach = veraleichung, fur welche fie große Mittel zu Gebote ftellte. Sie ließ ein vergleichenbes Gloffarium aller Sprachen und Munbarten brucken \*). Die Raiferin felbft trat mehrfach als Schriftftellerin auf in bochft geiftreichen Luftspielen, bie namentlich gegen ben Aberglauben gerichtet find. Sie fchrieb überaus reizende Erzählungen zur Belebrung ihrer Entel \*\*). In bem gefellschaftlichen Rreife ber Raiferin mar die Literatur bas belebenbe Element, und von bier que reitete fich ber Ginn bafur uber bie bochften Rreife bes Landes. für die Geschichte Ruglands hat Ratharina II. die größten Berdienfte. Sie felbft beschäftigte fich bamit; es wurden Quellen gesammelt und bem Drud übergeben, Stritter beforgte bie Sammlung ber byzantis nischen Rachrichten über bie Bolfer, welche fur bas Reich von gebichtlicher Bedeutung find, Die Berte von Tatifchtscheff murben gerudt, Furft Schticherbatoff erhielt Bollmacht zur Benugung aller iftorischen Quellen, ja bie Raiferin schrieb felbft Dentwurbigfeiten ber rufftiden Geschichte \*\*\*).

In ber kurzen Regierungszeit ves Kaisers Baul I. wurden wenigstens keine Ruckschritte gemacht. Alexander 1. aber zeigte sich als
eifriger Forderer jeglicher wissenschaftlichen Cultur. Im Jahre 1802
errichtete der Kaiser das Ministerium der Bolksaufklärung,
dem er die Oberleitung-aller Lehranstalten, mit Ausnahme der für
die Kirche, den Krieg und den Bergbau bestehenden Anstalten, überwies. Ganz Außland wurde in sechs Lehrbezirke eingetheilt, deren Hauptsite Moskau, St. Betersburg, Charkow, Dorpat, Kasan
und Wilna waren. Für jeden Lehrbezirk war eine Universität, für
sede Gouvernementsstadt ein Ghmnastum, für jede Kreisstadt eine
Kreisschule und für die Kolonistenorte Pfarreischulen bestimmt. Für
jeden Lehrbezirk ward ein Curator ernannt und für alle eine Ober-

<sup>\*)</sup> St. Betereburg 1787. 2 Bbe. 4., wo bie asiatischen und europäischen Sprachen. Die zweite Ausgabe, besorgt von Miriewo, enthält auch die amerikanischen und afrikanischen. St. Betereburg 1790. 4 Bbe., s. Fr. Abes lung, Katharinens ber Gr. Berbienste um die vergleichende Sprachenkunde. St. Betereburg. 1815. 4.

<sup>\*\*)</sup> Auffage in ber russischen Geschichte von 3(hrer) M(ajestat) ber R. a. R. Berl. und Stettin 1786. 6 Bbe. 8.

\*\*\*) Fr. Otto, Lehrbuch ber russ. Literatur. Leipz. und Riga 1837.

S. 56 ff.

birection ber Schulen eingerichtet; die icon bestebenden Universitäten Bilna, Mostau und Dorbat traten in ben Berband. 1804 ward die Universitat Chartow gestiftet, der flobod = ufrainische Abel gab dafür ein Geschenk von 400,000 Rubel, und am 17. Jan. 1805 murbe fie eroffnet. Rafan murbe ichon am 15. Juli 1804 etoffnet. Im Jahre 1809 tam mit ber Erwerbung von Kinnland bie 1640 geftiftete Universitat Abo bagu. St. Betereburg marb 1803 Bebe Univerfitat beschäftigte fich nun mit Ginrichtung ber eroffnet. Schulen. Dazu kamen aber noch andere Schulanstalten, g. B. 1811 bas Luceum von Barefoefelo, die abeligen Benfionen bei ben Univerfitaten von Mostau und St. Petersburg, bas richelieu'iche Lyceum von Obeffa, die Gymnafien zu Rafan, Mitau, Rremeniez, Riem und St. Betersburg. Staaterath Demiboff grundete 1805 aus eigenen Mitteln bas Jaroslamifche Gymnafium und bereicherte die Univerfitat ju Mostau; Graf Besborobto errichtete in bemfelben Jahre bas Shmnaftum fur bobere Biffenschaften zu Reschin; in allen Gouvernemente = und Rreisftabten brachte ber Abel namhafte Summen gur Begrundung ber Lehranstalten bar, wie benn schon 1802 in Tula und 1803 in Tambow. Biele Mitglieder bes Abels widmeten fich bem Lehrfach. Gegrundet murben ferner 1802 bie Gefellichaft fur Literatur und Braxis zu Riga, 1803 fur Liebhaber ber Literatur, Wiffenschaften und Runfte zu St. Betereburg, 1804 fur ruffifche Gefchichte und Alterthumer an ber Universitat zu Mostau, 1805 fur Raturforfder ju Mostau, fur Medicin in Bilna, fur Erweiterung ber medicinifcen und phyfitalischen Biffenschaften in Mostau, 1808 fur Freunde bet vaterlandischen Literatur in Rafan, 1810 für Liebhaber ber ruffifchen Sprache und Literatur bei ber Universitat zu Mostau, zu Jaroflaw u. f. w.

Im Jahre 1813 wurde in St. Petersburg die rufftiche Bibels gefellschaft gegründet, die den Zweck hatte, die Bibel in allen Sprachen über alle Lander der Welt zu verbreiten. Sie hatte im Jahre 1820 53 Filial= und 145 Hulfsvereine und druckte in 26 Sprachen. Bis 1820 hatte sie bereits 50,000 Exemplare der Evangelien und Apostelgeschichte vertheilt. 1823 wurde das ganze neue Testament beendigt. Im Jahre 1826 wurde die Gesellschaft jedoch suspendirt, nachdem sie 430,000 Exemplare vertheilt hatte \*).

Demnachst erfolgte 1802 die Reorganisation bes Pagencorps, 1805 die Erdffnung der hohen Schule für Jurisprudenz in St. Betersburg, 1807 die Errichtung einer besonderen Commission für die geistlichen Schulen, die in Atademieen zu St. Petersburg, Wossen, Kiew und Kasan, Seminarien, Kreis- und Kirchspielschulen eingetheilt wurden, 1808 die Errichtung der medicinisch-chirurgischen Atademie

<sup>\*)</sup> E. v. D., geschichtliche Ueberficht ber flawischen Sprachen und Biter ratur S. 67.

zu St. Betersburg, 1804 ber Handelsschule in Obeffa, 1817 ber Ingenieur = und 1821 ber Artillerieschule zu St. Betersburg, 1816 bie Reorganisation ber ruffsichen Akademie und 1818 bie Errichtung bes afiatischen Instituts \*).

In den Jahren 1802—1806 wurde die erste Weltumsegelung mit russtschen Schiffen, Nadeschoa und Newa, unter dem Capitain v. Krusenstern und mit den Deutschen Tilestus, Horner und
Langsborf unternommen; 1807—1814 folgte die Entdeckungsreise des
Capitains Golownin in die furilischen Inseln, 1815—1818 die Weltreise des Leutnant v. Rozedue auf Kosten des Grafen Rumanzoff,
1819 des Leutnants Lazaress zur Untersuchung von Nowaja Semla
und 1819 die Ersorschung der nördlichen und südlichen Polarlander
durch Bellingsbausen und Wasstless.

Auch Kaiser Alexander fuhr fort, deutsche Gelehrte in das Reich zu ziehen und die abgegangenen Krafte durch frische zu ersehen; ich nenne nur die Ramen Storch, Fr. Abelung, Ph. Krug, Fischer von Balbheim, Frahn, Fuchs, Grafe, Eversmann, Kotebue, Erdmann, Kruse und andere, die durch Lehre und Schrift fortwährend zu Forschungen anregten und — wie z. B. Storch in seinem Journal: Rußland unter Alexander I. — die gewonnenen Resultate auch dem

Auslande mittbeilten.

Die Ruffen felbst fuhren fort, namentlich ihre Sprache weiter zu bilben und babei freilich mehr die franzostsche Literatur zu ihrer Richtschnur zu nehmen. Die Ramen Schischtoff, Murawjeff und Bobschiwaloff, vor allen aber Karamfin find es, welche bei der Fortskildung ber rufstschen Sprache unter Alexander I. von größter Be-

beutung find.

Rifolaj Karamfin schrieb eine Geschichte bes russtschen Reiches bis zum Jahre 1613 in elf Banben, die mehrmals ins Deutsche und Französische übersetzt wurde. Das Buch gilt als bas erste russtsche historische Rationalwerf und hat troß seiner Mangel die allgemeinste Bewunderung erregt. Seine Borliebe für das französische Element erweckte seinem Verfasser in Admiral Schischof einen Gegner, der das allerdings mehr nationale Kirchenslawonisch zur Geltung zu bringen suchte. So bildeten sich zwei Sprachparteien, die petersburgsfranzösische und die mostau-flawonische, deren Reibungen der Entwicklung der Sprache nur förderlich sein mussen \*\*).

Die Zeitschriften, die Schriften der Akademieen, die Ministerialberichte mehrten sich unter Kaiser Alexander außerordentlich und die Zahl der in russtscher Sprache geschriebenen Bucher wuchs namhaft an. 1787 gab es nur 4000 russtsche und altslawonische Bucher. Im Jahre 1820 zählte man bereits 8000, in diesem Jahre aber erschienen

<sup>\*)</sup> Otto, Lehrbuch ber ruff. Literatur S. 71 und S. 77. \*\*) E. v. D., geschichtl. Ueberficht S. 71 ff.

3400 ruffifche Berte, worunter 800 aus bem Frangofischen, 430 aus bem Deutschen und 100 aus bem Englischen übersetzt maren. Bon 1553 - 1823 waren 13,249 ruffifche und altflawifche Berte in Rufland gebruckt worden, welche in ben bibliographischen Berten von Eugen (1818), Gretfc (1822), Rovitof (1813-1821), Anaftafemitich (1820), Bertlejef (1809), Roppen (1819), ben Buchercatalogen von Mer. Smerbin und anderen verzeichnet find \*).

Die Ruffen betreiben außer ber ichonen Literatur vorzugsweise bie positiven Biffenschaften, Geschichte und Raturwiffenschaften und haben weniger Ginn fur bie fpeculative Richtung, Die ben Deutschen Raiser Nikolaj ift ein glucklicher Pfleger namentlich ber eigen ift. biftorifden Biffenschaften. Die ruffifche Geschichte und Alterthumefunde hat unter feiner Regierung die wesentlichften Fortschritte gemacht, die Alterthumer bes Landes werden gepflegt und geachtet, bie Bublicationen finden jeboch vorzugeweise in ruffischer Sprache Statt. In Pogobin ift ein fo geiftvoller als grundlicher Forscher erftanben. Demnachst ift die geographische Erforschung ber entlegenern Theile bes Reiches Gegenstand befonderer Aufmerkfamkeit. Die Bermeffung bes Reiches, ber fibirifchen Ruften, namentlich unter Brangel, ift jahrelang fortgefest und ein prachtvoller Atlas berausgegeben worden.

Die Lehranstalten werden mit Umficht geleitet und burch groß artige Mittel unterftugt \*\*). Die faiferliche Bibliothet, Die Mung fammlung, bas affatische Dufeum, die naturwiffenschaftlichen Samm lungen ber Residenz gehoren zu ben reichsten in Europa und über

treffen bie meiften in prachtvoller Aufftellung \*\*\*).

An ber Rewamundung auf ber Infel Baffilig Oftrow befindet fich das prachtvolle, coloffale Gebaude des Berginstituts †) mit ben umfangreichften auf bie gefammte Bergwiffenschaft bezüglichen Sammlungen. Bunachft ift ein vollftanbiger Apparat aller phyfifalisch = mathematischen Werkzeuge vorhanden, an den fich eine mathe matische, naturwissenschaftliche und bergmannische Bibliothet anschlieft. Dann folgt bie Sammlung ber Mobelle, von ben Grubenwertzeugen bis zu benen ber Butten, nebst plaftischer Darftellung ber Arbeiten, 3. B. einer fibirifchen Golbwafche am Ural, mit allen ihren Operas tionen, Producten und Gebäuden. Es folgt die überaus vollständige Mineraliensammlung in ben schönften Eremplaren und in spftematis hier ift auch ein 12 Fuß hohes 20 Fuß langes icher Aufstellung. Mammuthgerippe aufgestellt. Dabet find Brachtftude ruffifcher gebies gener Erze, Ebelsteine, wie z. B. eine Aquamarinplatte von 150,000

<sup>\*)</sup> Daf. S. 65 ff. Otto, Lehrbuch ber ruff. Literatur. Strahl, ge:

lehrtes Rufland. Leipzig 1828. \*\*) Blaffus, Reifen II. 255, 302. Harthaufen, Studien II. 129. Par bel, Rugland in ber neueften Beit G. 19.

<sup>\*\*\*)</sup> Rohl, Petereburg I. 262. †) Meyer, ruffifche Denfmaler I. 230.

Rubel Werth, ein 30 Centner schwerer Malachitblock, Mustvbilber, in benen alle Gesteinbarten Sibiriens vorkommen und die Lagerungsverhaltnisse der sibirischen Gebirge dargestellt sind. In dem großen Garten des Instituts besindet sich der Eingang zu den kunstlichen Gruben, die Director Metschinkoff angelegt hat. Durch eine Fallthür gelangt man zu einem kunstlichen Schacht, in welchem Fahrten in die Tiese sühren, wo die Lagerung und Schichtung der Gebirge mit den durchsehenen Gangen, nehst den beim Grubendau üblichen Maschinen, Gewinden, Wasserrädern, Stollen und was sonst in den natürlichen Gruben erscheint, auf das genaueste dargestellt ist. Das Berginstitut ist, wie alle Lehranstalten des russischen Reiches, militaistisch organisset, und Lehrer wie Schüler tragen Unisorm.

Die Pflege der Wiffenschaften hat in Rußland seit Beter dem Großen Fortschritte gemacht, wie dieß bei keinem anderen Bolke der Erde jemals stattgefunden hat, und wenn man den Gesichtspunct sesthalt, daß vor dem Jahre 1689 mit Ausnahme der Geistlichen im Umfange des Reiches sich gar Riemand mit Literatur und Wiffenschaft befaßte, daß ferner noch vor 100 Jahren die Wiffenschaft nur in den Handen der Ausländer war, so verdienen die bereits erzielten Resuls

tate unsere volle Anerkennung \*).

Die übrigen flawischen Bolter haben ihre erfte Anregung zu ben Biffenschaften ebenfalls burch die Deutschen erhalten. Sier ift vor Allem Bohmen zu nennen, das durch seine nach deutschem Mufter begründete Universität und seine vaterländische Gesellschaft einen ehrenvollen Rang unter den flawischen Boltern einnimmt. Die Serben haben erft in diesem Jahrhundert ihre Sprache wissenschaftlich bearbeitet.

Die bohmische Sprache ist unter ben flawischen Sprachen am frühesten cultivirt worden, die Schrift erhielten die Bohmen von der deutschen Geistlichkeit, die von Merseburg aus die ersten Bersuche zur Christianistrung der Bohmen um die Mitte des 10. Jahrhunderts machte. Es wurden schon früh Schulen errichtet, um aus der Nation Geistliche herauszubilden. Die böhmische Sprache nahm daher manches von der lateinischen und deutschen Sprache an, wandelte das Angenommene jedoch in ihr Eigenthum um. Der böhmischen Sprache ist es von allen flawischen Sprachen allein gelungen, die classischen Bersmaße vollkommen nachzubilden.

Rach ber Christianisirung ber Bohmen ließen sich viele beutsche Landleute, Handwerker und Kunftler in Bohmen nieber, und bei bem

<sup>\*)</sup> M. s. die Generalberichte an Seine Majestat ben Kaiser über bas Ministerium bes öffentlichen Unterrichts, von benen die von 1842 ff. vor mir liegen. Es bestehen bemnach gegenwartig neun Lehrbezirke: St. Petersburg, Moskau, Charkow, Kasan, Dorpat, Kiew, Obesta, Weißrußland (Wilna), Warschau.

Abel, ber fich allgemach gang germanifirte, murbe bie beutsche Sprache Die ber boberen Unterhaltung. Die Geiftlichkeit fcbrieb in lateinischer Sprache, wie Cosmas von Brag. Doch murben, außer ber Ronis ginhofer Sandichrift, auch religiofe Gedichte, wie bie Pfalmen, in bobmifder Sprache abgefaßt. Brzemislam Ottofar I. murbe im Sabre 1198 vom beutschen Ronig Philipp zum Ronig ernannt, feitbem aber bas Land ale ein beutsches Reichsland betrachtet. Der Ronig warb Erzichente bes Reichs. Die Ronige hatten meift beutsche Bemablinnen und beutsche Leibwachen. Nach Ottokar II. Fall, im Jahre 1273, kamen deutsche Konige auf ben Thron. 1311 ward Johann von Luxemburg, Raifer Beinrich VII. Sohn, Ronig von Bobmen. Er ertheilte ber Stadt Brag im Jahre 1341 Brivilegien, aber in beutscher Sprache. Unter ber langen Regierung feines Sobnes Rarl I., ber ale beutscher Konig Karl IV. hieß, murbe bie Universitat Brag begrundet und die Germanifirung bes Landes faft vollendet.

Doch hielten die Bohmen trogdem an ihrer Sprache fest, ste übersetzen die Bikel früh ins Bohmische und fasten Chroniken in ihrer Sprache ab. Karl IV. bestimmte, daß die Sohne der Kurfürsten Bohmisch lernen sollten. Es wurden steben bohmische Worterbücher

abgefaßt, barunter eines in Berametern.

Obichon Rarl IV. die Bohmen ftets begunftigte und ben Deutichen feine Uebergriffe gestattete, so entwickelte fich boch bei ben Bib men ein tiefer bag gegen bie Deutschen; ju gleicher Beit entftanb an ber Universität Brag zwischen Deutschen und Bohmen ein 3miespalt, indem die ersteren die nominalistische, lettere die realistische Richtung verfolgten. Unter Bengeslaw brachte ein bohmifcher Ebelmann, ber im Gefolge ber Schwester Wenzels, Unna, Die an Richard II. von England vermablt war, nach Orford gefommen, die Schriften Bicleffe nach Bohmen. Der Brofeffor ber Theologie Johannes Suf faßte Bicleffe Lehren mit Gifer auf und fand bald gablreiche Unbanger unter feinen Landsleuten. Bei ber Universitat Brag hatten bis babin bie Bohmen nur eine, die Deutschen brei Stimmen gehabt. Bohmen brangten ben Konig, und biefer anberte im Jahre 1409 bas Berhaltniß, er gab ben Bohmen brei, ben Deutschen nur eine. Die Deutschen manderten aus und grundeten die Universität Leipzig. Die Bohmen hatten nun freies Spiel. buß verbreitete auf ber einen Seite Bicleffe Lehren, wahrend er auf ber anberen bie bobmifche Sprache weiter auszubilden ftrebte. Er richtete bas Alphabet zwedmagiger ein, ftellte die Rechtschreibung fest und fagte gablreiche religios = polemische Schriften ab. Seine Freunde Bieronymus von Faulfifch, gemeiniglich hieronymus von Brag genannt, und Jacobellus von Dies traten noch fturmischer auf und machten offenbare Oppo-Ation gegen ben romischen Stuhl. Bug wurde excommunicirt und 1414 vor die Kirchenversammlung von Coftnik gestellt. Am 6. Juli 1415 wurde er einstimmig zum Feuertobe verurtheilt und verbrannt. Gleiches Schickfal batte am 30. Mai 1416 hieronymus von Brag. Bald barauf entbrannte in Bobmen ber belle Aufruhr. Die Suffiten brangen vermuftend in die Rachbarlander Meigen. Franken und Allein ichon 1421 entstanden Uneinigfeiten unter ibnen Schleften. und es bilbeten fich die beiben Barteien ber Calirtiner und Taboris ten. Bu erfteren gehorte ber gemäßigtere Theil bes Abels und ber moblbabenben Burgerichaft von Brag. Diefe machten Krieben mit Raifer Sigismund und bann mit ber Rirche (1434 gu Bafel). Gie erlangten bedingte Religionofreiheit. Die andere Partei bilbete unirte Brubergemeinden. Beibe Barteien bielten Gottesbienft in bobmifcher Sprache. vervielfaltigten burch Abschrift bie Bibel. Als nun Georg Bobiebrab ben bobmifchen Thron bestieg, wurde bas Bobmifche auch Soffprache und 1480 in Dahren und 1495 in Bohmen anftatt bes Lateinischen als Sprache ber Stanbeversammlung angenommen. Schon vorber waren die Brivilegien ber Stadt Brag und die Statuten ber Malergilbe, fo wie ber Bergleute, ins Bohmifche überfest. Unter Georgs Rachfolger, Bladislaw von Polen, wurden alle Berordnungen und Befege in bobmischer Sprache abgefaßt, auch bereits zu Enbe bes 15. Jahrhunderte bie alten Claffifer ine Bohmifche überfest, wie man zwei Jahrhunderte vorher beutsche Gebichte, Triftan, Alexander und andere bereits überfest hatte. Seitdem erschienen gablreiche Schriften in bohmischer Sprache, theologischen, politischen, biogra-phischen und hiftorischen Inhalts \*). 1475 erschien ber erfte bohmifche Druck: bas neue Testament. 1488 wurde bie erfte Druckerei in Bohmen errichtet, aus ber bie gange bohmische Bibel hervorging.

Bon nun an wurde die bohmifche Literatur überaus fleißig an-

gebaut und vom Bolfe gepflegt.

Rachbem nun Ludwig, Wladislaws Sohn, 1522 in der Schlacht bei Mohacz gefallen, kam Bohmen an das Erzhaus Desterreich, an Karl V. Bruder, Ferdinand. Es begann nun der Kampf gegen die neben den Calixtinern bestehenden Secten, ihre Kirchen wurden gesichloffen und ein Theil der Taboriten wanderte aus. Als nun aber nach Ferdinands Tode, unter Maximilian II., die Taboriten nicht mehr bedrückt wurden, seindeten sich die Secten derselben unter einsander auf das Heftigste an.

Raifer Rubolf II. forberte sehr die Pflege der Wissenschaften, er zog ausländische Gelehrte, wie Theho de Brahe, Repler und andere an seinen Hof. Die Universität Prag, die seit 1409 nie wieder zu Kräften gekommen, erholte sich aufs Neue, seitdem die Jesuiten 1556 auf Bitte des katholischen Abels für den Unterricht seiner Sohne eine besondere Universität neben der alten errichtet hatten. Im Jahre 1533 erschien die erste böhmische Grammatik. Die Böhmen übersehen sietsig die Classifer, nebendem aber war ihre Hauptbeschäftigung der

<sup>\*)</sup> E. v. D., geschichtliche Ueberficht S. 137 ff.

Anbau ber theologischen Literatur. Doch wurden auch Geschichte, Reisen, Jurisprudenz, Medicin und Naturgeschichte behandelt \*).

Im Jahre 1605 wurde, in Folge der steten Streitigkeiten der religibsen Barteien, eine strengere Censur eingeführt, dadurch aber die Opposition dermaßen hervorgerusen, daß vom Kaifer im Jahre 1609 die Literae imperatoriae unterschrieben werden mußten, die den Richtkatholiken volle Religionsfreiheit gewährten.

Im Jahre 1615 wurde Matthias Kaiser, und von da an begann der Kampf zwischen den Katholiken und der Nationalkirche auss Reue. Die Bohmen weigerten sich, den Nessen des Kaisers, Ferdinand, als König von Böhmen anzuerkennen. Es kam zum offenen Bruch — 1619 — und gar bald nahm das gesammte protestantische und katholische Europa an dem Kriege theil, den erst der Friede von Münster im Jahre 1648 beendigte.

Die Bohmen unterlagen. Die Jesuiten stegten vollständig und die bohmische Literatur wurde vernichtet. Jedes bohmische Buch wurde verbrannt oder verschlossen. Die wohlhabendern Bohmen wanderten aus. Die Jesuiten bemächtigten sich der bohmischen Sprache und versuchten mit Glück durch Predigten und Schriften auf das Boll verschnend und beruhigend zu wirken. Auch bauten sie Geschichte an. Balbin (st. 1688) sammelte eifrig historischen Stoff.

Nach langer Unterbrechung trat im Jahre 1774 ber Marschall Graf Kinsth mit einem Werke über die Nothwendigkeit und den Rugen der bohmischen Sprache hervor, welches allerdings in deutschen Sprache abgefaßt war. Balb darauf gab Pelzel Balbins Apologie der Muttersprache heraus. 1775 stellte die Regierung Lehrer der bohmischen Sprache an.

Bon da an erwachte in Bohmen ein neues Leben für die Wissenschaften, an benen der Abel und die Geistlichkeit sich lebhaft betheiligten. 1780 wurde die bohmische Gesellschaft der Wissenschaften zu Prag gegründet, die im Jahre 1785 den ersten Band ihrer Abhandlungen drucken ließ, nachdem schon 1781 das alte strenge Censuredict abgeschafft worden war. 1785 erschien eine bohmische Zeitung, 1786 wurde ein bohmisches Theater errichtet. v. Fürstenberg, v. Sternberg, Pelzel, Ab. Boigt, Kramerius, Prochaska, Jungmann, Durich, Jos. Dobrowsky, Hanka, Schaffarik, Balacky, Bowl, Gras Chotek, Kolowrat-Liebsteinski machten sich um die bohmische Literatur und Sprache seitdem verdient. Dabei sind aber auch die Berdienske benachbarten Lauster, namentlich eines v. Anton, C. Haupt und Schmaler nicht zu übersehen \*\*).

<sup>\*)</sup> E. v. D., geschichtl. Uebersicht C. 150 ff.

\*\*) E. v. D., geschichtl. Uebersicht C. 161. Abhandlungen ber bohmisschen Gesellschaft ber Wiffenschaften auf bas Jahr 1785. Prag und Dress ben 1786. 4. u. ff. Sie find mit wenig Unterbrechung bis jest fortgesest worden. In ahnlicher Weise wirkte, doch mehr im deutschen Sinne, die

Das Jahr 1848 brachte ben Biffenschaften und ber Literatur Bohmens, tros ber feinbseligen, gegen die Deutschen gerichteten Auferegung, keinen sonderlichen Gewinn. Es ist den Bohmen wie den Danen eigenthumlich, daß sie nur mit dem größten Widerstreben anserkennen, was sie in wiffenschaftlicher Hinsicht dem deutschen Wesen verdanken und welche Anregungen sie von dorther erhielten.

Endlich ift noch ber wissenschaftlichen Bestrebungen ber Polen zu gebenken, die, gleich ben Bohmen, die ersten Elemente der literarischen Cultur, Christenthum und Buchstabenschrift, durch die Deutichen erhielten. Benedictiner gründeten im Anfang des 11. Jahrhunderts die ersten Klöster und zahlreiche Schulen in Bohmen. Sie leisteten dem Lande beim Einbruch der Mongolen im Jahre 1241

benfelben Dienft, wie bie ruffifchen Rlofter bem ibrigen.

Auch in Bolen waren die frühesten schriftlichen Denkmaler in der lateinischen Sprache abgefaßt. Der alteste Geschichtschreiber ist der Bischof von Krakau, Martin Kablubek, der im Jahre 1223 starb und die Geschichte und Sage des Landes in oratorisch sombastischem Briefstyle darstellte. Es folgten einige wenige Chronisten. Bis ins 15. Jahrhundert bestanden die meisten Geistlichen in den zahlreichen Klöstern aus Ausländern. Erzbischof Pelka von Gnesen empfahl den Bischofen, als Lehrer in den Schulen nur Deutsche anzustellen, welche der polnischen Sprache mächtig. Noch ums Jahr 1460 waren alle reichen Klöster mit fremden Mönchen besetz, von denen nicht alle polnisch verstanden. Nächstem lebten viele Deutsche als Handwerker und Künstler im Lande.

Raftmir ber Große grundete im Jahre 1347 die Universität Krafau, die indessen nur ein kummerliches Gedeihen hatte, so baß sie im Jahre 1400 von Jagiello reorganistrt werben mußte. Die von Bohmen ausgegangene Kirchenbewegung erschien auch in Boten; sie veranlaßte eine große Strenge. Erst spater trat größere Nachsicht von Seiten der Regierung ein, die allerdings von den Parteien des

Abels ausgebeutet wurde.

Sehr spåt wurde das Polnische Hofsprache und es dauerte lange, ehe eine angemessene Orthographie zu Stande kam. Im Jahre 1490 wurde das erste Buch, ein Kalender, in Krakau gedruckt; das erste polnische Buch, Bonaventura's Leben Jesu, erschien im Jahre 1522. Es breitete sich die Druckerei rasch aus und jede bedeutende Stadt befaß im 16. Jahrhundert eine solche. 1579 wurde die Universität Wilna und 1594 die von Jamosk vom Großkanzler Jamoiski gegründet, wie denn der Abel der einzige Inhaber nicht blos der staatsburgerlichen Rechte, sondern aller Cultur und Literatur war. Bor

<sup>1779</sup> von Gereborf gestiftete Oberlausiger Gesellschaft ber Wiffenschaften zu Gorlit, namentlich burch bas von ihr publicirte Journal, Brovinzials blatter, Monatschrift und Magazin.

allem aber erscheinen feit ber Mitte bes 16. Jahrhunderts bie Sefuiten als bie eigentlichen Begrunder einer wiffenschaftlichen Richtung bei ben Bolen. Seit biefer Beit wendet fich der Abel ben Wiffenschaften ju, ber Unterricht wird umfaffender. Da nun Lateinisch bie gelehrte Sprache mar, fo ubte biefe ben entschiedenften Ginflug auf die wenig gepflegte polnische aus. Es murben eine Menge lateinischer Borter und Rebensarten in bas Polnifche aufgenommen. Dbicton unter Sigismund Auguft (1548-1572) Die Gefete und Berordnungen in poinischer Sprache bekannt gemacht murben, fo fprach boch ber Abel allgemein febr fertig lateinisch und beutsch, und die miffenschaftlichen Berte murben vorzugsweise lateinisch abgefaßt. Das erfte in polnifder Sprache abgefaßte geschichtliche Wert ift Die Chronit bes Martin Bielefi (ftarb 1576). Es folgten Andere feinem Beifpiele nach, Anbere überfesten lateinische Claffifer ins Bolnische. Der berühmtefte polnifche Dichter jener Reit, Sarbievefi, ichrieb in lateinischer Sprace.

Rach bem Tobe bes letten Jagellonen, 1572, wurde Bolen ein Bablreich, und feitbem trat in ben miffenschaftlichen Bestrebungen ein Rudfchritt ein; erft als bas Reich feine Auflofung bereits angetreten batte, bob fich bie Literatur aufs Reue. 3m Jahre 1764 erfcbien eine polnische Zeitschrift, "ber Monitor", an welcher fich die besten Ropfe Bolens betheiligten; balb barauf entstand eine Rationalbubne. Rach ber Theilung, im Jahre 1775, befchlog ber Reichstag bie Ginführung eines Minifteriums fur Erziehung und Bilbung. ben bie Provingial = und Departementschulen neu organisirt und ber Unterricht ben Jesuiten abgenommen. Allein bamale mar noch feine Rebe bavon, ber niederen Bolfeclaffe Gelegenheit zur geiftigen And bilbung ju gemahren. Erft Konig Friedrich August von Sachsen, felt 1807 Großherzog von Warschau, hob bie Anzahl ber Schulen von 140 auf 634 und grundete eine Commiffion zur Herausgabe nutlicher polnischer Bucher. Im Jahre 1815 trat Die ruffische Berwaltung ein und feste bas Begonnene fort. 1818 wurde auch in Barfchau eine Universitat gegrundet. 1827 batte bas ruffifche Ro nigreich Bolen acht Boiwobenschulen, brei bobere Bilbungsanftalten, vierzehn haupt = und neun Unterbepartementalschulen, mehrere Schullehrerfeminarien, Gewerbiculen, eine Militairafabemie, eine Cabettenankalt, eine große Anzahl Brivatelementarschulen \*).

Im Jahre 1843 besaß bas russtsche Bolen \*\*) zunächst eine pabagogische Cursanstalt mit 11 Beamten und Lehrern und 12 Studienden, ein land und forstwissenschaftliches Institut in Marymont mit 19 Lehrern und 153 Schülern, bas Realghmnastum zu Warschammit 22 Lehrern und 528 Schülern, eine Rabbinerschule, bann zehn

<sup>\*)</sup> Siehe E. v. D., geschichtliche Ueberficht G. 176 ff.
\*\*) Generalbericht an S. M. ben Raifer aber bas Ministerium bes
bffentl. Unterrichts fur bas Jahr 1843. St. Betereb. 1844. S. 55 ff.

Shmnasten mit 3823 Schülern, von benen 1073 Kinder vom Abel, 1713 von Beamten, 941 Burger= und 96 Bauernkinder; ferner 20 Bezirksschulen, 79 Sonntagsschulen für Handwerker mit mehr als 6000 Schülern, 994 Elementarschulen mit 53,000 Zöglingen und 5 jüdische Schulen. Rebendem bestanden 55 höhere und 134 niedere Brivatlehranstalten. Die Gesammtsumme der Lehranstalten im rufsischen Königreiche Bolen betrug demnach 1302, die der Unterricht genießenden beiderlei Geschlechts 72,260, auf eine Gesammtbevölserung von 3 Millionen. Außerdem waren noch Hauslehrer vorhanden und mancherlei öffentliche Lehrmittel, wie z. B. die Kronbibliothet zu Warschau mit 74,252 Banden, naturwissenschaftliche Sammlungen und bergl.

Im preußischen und ofterreichischen Bolen wirft die Regierung nicht minder heilsam auf die Belehrung und wiffenschaftliche Anreaung ein.

Die polnische Sprache hatte an ber frangofischen, fur welche fich eine große Borliebe feit bem Enbe bes vorigen Jahrhunderts einfand. eine Rebenbuhlerin, die nicht ohne wefentlichen Ginflug blief. Inbeffen erschienen boch 1827 taglich funf polnische Beltungen. narefi und Ronig Stanislaus Leszezhnöfi fchrieben meift in frangofifcher Sprache, Joseph Andr. Balusti, ber Grunber einer beruhmten Bibliothet, und Abam Czartorynsti, Baul und Anton Botoci, namentlich aber Janag und Stanislaus Roffa Botodi merben als eifrige Forberer ber Biffenschaften genannt. Als hiftvriter in polnischer Sprache find beruhmt Raruszewicz, ber Ueberfeger bes Tacitus. Lelewel und Bantfie, Riemcewicz, Bentfoweli, Soltyfowicz, Offolinefi Den Bolen wird ein eminentes Rebnertalent nachaeund andere. ruhmt, und bie Jahre 1788-1791, fo wie 1830 und 1831 gaben genugfames Bengnif bavon. Die meiften wiffenschaftlichen Leiftungen ber Bolen tragen einen gemiffen Stempel leibenschaftlicher Gereiztheit und Barteilichkeit an fich. Biffenschaftliche Beftrebungen find ihnen mehr ein Mittel zur Berberrlichung ihrer Rationalität ben Ruffen sowohl als ben Deutschen gegenüber, und fie entbehren ber flaren und rubigen Unbefangenheit.

Wir wenden uns zu der Dichtung der flawischen Rationen, und wir bemerken hier abermals, daß die gedirgigen und südlichen Gegenden des Landes die eigentlichen Sitze der lebendigen, klingenden Dichtung sind, weil diese Gegenden bei weitem reichere Scenerien darbieten. Namentlich int Serdien und Montenegro der Sitz eines dichterischen Lebens, das an die Griechen der Königszeit, die Kaukaster und das deutsche Mittelalter erinnert. Die Kännpse mit den Turken haben ein Helbenthum dis auf den heutigen Tag erhalten, das denn auch hier wie überall ein Sängerthum hervorgerusen hat. Bo helbenthaten geschehen, fehlt auch nicht der poetische Nachhall

berfelben.

Die helbenlieber sind namentlich in Bosnien, ber herzegowina, Montenegro und ben sublichen Granglandern Serbiens zu
Hause. hier besingt ber Turkenbekampfer die Thaten, die er gesehen,
an denen er Theil genommen. Er starkt seinen Muth und erhebt
seine Begeisterung an den Liedern, welche die helbenthaten der Borsahren erzählen; er singt aber auch, was er gesehen, erlebt und gethan. Der Krieger nimmt, wenn er den Sabel in die Scheide gesteckt und sich im friedlichen Kreise der Seinigen niedergelassen hat,
die Gusla zur hand und singt mit rauher, aber bewegter Stimme
die kukla zur hand und fingt mit rauher, aber bewegter Stimme
die kukla zur Haten der Freunde zur Freude der Alten und der Frauen,
zum Sporn der Jugend.

Nach Norbosten hin, in Sirmien, dem Banat und ber Batichta, treten fanftere Gefange auf, deren Gegenstand meist die Liebe ift. hier find auch Frauen die Schopferinnen und Pflegerinnen der Dichtung, die, wie die helbenlieber, mit wunderbarer Treue von

Mund zu Mund fich fortpflanzen \*).

Die Helbenlieder haben gang ben Charafter ber homerischen Rhapsobien; es sind lebensvolle Darftellungen abgerundeter Begebenheiten, in deren Mitte ein Beld steht, dessen Gestalt und Bassen, Pferd und Kleider mit wenig fraftigen Zugen geschildert werden. Die Reden find oft aussuhrlich mitgetheilt, wie im Homer, die Dertlichteiten meist mehr angedeutet als beschrieben, da sie dem Horer bestannt find.

Der wesentliche Inhalt ist ber Kampf mit den Turken. Bon den alteren helden ist Marko der Königssohn der am meisten geseiete. Marko ist Schiedsrichter in dem Streite der Zaaren um die Herrschoft. Dann freit er die Tochter des Bulgarenkönigs, dann kampft er mit den Mohren, die ihn steben Jahre im Gefängniß halten, befreit seinen Freund Milosch aus den händen der Madscharen, kampft mit den Turken, den Albanesern, rächt seines Baters Tod, befreit die Tochter des Sultans von dem mohrischen Freier und stirbt endlich dreihundert Jahre alt, nachdem die Wila vom Urwinaberge seinen Tod verkindigt. Zunächst tödtet er sein gestecktes Roß Scharat, welches durch 160 Jahre sein treuer Gefährte in allen Kämpfen gewesen war. Als Marko in dem Brunnen auf dem Gipfel des Gebirges seinen bevorstehenden Tod gesehen — da rollten Thränen aus des Helden Augen und er sprach \*\*):

"Falfche Welt, bu meine schöne Blume! schön warft bu, o kurzes Bilgerleben, kurzes, nur breihundertjährig Leben! Beit ifts nun, daß ich die Welt vertausche."

<sup>\*)</sup> Ueber die serbischen Sänger s. Kohl, Dalmatien I. 206 ff. 342 ff. Bolkslieder der Serben, übers. u. erläutert von Talvj. Th. I. S. XLV.
\*) Talvj, Bolkslieder der Serben I. 242.

Drauf jog er ben ichneibend icharfen Gabel, jog heraus ihn von bem Gurtel lofenb; fchritt bamit ju feinem Roffe Scharat, hieb bem Scharat eines Streiche bas Saupt ab, bağ er nicht in Turfenhanbe falle, nicht ben Turfen Dienfte leiften muffe, Waffer holen und die Reffel tragen. Als er fo bas Saupt ihm abgehauen, grub ein Grab er feinem Roffe Scharat. In vier Studen brach er bann ben Sabel. bag er nicht in Turfenbanbe falle. bag bie Turfen fich mit ihm nicht prablen. ihnen fen von Marko er geblieben, und barob die Chriftenheit ihm fluche. Ale ben icharfen Gabel er gerbrochen, brach in fieben Studen er bie Lange, warf bie Studen in bie Tannenafte; nahm nach biefem ben gefurchten Rolben, nahm ben Rolben in bie ftarfe Rechte, ichlenberte ihn vom Urwinaberge weithin in bie blane, bide Meerfluth. Bu bem Rolben aber fagte Marto: "wenn mein Rolben aus bem Deer gurudfehrt, foll ein Sclb erfteben, ber mir gleichet." - Ale er fo gerftoret feine Baffen, jog bas Schreibzeug er aus feinem Burtel, aus ber Tafche unbeschriebne Blatter. Ginen Brief fchrieb ber Briliper Marto: .. Wer ba fommt nach bem Gebirg Urwina au bem falten Brunnen bei ben Tannen, und bafelbft ben Belben Marto finbet, wiffe hiermit, bag ber Marfo tobt ift! Drei gefüllte Beutel hat er bei fich, angefüllt mit golbenen Ducaten: einen Beutel geb ich ihm, ihn fegnenb, bag bafur er meinen Leib begrabe; mit bem zweiten ichmude er bie Rirchen; fur bie Lahm' und Blinden fen ber Dritte, bağ bie Blinden in ber Belt umbergiebn, mit Gefange Martos Thaten feiernb."

Als ber Marko jest ben Brief vollenbet, ftedt er ihn ins Laub ber grunen Tanne, wo man fie erbliden kann vom Heerweg; warf bas goldne Schreibzeng in ben Brunnen, zog ben grunen Rock aus, auf bem Grafe aus ihn breitend, unter einer Lanne, macht ein Krenz, ließ auf bem Rock fich nieber, brudte tief ins Aug' bie Bobelmute, legte sich und er erstand nicht wieber.

Bei dem Brunnen lag der tobte Marko Tag und Nacht, und eine ganze Boche. Mancher kommt baher den breiten Heerweg, siehet dort den Helden Marko liegen, benkt bei sich ein jeder, daß er schlase; um ihn her geht er im weitsten Umkreis, fürchtet sich, daß er ihn nicht erwecke.

Bon bem Glud begleitet ift bas Unglud, wie vom Unglud wird bas Glud begleitet. Doch bas Glud wars, bas ben Abt Bafflins jest baber vom Berge Athos fuhret. von ber weißen Chilinbarerfirche, im Geleit Ifajas feines Schulers. Als ber Abt ben Marfo nun bemerfte, winft er mit ber rechten Banb bem Schuler: Leife, Sohnden, bag Du ihn nicht wedeft! übellaunig ift er beim Erwachen, leicht fonnt' er une alle Beibe tobten! Aber wie er ihn alfo betrachtet, fieht ben Brief er in ben Tannenzweigen, lieft bes Briefes Inhalt aus ber Ferne, ber ihm fagt, ber Marto fen gestorben. Steigt bas Monchlein ab von feinem Pferbe, rubrt ben Marto an mit feinen Sanben, aber langft geftorben ichon ift Marto.

Der Abt ladet nun den tobten Belben auf sein Pferd, führt ihn hinab an das Gestade der See, bringt ihn nach dem Berge Acht und bestattet ihn mitten in der Chilindarerkirche, set ihm aber kein Denkmal, 'damit die Feinde sein Grab nicht erkennen und Schabenfreude üben.

Einen kleineren Lieberkranz bilbet bie Amfelfelber Schlacht im Jahre 1389 und ber Tob bes Zaaren Lafar. Gar lieblich ift hier bie Beschreibung bes Mädchens, bas ben erschlagnen Brautigam auf bem Felbe sucht und bie wunden Helben labt.

Die Lieber aus bem letten Aufstandskriege 1801 — 1817 zeichnen fich durch außerordentliche Lebendigkeit aus. Das Lied von der Schlacht auf dem Saloschfelbe im Marz 1806 schlibert zunächst, wie drei Boiwoden mit 200 Gerben zechen; da kommt ein barhauptiger, barfüßiger, von Dornen zersetzter Knabe gelaufen und ruft sie an:

Schlecht befomm bas Sigen euch Boimoben! ichlecht bas Giben und bas Trinfgelage! 36r fist bier beim Bein und finget Lieber. fcmerglich feufat bas arme Bolf in Rothen! In die Matschwa fallen ench die Turfen. und ihr Rubrer, Landeshandtmann Mehmeb, von ber weißen, feften Burg, von Swornid. mit bem weifien Bart bis an ben Gurtel. Wollte Stanto Jurifchitich, ber Sanptmann, mit ben fiebzig Kriegern feines Truppes treiben fie gurud, ber Belb, bie Eurfen. Rrachten Alinten von bes Stanfo Ceite. grabe fiebzig unfrer Flinten frachten, fiebentaufend von ber Ehrfen Seite. Richts wir wußten einer von bem anbern, wer gefallen, wer gefangen worben, wer gefiohen ober wer geblieben. wiffen felbft nicht, mas aus Stanto worben; nur bag in ber Matfchma find bie Turfen, bağ geplündert Glogoway und Sowljaf. Sprecht, wer hat verschafft euch biefe Roffe? wer hat diefes Euch euch jugeschnitten? wer hat biefe Waffen euch geschmiebet? wer fonft als bas Bolt, bas arm' unfelge! Mit ben Turfen babt 3hr es verfeindet. und verrathet nun es an die Turfen! Bas beginnt 3hr? - bag Guch Gott erschlage! was beginnt 3hr? - mußt Ench jeto fchlagen, schlagen jeho ober Euch ergeben.

ls nun Tschupitsch Stojan bas vernahm, entfank ber Becher hand und er schlug sich mit ber hand aufs Knie, daß das ichtuch zersprang und seine Ringe an ben Fingern zerbarsten weinte bittere Thranen. Die drei Boiwoden zaumen die Rosse hn mit ihren 200 Leuten fort. Sie warfen die Mantelsackes den Thieren zu erleichtern.

8 fle nun am Felbe Salasch anlangen, rebet Stojan die Gesan. Er fagt, nachdem er fle zur Tapferkeit ermahnt:

Aber nicht erschrecket, meine Brüber, hort es schon von alten Lenten sagen: Reinen Zob, als am bestimmten Tage, feinen Helben ohne ersten Bruber. Dieser erste, wisset, ber will ich seyn. Aber, bag wir uns verstehen, Brüber! windet um das Saupt Ench thrische Turban',

und auf turfifch gurtet um bie Gabel, lagt auf Turfenart die Roffe tangen, bağ von fern bie Turfen es nicht merten; wen'ge find wir und ber Thrten viele. Dann lagt grabe unter fie nne fprengen. Ber une immer fiehet von ben Turfen. ber wirb benfen, ihnen fomme Beiftanb: aber wenn wir une vermischt mit ihnen. bann lagt all an Gott uns benfen, Bruber! all mit einem ein Biftol abfeuern. Doch nur eine follt los 3hr ichießen, Bruber! Reift bann raich ben Cabel von ber Seite. lagt une rafend fturmen burch bie Turfen. Dag wir auseinanberhau'n bie Turfen, auseinanber, in getrennte Saufen, bag nicht einer um ben anbern wiffe, und Bermirrung bie Befturaten faffe. Roch ein Wort will ich Euch fagen, Bruber! Langt hervor bie bolgernen Felbflaschen, trinft zur Gnug' einmal Boger'fchen Branntwein, um bee Bergene, um ber Rubnheit willen.

Die Serben thaten, wie ihnen geheißen, und nun kamen auch bie Turken aus Sowlfak, ihre Beute, die Biehheerden, vor fich hernebend. Die Serben fallen verabredeter maßen über die Turken her. Mittlerweile hatte sich auch der Zernobarer Rauberhauptmann Stant mit feinen Leuten auf die Lauer gelegt, um den Turken bei ihre Ruckehr die Beute abzunehmen. Dieser fturzte sich nun, wie er das Schießen horte, ebenfalls auf die Angegriffenen.

Einer konnte fich 'mal fatt bran feben, wie die blanken Serbenfabel blisten, wie die todten Turkenköpfe gahnten. War kein Serbe unter ben Gefährten, ber nicht abhieb einen Turkenschäbel, mancher zwei und mancher wohl auch viere; keine Bahl giebt es für die Wolwoben.

Bon ben Serben kam keiner um, außer einem einzigen jungen Burschlein, bas, um einem gefallnen Turken bie Spangen abzunehmen, vom Pferbe gestiegen und von den kampfenden Serben zertreten worden war. Bon den Turken entkam keiner, als der Landeshauptmann Mehmed. Stojan Tschupitsch jagte ihm nach, konnte ihn aber nicht einholen. Als Stojan ihn anrief, wandte sich der Turke um und sagte:

Du in Gott mein Bruber Tschupitsch Stojan, Schenke mir mein Leben heut im Rampfe, Dein Ne Matschwa, Dein bie alten Rechte! Rimmer will bahin zurud ich tehren, weber kommen, noch Dich je bekriegen. Stets will ich in Freundschaft mit Dir leben, Dich wie meinen eignen Bruder halten; aber kehr' ich je dahin zurucke, nicht, bei Gott und bei dem heil'gen Muh'med, will hinans den Kopf ich wieder tragen.

Stojan will ben Turten eben erlegen, als Ratitich ihn bittet, ihn laufen zu laffen, bamit er bie Runbe vom Siege ber Serben in feine Beimat bringe.

Rächst ben zahlreichen helbenliebern, bie ben Milosch Obrenowitsch und ben schwarzen Georg feiern, find nun aber auch kleinere Iprische Gebichte in überreicher Fulle vorhanden, von benen nur einige hier stehen mogen.

Alle Schönen — nur mein Schöner fehlt! Könnt ich boch nur hören ober fehen, ob er frank geworden ober treulos? Lieber hört' ich, er sep krank geworden, als daß er mit einer andern kose. Ift er krank, so wird er wiederkehren, ist verliebt er, niemals mehr und nimmer.

Schwur bas Mabchen einstens: Blumen nicht zu tragen, feinen Wein zu trinken, nicht ben Freund zu kuffen; nun bereut sie's wieber. Wenn ich Blumen trüge, würd' ich schoner sehn, und wenn Wein ich tranke, würd' ich froher sehn, wenn ben Freund ich lüßte, freut ich mich ber Liebe.

Smilje (gnapharium arenarium) pfludt am kuhlen Bach Schon-Smilja pfludte fich ben Schoof voll und bie Aermel, flechtete bavon brei grune Kranzchen.
Ginen will fie felbst für sich behalten, ber Sefahrtin fie ben anbern geben,
ii-Aft-ben Dritten in bas Baffer gleiten,
bengt sich nieber, leise Worte flusternb:
Schwimme, schwimm, o bu mein grunes Kranzchen,
februimme bis zu Juris weißem Gofe,

frag, mein Kranzchen, borten Juris Mutter: Mutter, willst Du Juri nicht vermählen? , Freie ja nicht eine Witwe für ihn, freie lieber ihm ein schönes Mädchen.

Fleht zu Gott ein unvermälter Knabe, möcht am Meere gern zu Berlen werben, wo die Mädchen Waffer holen kommen, daß sie ihn in ihrem Schoose sammeln, ihn auf grunen Seidenfaden reihen, und ihn tragen hängend an dem Halfe, daß, was eine Jede red', er hore: ob wohl Jede von dem Ihren rede, ach, und ob von ihm wohl seine Liebe?

Was er bat, ward ihm von Gott gewähret: Berlen, lag verwandelt er am Meere, wo die Mädchen Wasser holen fommen. Und sie sammeln ihn in ihrem Schoose, reihen ihn auf grünen Seibenfaben, tragen ihn bann hängend an dem Halse. Hort nun, was eine Jebe rebet: rebete Jewebe von dem Ihren, redete von ihm auch seine Liebe.

Liebchen komm, baß wir einander kuffen! Aber sag, wo kommen wir zusammen? ob in Deiuem ober meinem Garten? unter Deinen ober meinen Rosen? Du, o Seele, werde eine Rose, ich will mich zum Schmetterling verwandeln. Flatternd sall ich auf die Rose nieder. Alles meint, ich häng' an einer Blume, wenn ich heimlich meine Liebe kuffe.

Das Mabchen fieht jum Georgentage: ,, D Georgentagchen, fommst bu wieber, mögst mich nicht mehr bei ber Mutter finden! Sey's geworben, fey's gestorben! Lieber boch geworben benn gestorben."

Unter ben von ferbischen Frauen erfundenen und vorgetragen Dichtungen hebe ich folgende heraus:

Im Melonengarten ftidt fchon Smilja, im Melonengarten unter Nelfen.

Mutter rief zur Abendmahlzeit Smilja: Komm, schon Smilja, fomm zur Abendmahlzeit! Aber sie erwiederte der Mutter: Speiset immer, harret mein nicht heute, nicht das Abendmahl liegt mir am Herzen, habe nur mein großes Leid im Sinne. Heute ist der Liebste mir gekommen, hat gar großen Schaden angerichtet, im Geheg die Blumen mir zertreten, an der Arbeit mir verwirrt die Seide. Fluch ihm Mutter, daß wir beid' ihm fluchen: Eng Gefängniß sey dem Freund mein Busen, meine Arme Ketten seinem Halse, und mein Mund soll ihm das Aug' aussaugen.

Nachtigall, fing nicht fo fruhe! wede mir nicht meinen herren! Selbst hab ich ihn eingeschläsert selbst will ich ihn auch erweden! Bill ins Gartchen braußen gehen und Bastlienstauben pfluden, will bamit bie Bang' ihm streichen, und ber Liebste wirb erwachen.

Daß ich, ach, ein fuhles Bachlein ware, wüßte wohl, wo freudig ich entspränge! Unter meines Gerzgeliebten Fenster, wo der Freund sich fleidet und entkleidet, daß vielleicht aus mir den Durst er losche, daß die Brust mit meinem Wellchen nepend ich vielleicht das liebe Herz berührte.

Wo, ach wo, mein Himmel, wo weilt jest mein Liebster? ist er unterweges, sist er Wein zu trinken? Wenn er unterwegs ist, glüdlich mög er wandern! sist er, Wein zu trinken, wohl bekomm der Wein ihm! Doch liebt er 'ne Andre, mag er, ich vergönns ihm. Ich vergönn es ihm zwar, Doch der Himmel straf ihn.

Ich schließe biese Beispiele mit zwei Romanzen. Herzlich liebten sich ein Knab' und Madchen, wuschen sich in einem Wasser beibe, trockneten sich ab an einem Tuche.

Bohl ein Jahr war's, baß es Niemand wußte, aber allbekannt wurd' es im zweiten, und ber Bater hört es und bie Mutter, wollte nicht die Mutter ihre Liebe, trennte die einander lieb' und theuern.

Durch ben Stern ließ er barauf ihr sagen: Stirb, o Liebchen, spat am Samstag Abend, fruh am Sonntag will ich, Jungling, sterben. Und geschah es also, wie sie sagten. Spat am Samstag Abend starb bas Liebchen, fruh am Sonntag Morgen starb ber Liebste. Bei einander wurden sie begraben. Durch die Erde schlang man in einander ihre Hande, grüne Aepfel brinnen. Wenig Monden, und bes Liebsten Grabe, sieh! entsproßte eine grune Kiefer; und bes Liebchens eine rothe Rose. Um die Kiefer windet sich die Rose, wie die Seibe um den Strauß sich windet.

Trinfen Bein bort breißig Cetinjaner an bem ftillen fuhlen Fluß Cetinja. Sie bebient bie junge Cetinjan'rin. Die fie jebem bar ben Becher reichet, ftredt bie Sand nicht aus er nach bem Becher. will im Rausch ein jeber fie umarmen; boch es fpricht bas cetinjanfche Dabchen: .. o um Gott, Ihr breißig Cetinjaner! Dienerin gwar bin ich eurer Aller, Aber bin nicht Liebchen eurer Aller. Bis es nur alleinzig jenes Belben, Der mir fdwimmet burch ben Flug Cetinja gang in friegerifcher Baffentleibung, auf ben Schultern biefen Ratheherrnmantel. Alfo fchwimm' er burch ben Fluß Cetinja. fcwimme burch vom Berge bis ju Berge: feine treue Gattin will ich werben."

Alle Helben fahen vor sich nieder, schlugen all zu Boben tief die Augen, nur nicht that's ber junge Raboisa.

Auf die leichten Fuße fprang ber Jungling, gurtete fich mit ben blanten Baffen. warf fich gang in friegerischen Angua. that ben weiten Ratheherrnmantel bruber: also warf er fich in bie Cetinja. Durchgeschwommen war ber Belbenjungling. burchgeschwommen ichon von Berg ju Berge: aber ale er nun gurud foll fehren. untertaucht er in die Kluth ein wenig. taucht nicht unter, weil er matt geworben. tauchet unter, feine Lieb' ju prufen. ob fie ibn auch treu und berglich liebe. Ale bas fieht bas cetinianiche Dabchen. grabe lauft hinein fie in bas Baffer. Aber brauf ber junge Raboiga fcwingt fich aus bem Fluffe an bas Ufer, schwimmt gefund beraus aus ber Cetinja. nimmt mit fich bas cetinjaniche Dabchen: greift fie brauf bei ihren weißen Banben, fuhret fie nach feinem weißen Sofe.

Diese Bolkslieber gingen nun, wie noch heutiges Tages, von inde zu Munde und werben von den Sangern zur Gußla ober Geige mit heiserer, eintoniger, tremulirender Stimme vorgetragen. Spinn= und Feldarbeitgesellschaften, bei Hochzeiten und Haussen aller Art, ja überall, wo das Bolk zusammenkommt, ertonen e Lieder. Der erste, der sie sammelte, war Wuk Karabschitsch, cretair des Milosch Obrenowitsch, dessen Heldenthaten das Bolk ang. Er gab sie in drei Banden in den Jahren 1822—1824 aus, 1836 aber machte er die serbischen Sprichworter bekannt. 4 hatte er bereits ein Liederbuch und eine serbische Grammatik, 10 sein Wörterbuch herausgegeben.

Außer biesem frischen lebendigen Schatz der Bolksbichtung hatten on im Jahre 1788 Bezilitsch und Dositheus Gedichte in serbischer rache herausgegeben; ein anderer Dichter, Raitsch, brachte ein auerspiel: Uros. Diesen Beispielen folgten bald andere zu Anfange sed Jahrhunderts. Neben der uralten Bolkspoesse entstand nun eine hr gelehrte. Unter diesen dichtenden Schriftstellern zeichnete sich lowan Widaswitsch aus, welcher 1810 seine Romane, der schone seph und der einsame Jüngling, drucken ließ, denen 1811 Belimir d Bostilka, 1814—1817 Lubomir im Elystum folgten. Widasosch Romane wurden freudig vom Bolke aufgenommen und das st dadurch an Lecture gewöhnt. Auch ihm fehlte es nicht an Nachsgern. 1813 brachte nun Davidowitsch eine Zeitung und 1815 einen nanach in serbischer Sprache. Die serbischen Dichter erweiterten

ihr Gebiet fortwafrend, wie benn Dufchicki (ftarb 1837) namentlich

bie Dbe anbaute \*).

Unter ben Denkmalen ber bohmischen Dichtung ift bie Hanbschrift von Königinhof, beren wir bereitst gedachten, die alteste. Sie enthält zunächst historische Lieder, die in ihrer Form lebhaft an die serbischen erinnern. Das erste ist Jaboj, Slawoj und Lubek benannt. Es schilbert ben Aufstand ber Bohmen gegen die Fremben, von benen es beifit:

Aus ben hainen trieben fie bie Sperber, und ben Göttern, so der Fremde ehret, mussen wissen wie und neigen, ihnen Opfer bringen.

Dursten vor den Göttern nicht die Stirne schlagen, nicht im Zwielicht ihnen Speise bringen, wo der Bater Speise bracht' den Göttern, wo er hinging Lobsang anzustimmen, ja sie fällten alle Bäume, sie zerschellten alle Götter.

Die Bohmen sammeln fich im bunklen Balbe und beflegen ben Reinb.

Das Gebicht Cestmir und Blaslaw. Fürst Blaslaw ruft ben Fürsten Reklan zum Kanupfe, und biefer forbert seinen Felbherm Cestmir auf, bas heer zu führen.

Auf ftand Cestmir, Freud erfullt ihn, freudig nimmt ben schwarzen Schllb er mit zwei Zafarn, fammt ber Streitart und ben Helm, ben nichts durchbringet. Unter alle Baume legt er Göttern Opfer bin.

Er führt sodann das heer bahin, wo Blaslaws Feldherr Kruwoj die Dorfer verbrannt und die heerden weggetrieben hatte und wo er in einer Felsenburg den Bopmir mit seinen Tochtern in haft halt. Cestmir fturmt die Burg, nachdem er einen Baltenwall errichtet.

Bormarts reihen fich bie ftarfften Manner Mann an Mann mit ihren breiten Suften an einanber bichtgebrangt. Legen Ballen quer fich auf die Schultern feften fie ber Lange nach mit Wieben,

<sup>\*)</sup> Siehe 3. Subbotie, einige Grundzüge aus ber Geschichte ber serbischen Literatur. Wien 1850. 8. Die ersten ferbischen Bolfslieber aus Buis Sammlung wurden von Jac. Grimm (Wien 1814) bekannt gemacht. Es folgten bie Uebersetzungen berf. von Talvj. Lpz. 1825, B. Gerhard (Lpz. 1826), P. v. Gene und Weffely.

stemmen bran geschultert ihre Speere, festen auf ben Schultern sie mit Wieden. Auf bie zweiten springt ber britte und auf ben ber vierte Hause und ein fünfter bis zur Schlosses Binne, wo die Schwerter flammten, wo die Pfeile zischten, von woher die Balten tosend rollen.

Das Schloß wird genommen, Kruwoj erfchlagen, Bojmir beeit. Bahrend nun das heer vorwarts zieht, opfert Bojmir ben ottern und eilt dann bem heere nach, das gar bald auf bas funfal ftarkere bes Blaslaw stoßt. Als nun Bojmir barob sein Benken außert, erwidert Cestmir:

Beise ifis, so im Geheim zu sprechen, weise fich zu ruften gegen Alles.
Barum mit ber Stirn gen Felsen rennen?
Doch der Fuchs beruckt ben Stier den starfen. hier vom Berge kann uns Blassaw sehen, rasch hinab rings um den Berg gezogen, zieh als hintermann wer jeho Bormann, so den Berg hinab erneut den Umzug.

So tauschte Ceftmir ben Feind uber feine Starte. Der Rampf tibrennt. Ceftmir trifft auf Wastam und tobtet ibn.

Furchtbar malget Blaslam fich am Boben feitwarts, ructwarts, kann fich auf nicht raffen; Morena wirft ihn zur Nacht hinunter, Blut entströmt bem helbenstarfen Blaslam, ob bem grunen Rafen strömt es hin am Boben. Sa! im Schrei entsleugt ber Geist bem Munde, sleugt empor zum Baum, von Baum zu Baume hierhin, borthin, bis verbrannt ber Tobte.

Da ergreift Blaslams Heer die Flucht und die Sieger fuhren e reiche Beute zu Neklan.

In dem Gedichte Ludise und Lubor wird ein Turnier geschilbert, 28 ein Herzog am Elbstrom veranstaltet. Denn, fagt &,

Wackre Manner will ich proben, wer von euch zumeist mir frommet. Klug finnt man für Krieg im Frieben, unfre Nachbarn find die Deutschen.

Ein langeres Gebicht, Jaroflam, schilbert die Tatarenzeit. ublaichans Tochter will die westlichen Bolfer fennen lernen und

reitet mit ihren Begleitern fort, wird aber um ihres reichen Schmudes willen von ben Chriften erschlagen. Als ber Chan bas vernommen, fammelt er fein beer und fubrt es nach Weften, nachbem feine Bauberer ibm Sieg verfundet, und er erobert Riem und Romgorob. Die Tataren ziehn bann flegreich nach Ungarn und Bolen. Bett naben fie auch Olmuk und bem Bugel Hoftainow, wo eine wundertbatige Madonna ftebt. Rachbem nun bier ber Rampf ein paar Tage gewahrt, verschangen fich bie Chriften unter Bneslam an bem Guael. Die Tataren fturmen; Die Chriften walzen Baumftamme auf fie; Bneslam fallt von einem Bfeil getroffen; die Tataren weichen, aber nun peinigt ber Durft bie Chriften. Sie beten zur beiligen Jungfrau; ba kommt ein Gewitter, ber Regen fturzt und belebt bie Bergesquellen aufs Neue. Jest fommen auch hilfstruppen aus ben westlichen Landen an. Die Schlacht beginnt aufs Reue, Die Chriften wanten bart bebrangt - ba fommt Jaroflaw mit feinen Bohmen, er wendet fich gegen Rublais Sohn -

und ein grimmig heißer Kampf beginnet. Prallen mit den Speeren an einander, fie zersplittern beiden mit Gepraffel. Jaroflaw sammt Roß in Blut gebadet, faßt mit seinem Schwert den Sohn des Kublai, spaltet von der Schulter quer die Hufte, daß er leblos finset zu den Leichen, über ihm der Köcher mit dem Bogen.

Da entwichen bie Tataren.

Das furzere Gebicht Benes hermanom schildert ben Kampf ber Bohmen gegen bie Gorliger, von benen fie überfallen waren.

Bohhon ist eine Romanze. Ein Jüngling befreit seine Geliebte burch Lift und Gewalt aus ber Burg bes Bohhon, ber sie borthin entführt hatte. Diese, wie noch einige kleinere Gedichte, schilbern mit großer Wortfülle meist traurige Begebenheiten. Ein gleicher met lancholischer Ton klingt auch in ben kleinen Liebern ber Koniginhoser Handschrift, z. B.

Gine Maib fie jatet Hanf bort am Herrengarten, ba die Lerche fpricht fie an: ", warum boch so traurig?" Wie follt ich nicht traurig sehn? liebe, kleine Lerche! meinen Liebsten führten fort sie zum Felsenschlosse. Hätt' ich eine Feber nur, schrieb ich ihm ein Brieschen, und bu flogft bamit ju ihm, liebe, fleine Lerche. Sabe Blattchen nicht noch Feber, bag ich schrieb ein Briefchen. Gruß ben Theuern mit Gesange, bag ich hier verschmachte.

Rachft ber Königinhofer Hanbschrift ist eine bohmische Reimschronik zu nennen, die unter König Johann geschrieben ist und bis zum Jahre 1313 reicht. Sie ist vom Haß ober vielmehr vom Reibe gegen die Deutschen dictirt und bilbete 200 Jahre das Lieblingsbuch ber Nation (bekannt gemacht von Jesin 1620 und von Prochazka, Brag 1786).

Demnachft fuhren trot biefes Reides die Bobmen fort, beutiche poetische Berte in ihre Sprache zu übersegen, wie g. B. ben Triftan, Mexander, bas Trojabuch bes Guido von Columna, Legenden, Rabeln und bergl. Die bobmifche Dichtung konnte, bis auf bie religiofen Lieber, nicht gebeiben, ba eben die Religionstreitigkeiten ben Inhalt bes geiftigen Lebens ber Nation an 200 Jahre lang bilbeten. 1618 - 1774 lag die bohmische Muse in tiefem Schlummer. erhob fich namentlich feit ber Grundung bes bohmischen Theaters im Sabre 1786. Es trat eine Reihe namhafter Dichter auf. Buchmaber gab (1795—1804) eine Gebichtfammlung in funf Banben heraus. Ramarht, Palach, Chmelensth, Zbirab Bolak, Celakowsth, Snaibr, Onemfomoth, Turinofi Gir brachten Gebichte, Rlieberg, Stevanef und Shora Dramen, A. Maref überfette Schauspiele von Shakespeare. Machacet von Goethe ins Bohmifche. Johann Rollar, ein Glamonier, gab treffliche Lieber und Celatowoffi eine Sammlung bobmifcher. mabrifcher und flawonischer Bolfelieber \*). Die Lieber ber laufther Benben sammelten 'L. Saupt und Schmaler (Leipzig 1845).

Die ruffische Dichtung erhob sich, angeregt burch bas germanische Element, welches die Warager den Oftslawen zusührten, schon früh, und das dem 12. Jahrhundert entstammende Gedicht vom Zuge Igors gegen die Polowzer hat nach dem Urtheile der Kenner nicht mindere Kraft als Anmuth und Schönheit. Es weht ein Geist der Zartheit durch diese Dichtung, der mit der Rohheit der Sitten der spätern Zeit, namentlich des 17. Jahrhunderts, seltsam in Widerspruch steht. Das Gedicht wurde 1796 vom Grafen Mussen-Puschkin entdeckt \*\*).

Diefe epifche Richtung, bie die Ruffen mit den Germanen theilen, hatte als Mittelpunct den Großfürsten Bladimir den Großen und feine Bunderhelden. Wir finden auch bier diefelbe Eigenheit, die

<sup>\*)</sup> Siețe E. v. D., geschichtliche Uebersicht S. 161. \*\*) Daselbst S. 48.

wir überall in ber epischen Boltebichtung finden, bag bie Dichter bie Belben verschiebener Zeiten neben einander ftellen (f. C. = G. I. 6). Um Blabimir ichaaren fich Zeitgenoffen und Belben fpaterer Beit neben ben vom Dichter frei geschaffenen Bestalten. Nobrbna Nifi= titsch, Isa Muromez; Aljoscha Bopowitsch, Tschurila Plenkowitsch, Ssolowei (Nachtigall) Budimirowitsch, Djuk Stepanowitsch, Iwan bes Großhandlers Sohn, Afim Iwanowitsch, Stawr Godinowitsch. Rafftjan Michailowitsch, Potof (Gießbach) Michailo Iwanowitsch und andere fuhren Reulen von 300 Pfunden, wanten nicht, wenn ihnen Laften an ben Ropf geschleubert werben, trinken in einem Buge ben grunen Branntwein aus einem Becher, ber 11/2 Fag halt, und fußen Deth aus einem Trinkhorn gleichen Mages. Greignet fich etwas Außerorbentliches, ein Sieg, eine Bermahlung, die Ankunft eines Gefandten, fo wird beim freundlichen Furften Bladimir in feiner Sauptstadt Riem ein Chrengastmahl veranstaltet, wobei bie Belben und Bojaren ericbeinen. Nach dem Gastmahl begiebt fich Bladimir in fein helles Gemach und fammt feine fcmarzen Loden auseinanber. Bahrend des Jubels feiner Tafelgenoffen finnt er auf neue Eroberungen und unterredet fich mit weisen Mannern uber bes Reis ches Nuken. Boblfahrt und Gefek. Als die Mohamedaner ibm ihre Lehre antragen, antwortet er: Trinten ift ber Ruffen Freude und ohne bas fonnen wir nicht fein \*).

Diefe Dichtungen fammelte ein Zeitgenoffe Betere bes Groffen, ber Rosak Rirscha Danilow. Gebruckt wurden fie zuerft 1804, und 1818 vollständiger herausgegeben von R. Kalaidowitsch, von benen 1819 eine beutsche Uebersetung: "Fürft Blabimir und feine Tafelrunbe" in Leipzig herausfam.

In biefen Rreis gehoren nun aber auch die ruffischen Bolts: mahrchen, bie fich aber bei weitem weniger ftreng an bie Beschichte, ja an die nationelle Sage halten, und die mit den überschwenglich unglaublichen Sagen ber hindu große Aehnlichkeit haben \*\*).

Die Ruffen find fehr reich an Bolfeliebern erzählender wie betrachtenber Urt, burch bie jener Bug ber Schwermuth geht, ber ben nordlichen Slawen eigenthumlich ift. Sie find mehrfach gefammelt und herausgegeben worben (f. Goeke S. 53). Ru ben alteren gehort bas folgende (Goege S. 69):

<sup>\*)</sup> S. Stimmen bee ruffifchen Bolfes in Liebern, gefammelt und uber

fest von B. v. Goege. Stuttg. 1828. S. 54 ff.
\*\*) Ruffifche Bolfemarchen in ben Urschriften gesammelt und ine Deutsche übersest von Anton Dietrich. Lpz. 1831. 12. Der verbiente Ueberfeter hat bie meift in Binn gestochenen und nur auf einer Seite be: brudten Originale ber fonigl. offentl. Bibliothef übergeben. Die Bilber in benfelben erinnern an die Holzschnitte in den deutschen "in diesem Jahr" gebrudten Bolfebuchern.

Fiel einmal aufs blaue Meer ber Nebel, brang ins muth'ge herz ber bose Gram: weicht ber Rebel nicht vom blauen Meere, weichet aus dem herzen nicht der Gram. Fernher glänzt kein Stern im weitem Felde, rauchend glimmet nur ein kleines Feuer; ausgebreitet ist ein seidner Teppich, auf dem Teppich liegt ein kuhner Jüngling. Prest ein Tuch auf seine Todeswunde, hemmt das heiße jugendliche Blut. Ihm zur Seite steht sein wackes Kampfroß, mit dem huf die Mutter Erde scharrend, als obs zum Gebieter sprechen wollte.

Auf, fieh auf, verwegner, wadrer Jungling! schwinge Dich auf ben getreuen Diener, will Dich hin nach Deiner heimath tragen zu ben Eltern, zu ben Stammgenoffen, Deinen Kindlein, Deinem jungen Beibe.

Seufzte tief empor ber wackre Jungling, hob bem Ruhnen fich die ftarke Bruft. Rieberfanken Junglings weiße Sanbe, seine Wunde sprang tobtbringend auf, fiebend floß ein Strom das heiße Herzblut.

Seinem Roß entgegnete ber Jungling: Ach bu Roß, mein Roß, mein treuer Gaul! Du Genoffe jeglichen Geschickes, wackrer Mitgefährt' im Dienst bes Zaaren! Meiner jungen Wittwe magst verkünben, baß nach einem andern Weib ich freite, mir bas Blachfelb warb zur Morgengabe, uns zusammengab ber scharfe Sabel, ber geglühte Pfeil uns betiete.

Aus ber Belagerung von Schluffelburg im October 1702 ftammt jenbes Lieb (bei Goepe S. 117):

Bor ber starken Feste wohl vor Schlüsselburg, Brüber! feine Schlange zischte grimmig her: Eine Klintenfugel zischte durch die Luft, in das Wasser fuhr sie, in den Boden nicht, Brüder! in der Russen Kriegesheer sie fuhr, einem jungen Oberst in die weiße Brust, und sie engte, sprengte seine weiße Brust, aus den bleichen Wangen ihm die Wothe schwand.

Da der junge Oberst biese Neb' erhebt: Ach, ihr Grenabiere meines Regiments! Freunde, nicht gebenket meine harte mir. Tragt auf euren handen mich ins weiße Belt. Meinen Leichnam waschet mit ben Thranen heiß; meinen Leichnam berget dann in einen Sarg, feuchter Mutter Erbe übergebet ihn. Senbet auch ein Schreiben, Brüber, in mein haus, baß ich hier gefallen fur bas Baterland.

Charafteriftifch ift bas Lieb bes Refruten bei Boege S. 151:

Nicht ber Rufut fingt im fuhlen Forfte, feine Nachtigall fchlagt in bem Garten: in ben Banben fitt ein wadrer Jungling und vergießet heiße Abichlebethranen.

Wie gewaltsam fie ben Jungling greifen und bes Wadern weiße Sanbe binden! wie fie ihm die schnellen Fuße feffeln und ihn fuhren nach ber fernen Stadt, auszuliefern ihn zum Dienst bes Kaifers, fur ben Dienst bes Kaifers als Solbaten.

Niemand, niemand harmt sich um mich Armen, einzig harmt sich um mich nur die Mutter, sidhnt Berwünschungen mein junges Beib; mein gedenken auch die jungen Mädchen, die Berwandten geben das Geleite: wacker Jüngling diene treu und brav, Deinen Tropkopf gieb für uns bahin.

Gar innig und gart ift bas nachstfolgende Lieb (Goege S. 152):

Traurig wanbelt' ich im Balbe harmvoll auf ben grünen Auen, pflückt' Bergißmeinnicht zum Strauße, rief in Thrånen biese Worte: Nicht vergiß mein, Du Geliebter, nicht vergiß mein, traute Seele, Freund, vergelt mir meine Liebe, nicht vergelt sie mit Geschenfen. Ach, was soll Dein Gold mir helsen, was sind Perlen, was Geschmeibe? Du vergelt mit süßen Worten, an Dein treues Herz mich brückenb, sprich: ich lieb Dich, traute Seele!

Richt minder intereffant und eigenthumlich ift bas "bie Brautwahl" bei Goege S. 171 überschriebene Liedchen:

Ueberm Meere ba hielt ber Golbfinf Saus, vollauf zu kanen, that Bier fich brauen,

bas Malg er faufte, ben Sopfen er borgte, bie fcmarge Droffel bas Branen beforate. ber Taubenweih bie Branntweinbrennerei. Gott lag une bas Bier gehörig brauen, ja brauen, es mog' ber Schnaps auch taugen. Wir wollen ju Gaft bie Bogelein laben. Das Fraulein, bie Gule fam ungelaben: anlangt ber Gimpel in gröffter Gilen. es ftreichelt bas Robfchen Fraulein Gulen. Alle die Boglein fingen an zu rathen: Rlein Fint, ei warum thuft bu nicht heirathen? Beirathen mocht ich wohl, wen foll ich nehmen? nehm' ich bie Bachftels, ift mein' Grogmama, nehm' ich Biferinchen, ift mein Mumchen, nehm' ich bie Deife, ift meine Bafe, nehm' ich bie Rrabe, hat eine lange Rafe, nehm' ich bie Elfter, wieber ju figlich. lleberm Meere bie Bachtel, Bachtel, ift nicht mein Baschen, fein lang Naschen, mein Allerliebste, bie will ich nehmen!

Chorus ber Bogel:

Soch lebe Wirth und Wirthin furmahr, fammt ihren Kindlein viele Jahr!

inblich folge noch eines ber gablreichen Lieber, welche bie rufs Fuhrleute gu fingen pflegen (Goepe S. 190):

Baarifche Schenke bu, unfer Mutterchen! fo einlabend ftehft an bem Bege bu, an bem weiten Weg hin nach Betereburg. Muß ber Junggefell, wenn er fahrt an bir, wenn er geht vorbei, immer fehren ein! Ach bu Sonnenlicht, rothes Sonnenlicht, uberm Sochgebirg', uberm Gichenwalb! Barm' ben Junggefelln, warm' o Sonne mich, mich alleine nicht, auch mein Magbelein. Ach bu Magbelein, fcones Dagbelein, bift mein holbes Rind, von fo guter Art! Schwarz bie Brauen Dein, schwarz bie Neugelein; lieblich Angesicht gar fo rund und weiß. ohne Schminfe roth, ohne Schminfe weiß. Bie jum Gurtel wallt blonbes Saargeflecht; Deine Stimme leis voll Gefprachigfeit.

ußerbem ift noch eine reiche Fulle von Liebern vorhanden, bie

bei Festlichkeiten, bei hochzeiten; Spielen und andere Antiffet fungen werben, von benen fich ebenfalls Broben bei Greife aufe

Besonbers reich an Liebern und epischen Gefängend bas alte Land ber Rosaken \*). Diese epischen Gefängen nannt, gehen von Mund zu Munde; ste find im Meitrusstrate left abgefaßt. Ich theile als Brobe einen karzeren inkt; bes Iwan Swiergowski feiert:

Als unfer tapferer Pan,
Der Kofakenhetman,
Iwan Swiergowski in ber Schlacht
von ben Turken zum Gefangenen gemacht,
fie ihm ben Kopf vom Numpfe hieden,
spiesten ihn auf, ihren Spott bamit trieben.

und fieh, da zieht gewitterschwer von fern eine große Bolfe her; fommen Schwarme schwarzer Raben geflogen, baben wie bichte Nebel bie Ufraine aberzogen, liegts auf bem Bolf ber Ufraine trab; es beweint feinen Herrn, ber im Kelbe bitebe in

huben die fturmischen Winde zu fausen an: wo ist unser hetman, der tapfere Ban? Flogen freischende Schwärme von Gelern herzu: wo truget ihr unsern hetman zur Ruh? Schreien die Abler aus den Lüsten herab: wo ist Swiergowskis des hetmans Grab. Rommt ein haufen von Lerchen gezwitschert und swo habt ihr ihm Lebewohl gesagt? Der Rosafen einer zur Antwort gab: Buneden seinem tiesen Grad unsern der Stadt Kilia genannt, an der Grenze vom Türkenland.

Solche poetische Elemente fand Beter ber Eroft in bie Bolkssprache zur Staatssprache erhob, als er ihr allichabet gab. Es begann nun auch in Rußland neien lichen Bolksbichtung eine schriftliche poetische Literatur, Begründer Michael Lomonofoff, geb. im Jahre 1211 vernement Archangel, genannt wird. Lomonosoff verligt, Drange nach Bilbung folgend, die väterliche Fischerbitt, nach Moskau, erhielt dann weitere Ausbilbung in burg und reifte sodann nach Deutschland, wo er nach mathit unter Bolf in Marburg und Bergwisseinschland.

<sup>\*)</sup> Die poetifche Ufraine. Eine Sammlung fleiuruftige ine Deutsche abertragen von Friedr. Bobenflebt. Stutigfillen

ftubierte. Er fehrte fobann nach Ruffland gurud und entfaltete bier feine außerordentliche literarische Thatigfeit. Buvorberft begrundete er bie ruffifche Grammatit und bie Geschichte. Dann aber fchrieb er ein episches Gebicht über Beter ben Großen, Reben, Dben, Trago-1803 murben feine gesammelten Werke von Er ftarb 1765.

ber Atabemie ber Wiffenschaften berausgegeben \*).

Reben Lomonofoff war Alexander Sumartoff (1718-1777) ein febr gefeierter Schriftsteller; man verglich feine Dramen mit benen Racines, feine Eflogen mit benen Birgils, feine Fabeln mit benen bes Phabrus und Lafontaine. Seitbem mehrten fich nun bie poeti= iden Schriftsteller febr raich. Lomonofoffe Schuler maren Cherasfoff, Boponeti, Betroff und Roftroff. Sie traten mit eignen Arbeiten und mit Uebersetzungen aus fremben Sprachen auf in jedem Welbe der Boeffe. Cherastoff ichrieb zwei Belbengedichte, eine Roffiade und einen Blabimir, bemnachst auch noch brei Erzählungen in Brofa, in bem hochtrabenden rhetorischen Style, ber bamale ber ruffischen Boeffe 3m Gangen ichrieb er zwolf Banbe. Sumartoff und eigen war. Cherastoff gaben auch belletriftische Beitschriften beraus.

Mittlerweile erhob sich auch — unter Elisabeth \*\*) — bas rus= fifche Theater. Allerdings hatte man icon vor Beter bem Großen am ruffifchen Bofe Uebersegungen frangofischer Dramen aufgeführt. Unter Elisabeth ward jedoch nur von italienischen und beutschen Hof-Schauspielern, wie unter ihrer Borgangerin, gesvielt. 1748 führten Die Landcabetten von St. Betersburg ein ruffisches Stud mit Glud auf, nachbem ichon 1746 in Jaroflaw bas erfte ruffische Theater errichtet worden mar. 1756 erhielten bie Schauspieler von Jaroflam Erlaubniß, auch in St. Betersburg aufzutreten, und 1759 wurde in Rostau ein Nationaltheater errichtet. Sumartoff marb in St. Betersburg ber erfte Director bes ruffifchen Theaters und Feodor Boltoff ber erfte Acteur.

Bon nun an bob fich die bramatische Boeffe bei ben Ruffen Schnell, zumal feit ben Zeiten ber Raiferin Ratharina II. Ban Bifin Schrieb Luftspiele, Anaschnin Tragodien, eben so Maitoff, Nitoleff, Kluschin.

Bie Lomonofoff ber belebenbe Beift bes erften Zeitabichnittes ber rufftschen Literatur, so ift Derschamin (geb. 1743, geft. 1816) bie wichtigste Erscheinung in ber folgenben. Lomonosoff hatte noch mit bem Stoff zu kampfen, Derschawin entfaltete fich reiner und freier; bei ihm findet fich schon kunftlerische Bollenbung. Er trat von bem Gebiete ber Rhetorit auf bas bes offentlichen Lebens. Rreise gehoren Sippolyt Bogbanowitsch (1743 - 1803), Berfaffer ber

Dichternamen.

<sup>\*)</sup> E. v. D., geschichtl. Ueberficht. S. 60 und 3. B. Jordan , Geschichte ber ruff. Literatur. Lpg. 1846. S. 4 ff. \*\* S. Otto, ruff. Literatur S. 67 ff., S. 71 bas Bergeichniß ber

Binche, Chemniger, ber befte ruffifche Fabelbichter, Baffili Rapnik, ein Lyriter, Bobrof, Nachahmer englischer Boeften, Furft Dolgoruti, Reledinsti = Melegti, ber Lieberdichter. Es fanden fich nachftbem gabl= reiche Ueberfeger fur auslandische Dichtungen. Go überfegte Roftroff Die Mias und ben Offfan (1787), Betroff bie Meneis (1793), Bul-

gatoff ben Arioft \*).

Unter Raifer Alexander begann mit Rifolaj Raramfin \*\*) (geb. 1765) eine neue Beriode ber ruffifchen Literatur; Die Bflangung Ratharinas gebieh zur vollen Entwickelung. Raramfin war in Befteuropa gereift und begann nach feiner Rudfebr feine literarische Laufbahn mit einer Zeitschrift, bas Journal von Mostau, bem eine zweite, ber Bote aus Mostau, folgte. Raramfin ward burch feine Geschichte

Ruflands ber Bollenber ber ruffifchen Brofa.

In ber poetischen Literatur zeichnete fich Iman Dimitroff (geb. 1760) burch seine zahlreichen Erzählungen, Fabeln und Dben aus. Baffilii Schulowsti (geb. 1783, ftarb 1852) nahm fich besonbere bie Deutschen zum Mufter, übersette auch vieles aus bem Deutschen, wahrend Alexander Bufchfin (geb. 1799) fich mehr an Byron anlehnte, baber ihm auch ber Rame bes ruffifchen Boron geworben. Sein Sauptwert ift bie Tragobie "Boris Godunoff" (St. Betersburg 1801). Seinem Beispiele folgten Iman Roslof und Baron Rosen, beffen Trauerspiel "Rugland und Bathorp" großes Auffeben erregte.

3m Jahre 1822 lebten in Rugland 350 Schriftsteller, Die ber Mehrzahl nach dem Abel angehörten. Ihre Bahl hat fich unter ber Regierung best sehigen Raifers wefentlich gemehrt. Bu nennen find vor allen Reftor Rufolnit, ber Berfaffer bes Drama Torquato Taffo, Furft Bjafemeti, Boftotoff, Batjufchfoff, Rilejeff, Baron Delmig, Blinka, Elija Rulmann. Un griechische Mufter hielt fich Gniebitich, ber Ueberseger ber Ilias, bes Shatespeare und neugriechischer Bollslieber. Als Ueberseger werden ferner genannt Merzliakov, Wojeitoff, Martinoff.

Balter Scott erregte auch in Rufland vielen Anklang, und nach ihm erftanden eine ganze Reihe ausgezeichneter Novelliften, wie I. Bulgarin, Sagostin, Maffalsti, Swingin, Marlinsti, Laffetfchintoff, Ralaschinkoff, Stobeloff, Panajeff, Beltmann, Jerschkoff, Timofijeff, Benedittoff, Stepanoff und andere.

Mit Bufchtin, fagt ein Ruffe \*\*\*), und ben Dichtern feines Chelus entwidelte Rugland nicht blos feine felbftanbige Boefie, fonbern be-

<sup>\*)</sup> S. Jordan S. 15. Otto, ruff. Literatur S. 68. E. v. D., ge

schichtliche Uebersicht S. 59.

\*\*) Jordan S. 21. Otto, ruff. Lit. S. 71. E. v. D., geschichtliche Nebersicht S. 71 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Newerow, Blid auf bie Geschichte ber ruff. Literatur überf. von S. v. Bradel. Riga 1840. S. 48. S. Ronige, literarifche Bilber aus Rufland in ihrem mahren Lichte bargestellt von W. v. De. Berl. 1840.8

gann auch, thatigen Antheil an ber Entwickelung ber, bie gelehrten Fragen bes Abendlandes erzeugenden Ibeen zu nehmen. Unfere Aufflarung hat fich noch nie in so regelmäßigem und mächtigem Strome ergoffen, als gegenwärtig, weil bas Bolf zur Erkenntniß ber Nothmendigkeit ber Wiffenschaft gekommen ift, und weil die Regierung, dieses Bedurfniß des Bolkes begreifend, seinen Bunschen durch die herbeischaffung aller Mittel zu seiner Aufklarung zuvorkommt.

Unter Katharina war ber Sinn fur Literatur und wiffenschaftliche Cultur nur ben bobern Stanben eigen, unter Alexander theilte er fich dem Mittelftande mit; bem Raifer Nifolaj war ber Ruhm vorbehalten, die Schafe ber Literatur auch ben unteren Stanben bes ruffischen Reiches zu erschließen.

Einheimische und frembe Berichterstatter find baruber einstimmig. bag bas Streben nach Belehrung bem ruffifchen Bolte in hohem Brabe eigen fei, daß die Ruffen gern lefen, und Leute, die lefen Rohl fah auf tonnen, auch in ben nieberen Stanben baufig finb. feinen Reifen in Rugland (I. 121) febr baufig in Mostau die Rauf= mannsbiener in großen Gefellichaften beifammenfigen und einem Borlefer zuhoren. Dabei hatten fie burchaus teine fchlechten Bucher und man bemerkte oft Raramfins Geschichte in ihren Banben. In Dosfau find an 30 Buchlaben von einiger Bebeutung und barunter einige, bie 100,000 Banbe jum Berfauf ausgestellt haben. Schireinoff foll ein Sortimentelager von 200,000 Banben befiten. Das mar im Sabre 1840. 3m Jahre 1806 aab es nur brei bebeutenbe Buchlaben in Mostau, 1808 fcon vier, 1810 feche, nach bem Jahre 1812 ftieg bie Bahl berfelben ziemlich rafch. Diefes Steigen fteht im Ginklang mit bem zunehmenben Beburfnig nach Belehrung. Bis zum Jahre 1812 murben jahrlich 12000 ABCbucher in Mostau gebruckt unb verkauft, nach 1812 nahm bie Angahl berfelben bedeutend zu und 1837 mar fie auf 200,000 firchliche und burgerliche ABCbucher geftiegen. "Die Mostauer Neuigkeiten", eine Art Tageblatt, hatten bis 1812 nur 2000 Abonnenten, Die Angahl berfelben stieg nach 1812 balb auf 6000 und hatte 1839 die von 12000 erreicht \*).

Im Allgemeinen burfen wir biese Bermehrung ber Silfsanstalten für die Biffenschaften als ein Zeichen gemehrten wiffenschaftlichen Interesses überhaupt anerkennen; mit benselben stimmt die Bermeherung ber Bilbungsanstalten aller Art und ber Literatur überein.

## Die Runft

ift bei ben flawischen Boltern eine ber Frembe entstammende Culturspflanze. Die Slawen haben feine bei ihnen entstandene und felbsfandig ausgebilbete Baukunft; ihre Baukunft stammt im Weften

<sup>\*)</sup> Kohl, Reifen in Rufl. I. 121. Dazu Blaftus II. 305, über ben Unterschied großruffischer und kleinruffischer wiffenschaftlicher Bestrebungen.

aus Deutschland, im Guben und Often theils aus Conftantinopel, theils aus bem Drient. Eben fo ift es mit ber Blaftit und Malerei. Die Architecturbentmale Bohmens und Bolens tragen gang bas Geprage ber beutschen und bie großeren Stabte zeigen benselben Bang ber Runft, ben fie in Deutschland genommen bat. In Rufland maren Nomgorob, Riem und Mostau bie alteften Sige ber Runft, bie bort burch byzantinische Geistliche eingeführt worben mar. mentlich war das alte Riem und zwar in feinen Rloftern einer ber alteften Sike ber Malerei und ber muftvifchen Arbeit, womit man die Rirchenkuppeln innen austleibete.

Die Plaftif fonnte fich gar nicht entwideln, ba bie Rirche biefelbe nicht in ben Rreis ihrer Bulfsmittel aufnahm und fich nur auf Die Ralerei beschrantte. Die Ornamentiftit fur fleinere Berathe und Baffen mar meift eine Nachahmung orientalischer Mufter und erhob fich meines Biffens nie zu einer eigenthumlichen Beife. Doch fehlt teineswege im Bolte ber Ginn fur bas Ornament, und bie Schnigwerte an ben holghaufern ber Norbruffen (f. Barthaufen, Studien I. 304) und an ben Gefagen aus Birtenrinde zeigen, bag Die Elemente fur Die Runft wenigstens nicht gang fehlen.

Beter ber Große mar es, ber biefe Elemente ins Leben zu rufen Er faufte auf feinen Reifen gange Runft fammlungen suchte. und einzelne Kunstwerke an und ließ fie in feiner neuen Refibeng Der Raifer hatte eine entschiedene Borliebe fur bie Rieberlander und er faufte Gemalbe von Rubens, van Dyt, Rembrandt, van ber Werff, Ph. Wouwermann, huhfum und Abam Silo. ftellte fie in bem Schlafzimmer feines Sommerpalaftes auf. bem legte er im Sinne bes bamaligen in Europa herrschenben Beschmade fur Curiofitaten eine Runftfammer an, wie er fich benn auch felbst gern mit Berftellung niedlicher Runftarbeiten aus Bolg und Elfenbein auf ber Drebbant beschäftigte.

Raiferin Elifabeth ftiftete eine Afabemie ber Runfte in St. Betereburg; fle vereinigte biefelbe mit ber ber Biffenschaften. Jahre 1764 trennte Ratharina II. beibe Anftalten. Die Runftakabemie erhielt ein prachtvolles Gebaude und war gegliedert in die Afademie ber Malerei, Bildhauerei, Baufunft und der Kunfthandwerke. Es ward eine Erziehungeschule bamit verbunden, Die 200 Boglinge auf-3molf Benfionare wurden je auf brei Jahre auf Reifen ge-Das jahrliche Einkommen ber Akademie warb auf 60,000 ſtiatt. Rubel feftgeftellt.

Die Raiferin gab burch Anlage von Rirchen und Balaften, namentlich von Barefoe Selo, ben Runftlern Gelegenheit, ihre Talente zu entfalten. Sie errichtete bie berühmte Reiterftatue aus Bronze mit ber Inschrift: Beter bem Ersten Ratharina die Zweite; fie fammelte in ihren Schloffern reiche Runftichate aller Art, namentlich Gemalbe. Durch ihr Beispiel regte fie ben Runftfinn ber Großen bes Reiches

en und von nun, an wanderten westeuropäische Kunstler und Kunstmasse häuss nach Betersburg und Moskau. Kaiser Alexander psiegte vien expactite Liebe zur Kunst und er vermehrte die darauf zu vermehrnen, Mittel wesentlich. Die Nation brachte nun auch Kunstler seinen, zumal als im Jahre 1817 die Akademie der Kunste neu umgestetet worden war. Im Jahre 1829 ward diese Akademie unter von der dassen Schutz des Kaisers und die Oberverwaltung des kaisers und mies den dausse gestellt. Wir sinden nun unter den russtschen Kunstlern sehr tüchtige Männer, wie den genialen Portraitmaler und seinen Kunder den Bildhauer Orlossei, die Architecten Kotorinoss, Fedor Araben, Brüses, Zestnoss, Jestinoss und andere.

Mnter ber Regierung des Kaifers Rikolaj mehrten fich die offentlichen Runftbenkmale, deren prachtvollste die Alexandersaule und die Biggettische find. Es entstanden Monumente für die verdientesten Feldbenzu, durch deren Thaten der Ruhm der Nation erhöht worden \*).

Die Geschichte

Plawischen Bolker läßt sich füglich unter zwei Gesichtspuncte sassen. Samen ber mir flawische Stämme, die nach der großen deutschen bellendanderung neben den Avaren nach dem Abendlande zogen. Donau scheint die Hauptstraße derselben gewesen zu sehn, von der Ke nordlich an der Weichsel, Oder und Elbe hinzogen, währete sie nordlich an der Weichsel, Oder und Elbe hinzogen, währete sie sieden des dilliche römische Reich besetzen und von wo der sieden wir im östlichen Europa, namentlich vom rechten Weichseluser zu gehreiche Slawenstämme, die, durch normännische Eroberer zu einem Beichseluser und mit den sinnischen Nachbarn verbunden, dien gewese Masse bilden, die sich zu einem selbständigen Staate entstalle.

Memerkenswerth und wichtig für die Entwickelung der subsiden Chrone ift es, daß sich am Ende des neunten Jahrhunderts zwischen Unalgebiet (56—67 Gr. n. Br.) kamen die Jugren Siem Suden. Sie hatten in ihrer heimat in der alten Stadt Mader einen Mittelpunct, von dem sie sich selbst Madjaren nannten, während sie von den Russen Ungern genannt wurden. Es war vielsber Begräbnisplat und das Nationalheiligthum der Nation \*\*).

Die Ungern standen, wie alle Nomaden, unter Aeltesten, so lange sie in ungestörtem Frieden lebten. Für die Kriegszüge wählten sie schaf sodann einen Obersten; der erste, der gewählt wurde, war kienes, sein Nachfolger war sein Sohn Arpad; seitdem war die

<sup>100 100 100 100</sup> Runftwerfe von St. Betereburg f. Meyer ruff Denfmas 100 186 und 321. Rohl, Betereburg I. 207 ff. 100 100 Rallas Reifen im fubl. Rufland I. 307.

Aurftenwurde erblich. Die Mabjaren \*) hatten gang bie Lebensart ber Ralmpfen; ihre Beerben bestanden aus Roffen, beren Fleisch und Milch ben wesentlichen Theil ihrer Nahrung bilbete, und die fie auch zum Opfer ben Gottheiten barbrachten. Die Pferbe maren auch ihre Kriegsgenoffen. Sie führten eiserne Lanzen, Bogen und Pfeil und Barnifche von Gifen ober bichtem Filg. Bon ber Donau aus machten fie nun gewaltige Raubzuge bis nach Constantinopel und burch Deutschland bis nach ber Lombarbei und dem fublichen Frankreich. Die fachfischen Raifer festen ihren Berbeerungen ein Riel. Seinrich I. folug fie bei Merfeburg im April 933. Grofartiger und nachbaltiger war ber Sieg feines Sohnes Otto über bie Ungarn auf bem Lechfelbe bei Augsburg am 10. August 955. Kortan fetten fle ibre Streifereien nur noch in ber bftlichen Richtung fort. In Conftantinovel ließen fich ichon zwei horbenfuhrer im Jahre 948 taufen; bie aus Oft und Best berbeigeführten Gefangenen verbreiteten allgemach milbere Sitten und Gefinnungen unter ben Romaben; die berbeigeschleppten Schage ber Frembe luben zu Genug ein; nicht ohne großen Ginfluß maren bie Frauen. Sarolta, Die Gemahlin bes Unfubrere Beifa, bestimmte biefen, fich taufen und aus Gudbeutschland chtiftliche Diffionarien fommen zu laffen, die benn alsbalb auch großen Anflang Rachdem Geifa mit einigen taufend Madjaren bie Taufe genommen, theilte ber Papft bas Madjarengebiet zwischen bie Bifchofe von Lorich und von Salzburg. Geifas Sohn Stephan ber Beilige (997 - 1038) 20a noch mehr Deutsche ine Land, ftiftete bas Erzbisthum Gran, errichtete Benedictinerflofter und fuhrte nun auch eine politische Berfaffung nach beutschem Mufter ein. Bis babin mar bas Land in Provinzen getheilt, an beren Spige einzelne Beamte ftanben. Diefe Brovingen wurden aufgeloft und in fleinere Gebiete gersplittert, bie an Prinzen bes arpabischen Saufes und verbiente Rriegsführer ausgegeben murbe. Das gange Land wurde in 72 Comitate getheilt; ber Comes war bochfter Beamter fur Rrieg und Frieben. Sein Sig, bas Castrum, war konigliche Domaine, bavon ein Drittel bes Einkommens zu feinem Unterhalte bestimmt marb. Die Freien wie bie Leibeignen waren baburch bem Comes untergeben, er war ihr hochfter Richter, eben fo wie er fie jum Rriegsbienft aufbieten konnte. Nur die größten Guterbesitzer ftanden unmittelbar unter bem Ronige.

Die Comites und biefe hochften Guterbefiger nebft ben Bifchofen bilbeten ben Rath bes Konigs, wenn er fie zu Besprechung neuer

Gefete und Einrichtungen an feinen Sof berief.

Seitbem wurde nun auch bie lateinische Sprache nicht allein Rirchen-, sonbern auch Staatssprache. Die Caftra ber Comites, bie

<sup>\*)</sup> Ueberficht ber ungar. Geschichte bei Spittler, Entwurf ber Geichichte ber europhischen Staaten II. 242. Rubs, Geschichte bes Mittel alters S. 852.

Klöfter und Bischofsige waren die altesten Buncte ber allmalig sich weiter verbreitenden Cultur, die von Deutschland aus ins Land gestommen war. Die Edelleute wohnten meist in Zelten noch über hundert Jahre nach Konig Stephans Tode.

Indessen entstanden nach Stephans Tode Irrungen wegen ber Rachfolge, da er selbst keinen Sohn hinterlassen hatte. Die Brinzen des arpadischen Hauses stritten um die Krone, die Konig Heinrich II. von Deutschland Beter einsetze, aber auch zum Basallen des deutschen Reiches erklärte (im Jahre 1044). Der Haß gegen die Deutschen nahm indessen immer mehr zu, der Kampf um die Krone brach aufs Reue aus, die endlich Ladislaw I. allgemein als Konig anerkannt wurde (1095). Bald barauf schossen sich bie Croaten und illhrischen Slawen dem ungarischen Staate freiwillig an, so daß das Reich nun die an das adriatische Weer sich erstreckte.

Ums Jahr 1124 wandte sich ein Schwarm Cumanen nach Ungarn, ber von König Stephan II. Domainenland jenseits der Theiß erhielt. Dreißig Jahre spater folgten mehrere Tausend Riederdeutsche, die von König Geisa II. ebenfalls Domainenland angewiesen erhielten und ihre deutsche Sprache, Sitten und Gewohnheiten beibehielten. So stellte sich denn das germanische Element, das bereits durch die Geistlichkeit zahlreich vertreten war, immer fester und hat sich bis auf den heutigen Tag erhalten. Es sind dieß die Sachsen in Siesbenburgen.

Rach Geisa II. Tob im Jahre 1161 begann abermals Streit um die Thronfolge, in welchen die beutschen und byzantinischen Rachbarn sich einmischten. Während in 45 Jahren sechs Könige den Thron nach einander bestiegen, sant das monarchische Ansehen, und König Andreas II. (1205—35) mußte endlich denen, die zum unmittelbaren Aufgebote des Königs gehörten, schriftlich sehr kedeutende Borrechte zusagen, für deren Aufrechthaltung sogar ein Widerstand gegen den königlichen Willen gesemäßig anerkannt wurde. Der Abel machte sich ganz abgabenfrei; der König wurde auf seine Domainen angewiesen.

Der Angriff bes Batuchan auf Ungarn im Marz 1241 war vorübergehend, zeigte aber, baß die Cumanen, benen man im Jahre 1124 Sige gewährt, burchaus noch nicht als eingeburgert zu betracheten waren.

Das Land war burch die Mongolen sehr verwüstet. König Bela IV. zog daher beutsche und italienische Colonisten ins Land und bamals entstand Buda und Wissegrad. Die Nacht der Geistlichkeit ward bebeutend gemehrt.

Mit Andreas III. ftarb am 14. Januar 1301 der ganze Mannessframm des Hauses Arpad aus. Nach mannichfachen Kampfen erhielt Carl Robert von Neapel (1307 — 1342) den Thron. Er versuchte es, Abel und Geistlichkeit einzuschränken. Sein Sohn Ludwig der Große

war fein Rachfolger. Er brachte Rothrufland, bie Molbau, die Balachei, Bulgarien, Bosnien und Dalmatien zum Reiche; er beschrantte tie Juben . er grundete bie Universitat Runffirchen (1382), er forberte bas Boblergeben bes Landmanns; bie Berge von Tokai wurden mit Reben bepflanzt, Die Gerechtigfeitepflege murbe verbeffert. 3m Jahre 1370 warb er nach bem Tobe seines Obeims Cafimir auch Ronig von Bolen und fomit einer ber machtigften Furften feiner Beit. Deutsche und italienische Cultur faßten unter Ungarn, und Slawen feftere Burgel, namentlich hoben fich bie Stabte.

Ludwig hinterließ feinen Sohn. In Bolen folgte ihm feine Tochter Bedwig, in Ungarn aber begannen neue Rampfe um ben Endlich erlangt Sigismund von Luremburg - Bobmen, ber Thron. Ludwigs altefte Tochter, Maria, zur Gemablin nimmt, die Anerfen-Rothrufland und Dalmatien gehn verloren; aber bie innere Berfaffung bilbet fich aus und bie berrichende Abtheilung ber Nation theilt fich in zwei Korperschaften, in die Magnaten, Bralaten und

Barone, und die Stande, ben Abel und die Stadte.

Mittlerweile waren auch die Turken als ein neuer Keind bes Reiches nach Europa gefommen.

Rach Sigismunds Tobe (9. December 1437) fand abermale eine vorübergebende Bereinigung mit Bolen Statt, bis Blabislam im Jahre 1444 bei Barna gegen die Turten fiel.

Es tritt nun Johann v. Sunnab, Ronig Sigismunde naturlicher Sohn, Boiwob von Siebenburgen, als Reichevermefer auf, ba ber junge Konia Ladislaw noch unmundig. Mundel und Bormund ftarben balb nach einander, und nun mablten die Ungarn ben Sohn bes Johann von Sunnab, ben bekannten Matthias Corvinus, zu ihrem Ronige (1458-1490). Bunachft mußte ber Ronig eine Capitulation eingehen, ber zu Folge ber Abel fteuerfrei bleiben und bas ftebenbe Beer aus ben Domaineneinkunften erhalten werben follte. Es ward ferner bestimmt, bag alliahrlich zu Pfingften ein General = Convent bes Reiches zu Befth ftattfinden folle, mobei alle Bralaten, Barone und poffessionirte Cbelleute erscheinen, eine Generalrevifion bes geführten Regiments zu halten. Matthias Corvinus überwand jedoch diefe hemmniffe. Er entrig Bosnien ben Turken, zuchtigte bie Molbau, erlangte von Bobiebrad von Bohmen Dabren, Schleften und die Laufit und fampfte mit Glud gegen Raifer Friedrich III., bem er Bien, Steiermart, Rarnthen und Rrain abnahm. Er errichtete ein ftehenbes Beer, feine fcmarge Barbe, bie er ben Sanitscharen nachbilbete und woraus bie nachmaligen beutschen Landsfnechte entstanden. Er ftiftete in Buba eine Univerfitat, manbte große Summen auf Berftellung einer Bibliothef, jog Buchdrucker ins Land, fo wie Gelehrte, Baumeifter, Maler und andere Runftler. An feinem Bofe in Buda verfammelte er bie Großen feines Reiches um fich und befrennbete baburch bie erften Familien bes Landes. Fur bie Durchführung seiner friegerischen wie friedlichen Zwede reichten freilich bie Einkunfte ber koniglichen Domainen nicht aus und bie Abgaben begannen.

Nach Corvins Tobe fand eine fturmische Konigswahl Statt -Ronia Bladislaw von Bohmen besteigt ben Thron, nachbem er bie Kreibeiteurfunden beftatigt. Jest begann ber Rrieg mit Defterreich, wodurch bie eroberten deutschen Brovingen nicht allein fammtlich verloren gingen, fondern auch bem Erzhause Defterreich die Nachfolge auf bem ungarifchen Throne versichert warb. Im Innern aber geriethen Beiftlich= feit und Abel in Streit und ber fleine Abel ftand gegen ben großen Die Bauern geriethen in Sclaverei, fo bag es 1512 gu einem aroffen Bauernaufstand fam. 40,000 famen um, die andern wurden zu Leibeignen erflart. Bon Dalmatien geriethen viele Stabte in venetianische Sand; die Molbau begab fich unter polnischen Schut. Unter Bladislams Sohn Ludwig II. (1514-26) war ber Boimobe von Siebenburgen, Johann von Bapolya, mabrend beffen Minber-Ludwig II. ernannte nach feiner Thron= iabriafeit Reichsvermefer. besteigung Stephan Bathorn zum Reichspalatin, und nun brach zwifchen biefen beiben, beren erfteren ber fleine Abel unterftugte, neuer Bartelenkampf aus. Darauf bin brach Suleiman II. mit feinem Beer in Ungarn ein und eroberte Sabacz und Belgrad (1521). Bon nun an war Ungarn den Angriffen der Turken Breis gegeben. 1526 fand die große Rieberlage ber Ungarn bei Mohacz Statt, Ronig Lubwig fam auf ber Klucht ums Leben.

Johann Zapolya wurde von dem niederen Abel zum König erwählt und gekrönt. Der hohe Abel unter Stephan Bathory rief Ferdinand von Desterreich auf den Thron. Zapolya verband sich mit dem Sultan. Als nun Johann Zapolya im Jahre 1540 starb, ernannte seine Partei den Sultan zum Bormund seines unmundigen Sohnes. Suleiman II. besetzte Ofen und den größten Theil Ungarns, seinem Mundel überließ er Siebenburgen. 1562 schloß endlich Ferdinand Wassenstillstand mit den Turken und erhielt Ungarn zuruck mit Ausnahme von Oberungarn bis Kaschau, was nebst Siebenburgen Zapolyas Sohn behielt.

Die Geschichte Ungarns ift fortan bis auf Raiser Leopold I. eine ununterbrochene Kette von Kampfen ber stebenburgischen Fürsten und ber Türken mit dem Erzhause Desterreich und dem hohen Abel. Die Slawen zeigen dabei eine treue Ergebenheit für das kaiserliche Haus. Das deutsche Clement wurde wesenklich gefordert durch das Studiren der Ungarn auf deutschen Universitäten, die Berufung deutscher Prediger seit der zweiten halfte des 16. Jahrhunderts, wo die lutherische Lehre Eingang in Ungarn gefunden, und die deutschen Soldaten in den kaiferlichen Heeren. An eine Entwickelung einer ungarischen Nationalliteratur war nicht zu denken, die Staatssprache blieb die lateinische, die auch die Sprache der katholischen Kirche war,

wahrend unter ben Protestanten die beutsche vorherrschte. Die Slamen blieben stets eine, die Mehrzahl bildenbe, von den ungarischen Nachbarn durch Sprache und Sitte gesonderte Nation. Nur die Cu-manen verbanden sich dem verwandten Ungarenstamm enger.

Nach langen verwickelten Kampfen gelang es endlich, nachdem bie Turken ermatiet, bem Kaifer Leopold I., die Ungarn im Jahre 1683 dahin zu bringen, daß fle auf dem Reichstage zu Preßburg ihrem Wahlrechte entsagten, daß Ungarn ein ofterreichisches Erbreich und Siebenburgen ein ofterreichisches Lehen wurde.

Bon nun an begann eine zwecknäßigere Organisation ber Berwaltung und der Gerechtigkeitspflege, die das Reich namentlich der Umsicht Karls VI. verdankte. Die Ungarn zeigten denn auch bei der Thronbesteigung Maria Therestens eine treue Anhänglichkeit und Ergebenheit. Unter der Regierung dieser großen Fürstin drang allgemach deutsche Sitte und deutsche Literatur mehr in Ungarn ein. Borzüglich aber bemühte sich die Regierung, den hart gedrückten Bauer in ein milberes Berhältniß zu bringen, und es wurde ihm durch Aufstellung der Normalrechte Schutz gegen den Ebelmann gewährt.

Die stürmischen Neuerungen Kaiser Joseph II., namentlich bas neue Steuerspstem und ber Angriff auf die Nationalsprache, die fast gleichzeitig, wie in Bolen und Bohmen die slawische, sich zu erheben strebte, wirkten störend genug. Indessen gelingt es den Nachfolgern, die Nation zu beruhigen, die nun auch mit dem Empordlühen der Sprache Fortschritte in der Landeskunde, Geschichte und den allgemeinen Wissenschaften macht. In Pesth wird ein Nationalmuseum gegründet, ein Nationaltheater ersteht, man gründet Zeitschriften und es beginnt eine ungarische Literatur. Obschon nun die Negierung allen diesen Bestrebungen kräftige Förderung angedeihen läßt und das Nationalgefühl sorgsältig psiegt, gelingt es bennoch bei dem allgemeinen Umsturz, der das christliche Westeuropa im März 1848 an den Nand des Berderbens brachte, das ungarische Bolf zur Empörung auszureizen.

In jenen Tagen nun zeigte sich, daß eben diese Ungarn als ein fremdartiges Element zwischen die slawischen und die beutschen Stämme hineingerathen und daß sie gleich den Cumanen zu den jüngsten Eingewanderten gehoren. Dennoch sind sie wichtig für die Entwickelungsgeschichte der slawischen Boller, denen sie im Rampse gegen die Türken tapferen Beistand leisteten, von denen sie jedoch erst durch die Husgarn waren die Slawen die Bermittler des Eindringens westeuropäischer Cultur, für sie waren sie auch die nächsten Lehrer des Landbaues, ja noch heute beschäftigt sich der in Ungarn heimische Slawe gleich dem deutschen Siebenburgen mit dem Landbau, während der Madjar am liebsten der Biehzucht obliegt.

Bir fahen bereits mehrfach im Laufe unferer Betrachtung ber

flawischen Zustände, wie überall die we ftlichen Slawen eine höhere Cultur, die sich in Staatsverfassung, Religion, Wissenschaft, Poeffe und Kunft außert, weniger aus sich selbst erzeugten, als daß sie dieselbe von den bereits auf höherer Stufe stehenden Rachdarn annahmen. Dennoch hielten die meisten westslawischen Stamme, wo sie nur einigermaßen in geschlossenen Gemeinden leben, wie in den Laussten, in Krain, in Böhmen und Polen, fest an ihrer Sprache. In Brandenburg, Mecklenburg, Pommern, Meißen und Karnthen ward bie deutsche Sprache von ihnen angenommen, die auch in Preußischselbelen täglich weitere Fortschritte macht.

Am eigenthumlichsten unter allen Slawen haben sich bie Subflawen und die Ruffen entwickelt, die auch eine große Berwandtschaft in Sprache, Sitten und Neigungen gemeinsam haben. Diefe find nun hinwiederum den Griechen in Sprache und Sitte sehr verwandt, vor allen den Griechen des homerischen Zeitalters \*).

Man hat in neuerer Zeit, namentlich seit Fallmeraher, ben Sat aufgestellt, daß die Bevolkerung Dalmatiens, die alten Ilhrer, dem flawischen Stamme angehoren, und daß jene Gegenden seit uralter Zeit von Slawen bewohnt gewesen sehen. Rächstdem hat man nachzuweisen versucht, daß die Bevolkerung des heutigen Griechenlands im Wesentlichen flawischen Ursprungs seh, nachdem die alten Hellenen theils in den römischen Zeiten ausgewandert und ausgestorben, theils durch flawische Einwanderer verdrängt und ersest worden sehen.

Wie dem nun auch set, seit uralter Zeit sand ein lebhafter Berkehr zwischen den Bewohnern des sublichen Rußlands und den Griechen Statt. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß ein Theil der Bevolkerung des alten Rußlands, und zwar der nordliche, von den zum sinnischen Stamme gehörigen Tschuben besetzt war, deren Nach-kommen die alten Letten, Finnen, Ingermanlander, Mordwinen und Ischuwaschen sind. Im Süden aber lebten die Slawen, aus deren Bermischung mit den sinnischen Stämmen die Großrussen entstanden, wie die bei Nestor besindlichen Nachrichten genugsam andeuten. Die gewerhsteißigen, arbeitsamen, stillen Finnen und die lebensfrohen, beweglichen Südslawen legten den Grund zu dem elastischen bildsamen Charakter, der die Russen auszeichnet, der sie empfänglich macht, die verschiedenartigsten Elemente in sich auszunehmen und zu verarbeiten.

So finden wir benn bei Reftor die Nachricht, daß die Tichuben, Slamen, Merachen und Kriwitschen an ber Oftsee von den gegenüberwohnenden Baragen gezwungen wurden, im Jahre 859, Tribut zu gablen, daß fle bann aber, ba fle, die Ruffen, in Uneinigkeit

<sup>\*)</sup> Neber die Berwanbschaft der griechischen und russischen Sprache s. Κονσταντινοῦ Ολιονομοῦ δοκιμιον περι της συγγενειας της σλαβονοφωσσικης γλωσσης προς την έλληνικην. St. Petereb. 1828. 3 Bande. 8., wobei im 2. und 3. Bande ein vergleichendes Wörterbuch der russischen und griechischen, mit Beräckschigung der albanesischen Sprache.

geriethen, von ben Baragen fich einen Berrn erbaten. feine Bruber traten, wie wir oben faben, im Jahre 862 bie Berrfchaft über bie Ruffen an. Rurge Beit nachher finben wir, bag Diefe Ruffen burch ihre Serren zu tapferen Rriegern gebilbet find. bie zu Schiffe auf Conftantinopel losgeben. Ja in ben Jahren 904 bis 907 unternimmt Dleg, Igors Bormund, von Riew aus mit einem bei ben Baragen, Slawen, Tichuben, Kriwitschen, Meren, Deremlanen, Radimitichen, Bolanen, Severanen, Batitichen, Chorwaten, Duleben und Timergen geworbenen Beere mit 2000 Schiffen einen Bug nach Constantinovel. Sie stellten die Schiffe auf Raber und ruckten bamit über bas Welb auf bie Stadt los. Er erzwang fich einen Tris but und fchloß bann einen Friedenstractat ab, nachdem er die flamifchen Bolter langs bes Onieper und auch bie Normannen von Riew unter feine Botmagigfeit gebracht hatte. Die Barager treten als bas ordnende und ichaffende Element unter bie von ber Natur mit trefflichen Unlagen begabten Glamen.

Auf der andern Seite brachten die Griechen von nun an noch mehr Culturelemente zu den Russen, seitbem der gegenseitige Verkehr durch formliche Friedensvertrage geordnet war (Nestor z. Jahr 912 und 944).

Nach ben kräftigen Helbenfürsten Oleg und Igor übernahm im Jahre 945 die Gemahlin des lettern, Olga, die Regierung. Nachsem sie die rebellischen Derewlanen gezüchtigt, reisete sie im Jahre 957 nach Constantinopel zu Kaiser Constantin und nahm den christslichen Glauben an. Sie kehrte sodann in ihr Reich zurückt und verssuchte es, ihren Sohn Swätoslaw ebenfalls zum Christenthum zu bekehren. Dieser wollte aber davon nichts wissen. Er verbot jedoch nicht, daß die Russen sich taufen ließen, wohl aber verlachte er die, die sich bekehrten. Olga theilte indessen, bestimmte Abgaben und suchte einen mehr geordneten Zustand herbeizusühren.

Im Jahre 957 wurde ihr Sohn Swatoslaw mundig und versammelte ein großes heer um fich, mit dem er zunächst auf die Batitschen, dann aber auf die Chasaren losging und sie bezwang. Behn Jahre spater nahm er den Bulgaren achtzig Stadte an der Donau und machte Peresasslawl zu seinem Sige. Das Jahr darauf siesen die wilden Petschenegen in Rußland ein und belagerten Olga mit ihren Enkeln in Riew. Dieß veranlaste Swatossaw nach Kiew zurüczukehren. Nachdem seine Mutter Olga, die in der Tause den Namen Helena erhalten, im Jahre 969 in Riew gestorben, seste Swatossaw seine Schne Jaropost in Riew und Oleg in Derewech als Regenten ein; den Rowgorodern aber gab er auf ihre Bitte den Bolodimir zum Fürsten. Er selbst ging nach Perejassawl zurück, weil der Schauplat seiner Thätigkeit nach Süden gerichtet war, wo die Griechen und Petschenegen seine Ausmerksamkeit in Anspruch nahmen.

Rachbem er die Griechen bekampft, bestätigte er aufs Neue die Bundnisse, welche Igor mit den Griechen ehebem geschlossen hatte. Nachdem der Frieden geschlossen, kehrte Swatoslaw nach den Wafferfällen des Onieper zuruck. Dort fingen ihn die Petschenegen, schlugen ihm den Kopf ab und machten aus seinem Schadel eine Trinkschale (im Jahre 972).

Die Sohne Swatoslaws behielten bas Land, wie sie baffelbe bei ihres Baters Tobe beseffen hatten; allein sie geriethen bald in offene Streitigkeiten. Oleg siel im Kampfe gegen Jaropolk, biefer kam im Kriege gegen Bladimir um.

So ward benn im Jahre 980 Blabimir, ber Seilige nachemals benannt, Alleinherrscher über Rußland. In den ersten Jahren eroberte er im Geiste seines Baters das Werwenische Land (Galizien), einen Theil von Litthauen und Livland, so wie das Land ber Jatewagen am Ursprunge des Niemen. Wladimir machte Kiew zu seinem Sige. hier errichtete er auf einem hügel Gotterbilder, bei benen die Einwohner Opfer bringen mußten. Er selbst hatte mehrere Frauen, eine Griechin, eine Normannin, eine Bohmin, eine Bulsgarin, außerdem aber noch eine Ungenannte. In Wischegorob hatte er 300, in Berestow 200 Concubinen.

3m Jahre 986 fam eine mohamebanische Gefanbtichaft zu Blabimir und lub ihn ein, ben Islam anzunehmen, ba er boch eigent= lich gar teine Religion habe. Blabimir lehnte es ab. Dann tamen Auslander aus Rom und trugen ihm an, bas romifche Chriftenthum zu bekennen. Auch diesen Antrag lebnte er ab. Darauf befandten ibn die unter ben Chafaren lebenden Juden in gleicher Abficht. Er aber antwortete ihnen: wie fonnt ihr andern lehren, bie ihr felbft von Gott verworfen und gerftreut fend. Wenn Gott euch und euer Gefet liebte, fo murbet ihr nicht in frembe ganber gerftreut morben fenn. Endlich famen auch griechische Gefandten. Bladimir borte biefe ruhig an und versprach ihnen feinen Entschluß mitzutheilen, menn er fich noch etwas naber über die Religionen unterrichtet baben Blabimir versammelte fobann feine Bojaren um fich und besprach fich mit ihnen über bie verschiedenen Untrage. Endlich fam man überein, gebn fluge Manner an bie verschiebenen Bolfer ausaufenden und durch biefe Rachrichten uber bas Befen ber Religionen berfelben einziehen zu laffen. Gie gingen ab und tamen nach Jahresfrift jurud und fprachen fich fehr gunftig uber bie griechische Religion aus, machten auch ben Groffurften barauf aufmertfam, baf feine Großmutter Olga bereits Chriftin gewefen fen.

Im Jahre 988 zog Wladimir nach ber griechischen Stadt Cherfon auf ber taurischen Halbinfel und eroberte fie; dann ließ er ben Raifern Baftlius und Conftantin sagen, er wiffe, daß sie eine unverheirathete Schwester hatten und diese erbitte er sich zur Gemahlin. Endlich kam man dahin überein, daß Wladimir sich taufen laffen molle und bann die Bringeffin Anna feine Gemablin werben folle. Die Prinzeffin murbe nach Cherson gebracht und Bladimir in ber Ruttergotteefirche von bem Bischof feierlich getauft und ber Brin-Mit bem Groffürsten ließen fich viele feiner Leute zeffin vermablt. Er nahm fobann mehrere griechische Briefter, Rirchengefaße, Reliquien und heilige Bilber mit nach Riem. Nach feiner Beimtehr ließ er bie Gotterbilber umreißen und theils in Stude hauen, theils im Keuer verbrennen. Den Berun ließ er einem Pferd an ben Schweif binden und uber die Berge ichleifen, mahrend ihn zwolf Manner mit Stoden fchlagen mußten. Dann ward er in ben Dnieber gefturgt. Dann lieg Bladimir in Riem ausrufen : wer morgen fruh nicht am Fluffe erscheint, ber foll als ein Widerspenftiger angefeben werben. Die Ginwohner famen mit Freuden und fagten: wenn es nicht etwas Gutes gewesen ware, so wurden es unfer Kurft und bie Boiaren nicht angenommen haben. Tage barauf fam also Bladimir mit ben Brieftern, ber Zaarin und ben Brieftern von Cherson an ben Oniever. Die Menschen famen in großer Angahl berbei, traten ins Baffer, bie Rinder murben am Ufer ins Baffer gehalten. Die Priefter lafen Gebete und tauften fo das Bolf. Bladimir ließ nun Rirchen bauen; in Riew entstand auf Beruns Sugel Die Rirche bes beiligen Bafilius. In ben anderen Stabten, Flecken und Dorfern wurde bas Bolf getauft. Die Rinder ber Bornehmen wurden in ber Schrift unterrichtet.

Rachftbem fah Wladimir ein, daß es feinem Reiche an Stabten fehlte; er baute baher die Stabte Defna, Bftri, Trubescha, Sula und Stugna, in benen sich die angesehensten Manner ber Slawen, Kriwitschen, Tichuben und Batitischen nieberlassen mußten.

Im Jahre 989 baute er ber heiligen Jungfrau eine Rirche, nachbem er aus Griechenland Baumeister hatte kommen laffen. Er übergab biefe Kirche ben Priestern aus Cherson, nebst ben aus Cherson mitgenommenen Bilbern, Reliquien und Gefäßen. Wladimir starb im Jahre 1015 \*).

Wladislaw hatte zwolf Sohne, beren jedem er ein Fürstenthum gab. Bier starben noch zu seinen Lebzeiten, acht überlebten ihn und geriethen balb in hellen Unfrieden. Allerdings brachte Jaroslaw I. (1019—1054) auf eine kurze Zeit das Großfürstenthum Kiew wieder zu Ansehn, indem er den nach der Alleinherrschaft strebenden Swätopolf vertrieb und mit den anderen Brüdern und Neffen ein sestes Bundniss schlos. Er befestigte dann die christliche Religion, sammelte das erste russische geschriebene Recht, begünstigte Nowgorod, unterbrückte die Petschenegen und sicherte die Grenzen des Reiches.

Die Grangen bes Reiches waren bamals im Beften ber finnische Meerbufen, ber westliche Bug, bie Karpathen und bie Beichselquellen,

<sup>\*)</sup> Reftore Annalen v. Scherer S. 94 ff.

im Guben die Bafferschnellen bes Onieper, im Often die Ufer ber

Bolga und im Norben ber Onegafee.

Jaroslaw hinterließ funf Sohne, beren jeber ein Fürstenthum erhielt; Großfürst sollte Fsichlaw sehn — allein es brachen gar balb Kriege unter ben Brübern aus. Das Reich zerstel in kleine Fürstensthümer, und die Polowzer, Litthauer und Bulgaren verwüsteten durch ihre Einfalle das Land, die Bladimir Monomach von Kiew (1113 bis 1125) die Ruhe einigermaßen herstellte, die sein Sohn Mstillaw der Große (1125—1132) ebenfalls aufrecht erhielt. Nach dem Tode desselben erneuerten sich die inneren Kriege und das Land zersiel in eine Menge kleiner Fürstenthümer, wie Polozk, Galitsch, Wolhynien, Tschernigow, Sewerien, Kasan, Pronsk, Murom, Smolensk, Mosstow, Susdal, Wladimir, Twer und andere, während Nowgorod und Bskow eine redublikanische Verfassung behaubteten.

Da trat Temutschin ober Dichengischan im Anfange bes 13. Jahr= hunberte in Mittelaften (f. C. = G. VII. 523) ale Eroberer auf und nabte fich auch ben Grangen bes zerftuckelten Ruglands. Er fcblug ben Furften von Galitich Mftilam, ber die bedrangten Bolowger unterftuben wollte, an ber Kalfa (im Jahre 1224), ohne jedoch ben Sieg zu weiterem Bordringen nach bem Nordweften zu benuten. Erft Dichengischans Nachfolger Oftai fandte feinen Reffen Batu mit einer halben Million Reiter im Jahre 1237 gegen Rugland aus. Er gerftorte Bronst, Rafan, Mostau, Blabimir, Jaroflaw und andere Der Großfurft von Bladimir, Georg Bfewolodowitich, fiel an ber Sita. Im Jahre 1240 überzog Batu bas fubweftliche Rugland und zerftorte Tichernigow, Riem, Galitich und andere Stabte. Rachbem er bis an die Ober vorgebrungen, fehrte er an die Bolga jurud und baute bier Sarai, von mo aus er und feine Rachfolger bas in viele fleine Furftenthumer zerfplitterte Rugland beherrichte. Er ernannte Kurften, ließ vom Bolte Tribut aufnehmen und ernannte Jaroflaw von Blabimir zum Saupte ber Fursten bes oftlichen, Da= niel von Galitich zu dem bes westlichen Rugland.

Unter ben Fürsten zeichnete sich Alexander Newski, ber im Jahre 1241 bie Schweben an ber Newa bestegte, baburch aus, daß er die übermuthigen mongolischen Herren im Guten zu erhalten versstand. Er sah ein, daß nur durch eine Bereinigung ber getrennten Theile dem Reiche eine selbständige Stellung und Befreiung vom Joche ber Mongolen zu Theil werden konne.

Leiber aber geriethen schon seine Sohne in blutige Fehben, und erft sein Enkel Johann Danilowitsch Kalita vermochte es, Moskau zu einem felbständigen, geschlossenen Großfürstenthum zu erheben. Sein Enkel Dimitrij Donskoi (1362—1389) nannte sich bereits Großfürst von ganz Rußland, beschränkte die kleineren Fürsten, so wie er auch Rowgorod bemuthigte. Dann aber trat er auch stegreich gegen die Mongolen auf; er bestegte im Jahre 1380 den Mamaichan

auf bem fulikowichen Kelbe bes Gouvernements Tula. Doch mußte Dimitrij nachmals bie Oberberrichaft bes Toktamischoan erkennen. Er hatte jedoch feine Ruffen vom Glauben an die Unüberwindlichkeit ber Mongolen geheilt. Im Beften war mittlerweile burch Gebimin (1326 - 1345) bas Groffurstenthum Litthauen zu grofferer Bebeutung gelangt. Gebimin nahm Bologt, Minst, Bitepet, Blabimir, Riem und andere Stadte und befreite bas weftliche Rugland von ben Mongolen; feine Sauptstadt mar Bilna. Er geftattete feinen Sobnen. fich taufen zu laffen, und forderte bie Ausbreitung bes Chriftentbums. Unter feinem Entel Jagello ward bas litthauische Reich bem polnischen naber verbunden, am Ufer ber Oftfee marb Riga ber Git germanifcher Berrichaft, die fich uber Lief=, Rur= und Efthland erftredie und burch Romgorod fich Ausfluffe deutscher Cultur nach Romgorod babnte.

Endlich kam die Zeit heran, wo Oftrußland durch Iwan Wassiljewitsch den Großen (1462—1505) mit erneuter Kraft in die Reihe der selbständigen Staaten eintrat. Iwan Wasstljewitsch vereinigte allgemach die getrennten Fürstenthümer zu einem großen Ganzen. Die Fürsten von Rostow und Jaroslaw fügten sich freiwillig, andere, die kinderlos, setzen ihn durch ihr Testament als Nachfolger ein; den Fürsten von Twer vertried Iwan mit Gewalt, und ebenso mußte auch Nowgorod durch heerektraft unterworfen werden. So legte Iwan den Grundstein zu der Einheit des Reiches.

Mittlerweile waren unter den Mongolen Streitigkeiten ausgebrochen, der Chan der goldenen Horde, Achmet, befeindete den der krimischen Horde, Mengli Girei; diesem schloß sich Iwan an und zerstörte mit bessen Hise im Jahre 1480, zwei Jahre nach der Eroberung von Nowgorod, die goldene Horde.

Iman richtete bemnächst seine Blide nach Westen; zu bem litthauischen Reiche waren viele Provinzen Rußlands gekommen, beren Einwohner an ber griechischen Kirche festhielten und gern bem Scepter Iwans zusielen. Iwan bestegte endlich ben Großfürsten Alexander und eroberte bas Kürstenthum Sewerien zurück.

Iwan vermählte sich mit der griechischen Prinzesselln Sophia, der Nichte des letten byzantinischen Kaisers Constantin Baldologos. Sie kam aus Italien, wohin sie entsichen, nach Moskau und war Ursache zu näherer Berbindung Rußlands mit dem westlichen Europa. Iwan ließ aus Italien Baumeister, Gießer, Bergleute und Künstler kommen; er schmückte den Kreml, seine besestigte Residenz, mit Gebäuden, z. B. der himmelsahrtskirche, er ließ Kanonen gießen. Demnächt nahm er den Titel Zaar von Weiß= oder Großrußland an und legte dem das Wappen des byzantinischen Reiches, den zweitöpfigen Abler, bei, womit er das altrussischen Kanpen, den Drachentöder St. Georg, verband, sührte auch das byzantinische Ceremoniel theilweise an seinem Hose ein.

Im Innern seines Reiches stellte er eine festere Ordnung her. Er berief eine Bersammlung ber Großen und erhob die Einheit und Untheilbarkeit bes Reiches mit ihnen zum Geseh. Für die Rechtspsiege ordnete er die alten Gesehe in ein Buch, Sudebnif; die Staatseinkunfte wurden gemehrt.

Endlich übergab er seinem altesten Sohne Baffilij die Herrschaft (1505 — 1533). Basifilij fuhr fort im Geiste seines Baters; er vereinigte Rafan und Pfow mit bem Reiche. Er bekampfte die Bolen

und die Tataren, die ben Guben bes Reiches beunruhigten.

Auf ihn folgte sein Sohn Iwan, dem die Geschichtschreiber den Beinamen des Schrecklichen gegeben (1533—1584). Beim Tode seines Baters war er ein unmundiges Kind. Seine Mutter Helena verwaltete fünf Jahre lang mit großer Weisheit das Reich; nachdem ste gestorben (1538) trat ein Rath der Bojaren an ihre Stelle, die zehn Jahre lang ihre eigensuchtigen Zwecke verfolgten, sich gegenseitig anseindeten und versolgten, das Bolk plunderten und sich gar nicht um die Erziehung des jungen Iwan kummerten.

Als nun aber ber junge Großfürst die Krone empfangen und sich vermählt, entfernte er die früheren Machthaber und begann, von seiner Gemahlin Anastasia Romanowna, dem Priester Sylvester und dem Okolnitschei Adaschew unterstügt, eine hochst segensreiche Thäthisseit zu entfalten. Er verbesserte und ergänzte das Gesetbuch seines Großvalers, machte eine Sammlung geistlicher Verordnungen bekannt, ordnete die Verhältnisse der Grundbesster, errichtete das Corps der Streligen, knüpste Verbindungen mit England an und ließ die erste Vuchderei in Moskau anlegen. Iwan richtete dann seine Aufmerksamkeit auf die Vergrößerung des Reiches. Er eroberte im Jahre 1552 das Zaarenreich Kasan und das Fürstenthum Astrachan, die mit dem Reiche vereinigt wurden. Er bandigte die krimischen Tataren. Die donischen Kosaken machte er zu seinen Bundesgenossen. Die Eroberung von Livland misslang jedoch.

Da starb 1561 die Furstin Anastasia Romanowna, und nun trat eine Beranberung in Iwans Charakter ein, die ihm den Beinamen zu Wege gebracht hat, den er noch jett führt. Er zog sich nach dem Flecken Alexandrowskaja Sloboda zurück, umgab sich mit einer Leilswache und verübte von hier aus die größten Grausamkeiten gegen einzelne Personen und ganze Gemeinden und Stadte. Die außeren Feinde benutzten dies. Stephan Bathorh und die Schweden waren stegreich im Norden und die Tataren machten Einfalle vom Süden her und verbrannten Moskau.

In die letten Jahre Imans fallt die Entdedung und Eroberung Sibiriens durch ben Kaufmann Stroganoff und ben Kofakenhetman Jermak, ber feine am Tobol und Irtisch eroberten Landstriche bem Zaaren übergab.

Iwans altester Sohn, Feodor (1584—1598), bestieg nach bes Baters Tode ben Thron und überließ sich ber weisen Leitung seines Schwagers, bes Bojaren Boris Godunow. Die Granzverhaltnisse mit Schweben wurden geordnet, im Suben gegen die Tataren Befestigungen und Stadte angelegt, in Moskau ein Patriarchensitz eingerichtet und auch Versuche gemacht, die noch rohen Sitten des Bolses zu milbern.

Boris Godunow hatte mittlerweile ben jüngeren Bruder des Zaaren Feodor, den jungen Dimitrij, der nach dem Willen seines Baters in Uglitsch seinen Siß genommen, im Jahre 1591 ermorden laffen. Als nun Feodor im Jahre 1598 kinderlos starb, war das Fürstenhaus von Ruriks Stamme erloschen und Boris ward von den Bojaren zum Zaaren erwählt. Er vollendete die Eroberung Sibiriens und die Befestigung der Gränze gegen die Tataren, eröffnete den seesahrenden Europäern das Reich; ja er hatte die Absicht, in Moskau eine Universität zu gründen.

Da erschien im Jahre 1604 in Litthauen der aus dem tschubowschen Kloster entlaufene Monch Gregor Otrepjew und gab sich sur Iwans Sohn Dimitrij aus, der in Uglitsch den von Boris ausgesandten Mordern entwichen seh. Siegmund III. von Polen erkannte ihn an; der angebliche Dimitrij stellte sich an die Spise eines Heeres, das der polnische Avel und die saporoger Kosaken bildeten, und zog nach Moskau heran. Boris fandte ihm ein Heer entgegen, das den Betrüger zurücktrieb — aber Boris vergistete sich selbst, da sein Gewissen ein mächtigerer Feind als sein Gegner war. Dimitrij drang wieder vor, das Heer des Boris ging zu ihm über, Moskau huldigte ihm, er ließ die Gemahlin und den Sohn von Boris tödten und septe sich die Zaarenkrone auf. Alles war in Begeisterung für den vermeintlichen Zaarensohn.

Dimitrij machte fich jedoch bald burch feine Ergebenheit gegen bie Bolen und feine Beirath mit ber polnischen Magnatentochter Rarina allgemein verhaßt, und ichon im Sahre 1606 gelang es bem Rnafen Baffilij Schuistij, ben Kreml zu fturmen, Die Polen gu schlagen und zu vertreiben. Dimitrij fiel. Schuiskij ward zum Raaren ausgerufen. Die Großen bes Reiches versuchten alshalb, ben unfichern Stand bes neuen Zaaren zur Erlangung von Borrechten, nach Art ihrer polnischen Rachbarn, auszubeuten und nach Innen die Monarchie zu schwächen. Schuiskij machte in ber That auch Rugestandniffe und reigte die Bojaren baburch zu neuen Forberungen. Mittlerweile bilbeten fich Parteien, beren eine bie Bolen, bie andere bie Schweben begunftigte, Die bereits Nowgorod befest hatten, mabrent Die ersteren in Mostau festfagen. Die Bolen brachten einen neuen Dimitrij und fturzten ben Baar Schuiskij (17. Juli 1610). Die Großen stimmten in die Bahl eines polnischen Bringen Blabislaw - er kam jedoch nicht und feine Bolen hauften in Moskau auf bas

årgste; sie plunberten bas Bolt und hielten ben Kreml besett. Es war nabe baran, bag Rugland polnische Broving wurde.

Da trat der Patriarch von Moskau, Hermogen, auf, entband Moskau von dem dem polnischen Prinzen geleisteten Eide, erließ Schreiben an alle Stadte und forderte ste auf zur Befreiung von den Polen und zur Errettung der griechischen Kirche. Die Stadte rüfteten sich und der Wojewode von Rasan, Lapunow, sührte die Heerhausen von 25 russischen Stadten gegen Moskau. Die Polen zündeten die Stadt an, ste selbst hielten sich im Kreml. Hermogen ward ermordet; auch Lapunow siel durch Verrath. Smolensk nahmen die Polen, Nowgorod die Schweden. In Pstow erschien ein neuer Omitriz; in Kasan und Wjatka ward der Sohn der Marina zum Zaaren ausgerusen; Tataren, Kosasen, Polen und Schweden über- schwemmten das unglückliche Land, bessen Große sich ebenfalls in Varteien theilten.

Das Dreifaltigfeiteklofter fandte jest Briefe in die verschiebenen Stabte und forberte barin bringend gur Rettung bes Baterlandes und feiner Rirche auf. Da versammelte ein Burger von Rischnei= now= gorod, Rosma Minin, feine Landsleute, bilbete ein gewaltiges beer und ftellte ben Rurften Bofchareti ale Relbberrn an bie Spite beffelben. Das heer jog nach Mostau, belagerte ben Rreml und zwang bie Bolen zur lebergabe (22. Oct. 1612). Minin fchrieb bann eine allgemeine Berfammlung bes Clerus, bes Abels und ber Burgerschaft aus, um bie Bahl eines neuen Baaren zu bewertstelli= Um 21. Februar 1613 murbe einstimmig als folder ermablt ber flebenzehnsährige Dichael Feodorowitsch Romanow, ber bamals mit feiner Mutter in einem Klofter zu Roftroma lebte und bem alten Zaarenhause Rurif verwandt mar. Sein Bater mar ber allgemein geachtete Metropolit von Roftow. Bevor er noch in Mosfau antam, festen die verfammelten Ruffen eine Urfunde auf, moburch ihm und feinen Rachkommen bie unumschrankte Gemalt bes Ragren übertragen marb. Alle anmefenben Abgeordneten bes Clerus, bes Abels und ber Stabte unterzeichneten biefe Urfunde.

Der junge Zaar kam nach Moskau. Bor allem wurde Marina, bie Zaarin von Kasan, gefangen, bann 1617 mit Bolen und 1618 mit Schweben ein Vertrag abgeschlossen. Der Bater bes Zaaren, Philaret, ben die Bolen gefangen gehalten, kam ebenfalls nach Moskau und stand bann, zum Patriarchen erhoben, bem Sohne berathend zur Seite. Ein fünfzehnjähriger Friede ward zur herstellung ber innern Berhältnisse benutt. Der Bohlstand bes Landes hob sich, die innern Parteien waren versöhnt. Im Jahre 1633 bestieg der Prinz Wladissaw, der im Jahre 1610 zum Zaaren erwählt worden war, nach dem Tode seines Baters Sigismund III. den polnischen Thron und nahm den Titel eines Zaaren und Großfürsten von Moskau an.

Michael erklarte ihm barauf ben Rrieg, ber jeboch keinen gunftigen Musagna batte. Defto erfolgreicher maren feine Beftrebungen in Gie birien; er erwarb bas Land vom Bribich bis Ramtichatta. Michaels Tobe folgte ihm sein Sohn Alexei (1645-1676). 3m Sabre 1648 versammelte er einen Rath und ftellte ein neues Befetbuch (bie Moschenie) ber, er ordnete Straffen und Bolle, organifitte bas Beer aufs Neue und berief namentlich auslandische Rriegsleute fur feinen Dienft. 3m Bunbe mit bem Batriarchen Rifon forgte er für ben religiosen und fittlichen Fortschritt bes Bolfes.

Mittlerweile hatten bie saporogischen Rosaken von den Konigen Sigismund und Bladislaw Beschrankungen ihrer alten Rechte erfah-Sie suchten fich zu wehren, unterlagen jeboch. Da wendeten fte fich im Jahre 1654 an ben Zaaren, und die Kolge bavon mar die Rudfehr von Rleinrufland gur gaarischen Krone. Bolen erklarte an Rufland ben Rrieg. Der Baar ftellte fich an die Spike feines Beeres und eroberte Smolenet, Bitepet, Bilna und gang Beigrugland beffen Befit biefimal jeboch nicht bauernd mar.

Mexei ftarb in ber Bluthe feines Alters. Gein Sohn Reobor (1676-1682) regierte im Beifte feines Baters und errang endlich bie Anerkennung bes Befikes Rleinruflands von Seiten ber Turken, gegen bie er zum erften Male bie Ruffen fuhrte. Feobor ftarb jung und finberlos. Er hinterließ zwei Bruber, Iwan und Beter, und eine Schwefter.

Iman mar gebrechlich und entfagte gar bald ber Krone. bamale ein Anabe von gehn Jahren, follte unter Bormundichaft feiner Mutter Natalia, aus bem Gefchlechte ber Rarifchfin, regieren; allein feine Schwester Sophia erzwang fich mit Gulfe ber Streligen bie Bormundschaft über beibe Bruber und beherrschte fleben Jahre lang unter Mitwirfung bes Furften Galigon bas Reich mit Berftanb und Glúct. Sie bezwang die Emporungen ber Streliken und Rosfolnifen, erließ viele Gefete und folog im Jahre 1686 mit bem Ronige von Bolen, Johann Sobiesti, ben emigen Frieden. Es wurden burch benfelben alle Eroberungen bes Baaren Alexei nebft Riem anerkannt und ben Bekennern ber griechischen Rirche im polnischen Reiche Schut Sophia bagegen verpflichtete fich zum Beiftand gegen bie verbeifien. Turfen, fandte auch alsbald ein heer babin ab.

Mittlerweile mar Beter in fein 17. Jahr getreten und verlangte nun ben Rudtritt feiner Schwester von ber Regierung. wollte nicht weichen und ihre Partei veranstaltete Angriffe auf bas Leben Betere. Diefer entwich in bas Dreifaltigfeitoflofter (1689) nebit feinen Anbangern. Betere Bartei flegte, Die Bringeffin murbe in ein Rlofter gesperrt und ber junge Furft bielt feinen feierlichen Einzug in Mostau; fein Bruber Jwan, ber noch bis 1696 lebte, jog fich in die Ginsamfeit gurud.

Beter ber Große begann fein Bert.

"Das hauptziel aller Gebanken und Thaten Beters bes Großen war", sagt ein rufischer Schriftsteller\*), "Rußland Europa zu nahern, es mit ben Wiffenschaften und Kunsten, die uns noch fremd waren, bekannt zu machen und sowohl die innere Regierung, als auch die Bolksstten umzubilben. Er war für Rußland ein hellglanzendes Gestirn, welches alles erwärmte, befruchtete und belebte; er zerriß die Fesseln unserer Unwissenheit, berief uns zu einem besteren Leben, als wenn er ein neues Reich schuf, und mit Recht verdiente er sich von den Zeitgenossen und von der Rachkommenschaft den Namen eines Kaifers, Baters des Baterlandes und des Großen."

Bir lernten im Berlaufe unferer Betrachtung ber flawischen Culturzustande bereits die Alles umfassende, raftlose Thatigkeit bes genialen Reformators seiner Nation kennen und es gilt hier nur, die Aufeinanderfolge der nubevollen Arbeiten Beters des Großen uns zu

vergegenwartigen.

Als Beter noch mit seiner Mutter im Dorfe Preobraschenskoje wohnte, naherte sich ihm Lefort, ein Genfer, ber 1675 mit bem danischen Gefandten, dem Grafen Horn, nach Außland gekommen, dann aber in die Dienste des Zaaren Feodor getreten war und in der Arim 1676—1681 mit einer Compagnie gestanden hatte. Lefort ward bald des Prinzen innigster Freund; er erzählte ihm von den Thaten der Feldherren, den Kunsten, der Schifffahrt, den Bauten und den übrigen Eigenthümlichkeiten Westeuropas. Damals errichtete Beter die Spielcompagnieen, aus denen das nachmalige Heer Außelands erwachsen ist.

Nachbem Sophia von der Regierung entfernt war, bilbete er seine beiden Compagnieen mehr aus, verstärkte sie wesentlich und warb Ausländer dasur an. Bald darauf fand er den Hollander Brandt und arbeitete fortan lebhaft an der Herstellung der Flotte, zunächst für das sübliche Außland. Schon 1693 begab er sich nach Archangel, wo er dann ofter verweilte, um bei dem Schiffer Claas Willemszoon den Seedienst praktisch zu erlernen, der den Zaaren gleich einem Schiffsungen den Mast hinausklettern und die Schiffsesiel lösen ließ. Nächstdem unternahm er von dort aus häusige Seesfabrten:

In jener Beit bereitete Beter ber Große bereits die Beranberungen vor, die er in den Sitten der Nation vorzunehmen beabstichtigte. Er kannte gar wohl den Hang fur das Alte, den er zu bekampfen haben wurde. Seine ersten Gesetze hatten zunächst den Zweck, die öffentliche Sicherheit zu befordern, den Bohlstand des Einzelnen zu begründen und die Staatseinkunfte zu vermehren. Er führte eine geregelte Polizeiaufsicht ein, machte Gemeinden für Berbrechen ver-

<sup>\*)</sup> Uftralow, Anleitung zur erften Erlernung ber ruffifchen Gefchichte. Deutsch v. Anhlberg. Mitau 1846. 8. S. 46.

antwortlich, die bei ihnen begangen worden, schickte arbeitscheue Bettler nach Sibirien, beffen Bebeutung fur bas Reich er gar wohl erkannte.

Nachbem nun Beter fein Beer in befferen Stand gefest und eine Rlotte erbaut hatte, begann er ben Guben feines Reiches gegen bie Nachbarn zu fichern. Er zog im Fruhjahr 1695 gegen Afow, bas bie Turfen inne hatten, bas aber ein wichtiger Bunct gegen bie Tataren mar. Im erften Keldzug gewann Beter nur ein paar fefte Buncte in ber Rabe von Afow, in benen er eine Befagung gurudließ. Er febrte nach Mostau gurud, nachbem er in Boroneich ben Bau von Schiffen angeordnet. Er mehrte nun feine Kriegemacht, rief aus ben westeuropaischen Staaten Ingenieurs, Artilleriften und Offigiere berbei, Leibeigne und Freie wurden berbeigezogen und Compag-Im Fruhjahr 1696 zogen 2 Fregatten, 4 Branber, nieen gebilbet. 23 Galeeren und viele Rosafenboote ben Don hinab bem Meere gu. Die Belagerung von Afow hatte diegmal befferen Erfolg. Die Keftung ergab fich und wurde nun von bem Baaren in befferen Stand gefest, bann aber burch eine vermehrte Flotte gefchutt.

Jest fühlte Peter ber Große das Bedürfniß, die Erscheinungen bes westlichen Europa, die er bisher nur aus den Berichten Lesorts und der übrigen ausländischen Offiziere kennen gelernt hatte, mit eigenen Augen zu sehen. Zunächst traf er Anstalten, das Reich nach Innen und Außen zu schüßen. Febor Romodanowski ward mit dem Titel Fürst Casar und Majestät zum Stellvertreter des Zaaren im Innern ernannt und ibm Oberbeamte beigegeben.

Dann ward die Reise in Geftalt einer Gesandtschaft an die vornehmften Bofe Europas geordnet; Beter felbft erschien babei in ber Gestalt eines Deffatnif mit bem Ramen Beter Michailow. ftand an ber Spige bes Gangen; ihn begleiteten ber Bojewobe von Sibirien, Gholowin, und ber Bojewobe von Boldow, Boenigen, 22 Cavaliere, 7 Cangleibeamte, 5 Dolmetfcher, 1 Beiftlicher, 1 Argt, 68 Offiziere und Solbaten, 3 Raufleute, mehrere Luftigmacher, Daibuden, 3werge und 35 junge Manner, welche biefe Gelegenheit gur Erweiterung ihrer Renntniffe benugen follten. Unter ihnen waren Alex. Mentschikow und Gamrilo Glolowfin. 3m Marz 1697 verließ ber Zaar Mostau. Die Reise ging burch bas nordliche Deutschland nach Solland, wo ber Baar die reichsten Belehrungen fur Schiffbau und Seewesen zu finden wußte. In Saardam angelangt, legte er auch fofort Sand ans Werk und trat als Zimmerlehrling ein; er machte fo rafche Fortschritte, bag er schon nach 14 Tagen Reister werben konnte und nun ein Boot erbaute. In Amfterdam befuchte er bie Anftalten fur Wiffenschaft und Runft. Bon ba ging er nach England und fehrte bann nach Holland gurud. Dann begab fich ber Baar uber hilbesheim und Leipzig nach Dresben und nach Bien. Ueberall warb er fur feine Staaten brauchbare Manner an. Wien nahm ber Baar neun venetianische Schiffscapitane in feinen Dienst. Bon seinen jungeren Begleitern senbete er einige nach Benebig, um ben Galeerendienst, andere nach Berlin, um die Bombarbierkunft zu erlernen.

Der Zaar wollte eben nach Lenebig abgehen, als ihn die Nachricht überraschte, daß in Moskau ein Aufruhr der Streligen
ausgebrochen. Er kehrte daher mit Lefort, Gholowin, Mentschikow
und einigen Cavalieren nach Außland zuruck, nachdem er die Salzwerke von Wiliczka besehen und mit Konig August von Polen in
Rawa (31. Juli 1697) ein Bundniß gegen Schweden geschlossen.

Die Partei, welche ben Neuerungen Beters abhold war, stellte ben Streligen vor, der Zaar komme mit einem Heere von Fremdlingen aus dem Auslande zurück, um die Russen zur Annahme ausländischer Tracht, Abscheeren des Bartes und zum Tabakrauchen zu
zwingen und überhaupt Dinge durchzusehen, welche wider Bernunft
und Gewissen streiten. Sie wurden durch pslichtvergessene Geistliche
unterstützt. Die Streligen schaarten sich, wählten Anführer, verschafften sich Kriegsvorräthe. Mittlerweile sammelte General Schein
ein Heer und rückte Mitte Juni mit Gordon und anderen treuen
Dienern den Rebellen entgegen; an der Bra kam es zur Schlacht.
Die Streligen wurden geschlagen und 4600 derselben gefangen.

Als ber Zaar ankam (25. August) war ber Aufruhr bereits unterbruckt. Bier Bochen hindurch fand das Gericht über die Emporer und die Bestrafung derselben in der Ebene von Preobraschensk Statt. Das Streligencorps wurde für immer aufgelost und im August die erste Rekrutenaushebung vorgenommen.

Beter ber Große hatte fich in seinem neuen europhisch organisitren Seere bas Mittel geschaffen, ben Weg zur Oftsee sich zu bahnen und die ehemals ruffischen Provinzen am sinnischen Meerbusen zurückzuerobern. Der Krieg mit Schweben begann. Karl XII. von Schweben beseitigte zuvörderst Peters des Großen Bundesgenossen Friedrich IV. von Danemark, dann erschien er mit seinem trefslichen Seere an den Granzen Rußlands. Die Schlacht vor Narwa (20. November 1700) war siegreich für Karl. Die Niederlage Peters zeigte ihm, welche Mängel in seinem Heere noch vorhanden. Der Zaar war nun unablässig bemuht, seine Kriegsmacht zu vervollkommenen, und als Karl XII. ihm am 27. Juni 1709 bei Pultawa entsgegentrat, da war Beter der Große der Sieger.

Mittlerweile war Petersburg gegrundet, nachdem Ingermannsland erobert worden; burch ben Sieg von Bultawa wurde die neue Schopfung gesichert, die benn auch rasch und fraftig emporbluhte und westeuropaische Formen auf ruffischen Boben als Muster hinstellte.

Karl XII. hatte indeffen bem Zaaren zu Conftantinopel in bem Sultan einen neuen Feind erregt. Ein zahlreiches turfifches heer ruckte in die Moldau vor, um von ba aus in die Granzen Auflands einzubringen. Beter eilte bemfelben entgegen, allein ber zehnmal

ftartere Feind umschloß ihn an ben Ufern des Pruth. Da geb ihm seine Gemahlin Ratharina den heilfamen, auf Menschenkentniß gegründeten Rath, dem Großvezier Frieden vorzuschlagen. Am 23. Juli 1711 kam der Frieden zu Stande, dem zu Folge freilich Asow ben Türken zurückgegeben werden mußte.

Beter wandte nun feine Thatigfeit bem Rorben au. gang Lief= und Efthland, fo wie einen Theil von Kinnland, mabrend feine Bunbesgenoffen Bommern und Schleswig nabmen. verweilte feit ber Schlacht von Bultama in ber Turfei. Als er nach Schweden gurudgefehrt mar, fand er fein Land in der traurigften Lage; bevor er jeboch etwas Befentliches zur Bieberherftellung thun tonnte, traf ihn in ben Laufgraben von Friedrichshall am 11. December 1718 bie feindliche Rugel. Tropbem, bag Beter bereits Friebensunterhandlungen mit Schweben auf ben Alandeinfeln angefnubit, benen nur noch bie konigliche Bestätigung fehlte, wollte Rarls Somefter ben Rrieg fortfegen. Beter erzwang jedoch ben Frieden, ber am 10. Sept. 1721 zu Rystadt in Finnland abgeschlossen wurde. blieb gang Lief -, Efth = und Ingermannland nebft Biborgelebn und einem Theil von Rarelen.

Beter nahm hierauf ben Titel Kaiser, Imperator, an. Der langsahrige nordische Krieg hatte seine Krafte so wenig erschopft, daß er schon im Jahre 1722 einen neuen Feldzug gegen Bersten unternehmen konnte; er eroberte Dervend und faste am sublichen User bes kaspischen Sees sesten Fuß. Die Provinzen Daghestan, Schirwan und Gilan mußten ihm abgetreten werden.

Die innere Berfassung des Reiches war mittlerweile umgestaltet worden. Wir sahen oben, wie er schon 1711 den Senat als hochstets Reichstribunal errichtet, wie er 1718 zehn Regierungscollegien herstellte. Im Jahre 1717 hatte er abermals eine Reise nach Westeuropa ausgesührt. Mittlerweile war Petersburg zur ansehnlichen Stadt erwachsen und er hatte dort frischen Boden für seine politischen, wissen schaftlichen und künstlerischen Schöpfungen gewonnen, während die Ostsehäsen die Pstanzschule seiner Flotte wurden.

Im Februar 1721 vollendete er auch die Umgestaltung der geist lichen Berfassung bes Reiches, nachdem er die heiligste dirigirende Spnode hergestellt hatte.

Bir fahen ferner, welche Sorgfalt Peter auf die Herftellung eines Gefethuches verwendete, und wie er Berkehr, Handel und Gewerbe zu beleben suchte.

Beter nufte ben Schmerz erleben, seinen einzigen Sohn als ein Werkzeug seiner Gegner verurtheilen zu mussen und ihn fterben zu sehen, ehe er Gnade üben konnte (im Jahre 1718). Um 2. Febr. 1722-machte er die Ukase in Betreff ber Thronfolge bekannt; ste bestimmte, daß es in der Macht des regierenden Kaifers liegen solle, die Nachfolge dem zuzuwenden, den er für dazu geeignet balte.

Beter endigte am 8. Februar 1725 im 53. Jahre feines Alters fein raftlos thatiges Leben, nachdem er mit gewaltiger Sand und im steten Bewußtsein seines hohen Berufes die Zukunft seines Baterlans bes fest gegrundet hatte \*).

Katharina, die Gemahlin Beters, war feine Rachfolgerin (1725 bis 1727). Sie befestigte die rufstiche Herrschaft im Raukasus, forberte ben Gewerhsteiß und eröffnete die von ihrem Gemahl gestiftete Akademie der Wissenschaften. Sie ernannte den Enkel ihres Gemahls, den Großfürsten Beter Alexejewitsch, ber jedoch schon nach drei Jahren starb.

Nach seinem Tobe beabsichtigte die eine Partei der Großen des Reiches die unumschränkte Macht des Regenten durch eine Art von Capitulation zu lähmen. Die Fürsten Dolgorucki und Golizhn hofften dadurch ihre selbstsüchtigen Plane zu fördern. Der Plan scheiterte jedoch an dem gesunden Sinne der übrigen Magnaten, und Anna Iwanowna, Beters des Großen Nichte, bestieg nach dem Erlöschen des Romanowschen Mannsstammes den russischen Thron (1730—1740). Ihr Oberkammerherr Biron, später herzog von Kurland, war ihr Rathgeber, der freilich sehr eigennühige Plane verfolgte.

Indessen erhielt die Kaiserin ben Einfluß auf die westeuropaisichen Staaten, indem ste nach Konig August II. Tobe (1733) für bessen Sohn August III. in die Schranken trat. Graf Munnich socht sobann stegreich gegen die Türken am Don und belagerte Asow, eroberte die Krim und rückte in die Molbau ein. Der Friede von Belgrad beendigte diesen Krieg.

Nach Anna's Tobe fiel Biron; ber fechsjährige Prinz Iwan von Braunschweig trug nur wenig Bochen ben Namen bes Kaifers. Die Tochter Beters bes Großen bestieg ben Thron (1741 — 1761).

Die Kaiserin Elisabeth war thatig für die Forderung der von ihrem Vater begonnenen Einrichtungen; sie begunstigte den einheimischen Gewerhsteiß und Verkehr, verschönerte die Restdenz, stiftete die Akademie der Kunste und die Universität Moskau und belebte die Entwickelung der russischen Nationalliteratur. Elisabeth ließ bald nach dem Ausbruch des stebenjährigen Krieges ihre Truppen der Kaiserin Maria Theresia und dem König von Polen, dem Churfürsten August von Sachsen, zu hülfe kommen. Sie sochten stegreich gegen Preußen und hatten das ganze Königreich Preußen besetz, als die Kaiserin starb.

Sie ernannte zum Rachfolger ihren Reffen, ben Sohn ihrer alteren Schwester Anna Betrowna, ber mit ber anhalt-gerbstischen Prinzeffin Sophia am 1. Februar 1745 vermablt war, bie nach seiner

<sup>\*)</sup> Die beste Arbeit uber Beters bes Großen Leben ift bie von Bergemann. Königeberg 1823. 6 Bbe. 8. Karamfins Berk reicht nur bis 1613. Die neufte Arbeit eines Pfeubonymen tragt zu fehr bas Bestreben zur Schau, bas Große in ben Schmut ber Gemeinheit herabzuziehen.

halbjahrigen, fturmischen Regierung als Katharina II. ben ruffichen Ebron beftieg.

Katharina II. (1762—1796) war die Bollenderin der Schöpfung Beters des Großen, wie wir bereits bei der Betrachtung der verschiebenen Gebiete ihrer umfassenden Regententhätigkeit gesehen haben. Sie baute das Innere aus, sie ordnete die Berwaltung durch die Einrichtung der Gouvernements, die Stadte= und Bolizeiordnung, die Abgränzung der Rechte der verschiedenen Stande; sie gründete über 200 Stadte, baute Bege und Canale, hafen und Schiffe; sie mehrte die Staatseinkunste; die Einrichtung der Volksschulen und anderer Lehrund Bildungsanstalten, die Umgestaltung der Afademie der Bissenschaften, die Berufung auswärtiger und namentlich deutscher Gelehrten und vor allem die Förderung der Nationalliteratur erregten die Bewunderung der Zeitgenossen und trugen den Nachkommen reiche Früchte. Die Fortschritte in der Entwickelung des Innern waren nicht minder rasch auf einander solgend, als es die Anordnungen Beters des Großen gewesen waren.

Katharina begründete aber auch nach Außen hin dem Reiche eine imposante Stellung. Zunächst wandte sie ihre Ausmerksamkeit auf den Rachbarstaat, der durch seinen inneren Berfall ihrem Reiche mehrsache Gefahr drohte. Sie versuchte, dem König Stanislaus August von Bolen, dem Nachsolger August III., eine würdigere Stellung gegenüber den sich gegenseitig anseindenden Barteien zu schaffen. Russtische Truppen sührten ihn zum Thron. Katharina unterstützte das Bestreben der protestantischen Bartei, die von der katholischen hart bedrängt wurde. Das unselige Treiben der polnischen Parteien sührte endlich die erste Theilung Polens herbei, wobei Katharina im Jahre 1772 Weißrußland erhielt und ihrem Reiche einverleibte.

Mittlerweile hatten die polnischen Gegner Katharina's bei der Pforte Unterstühung gefunden und diese zur Kriegserklärung gereizt. Die Russen rückten gegen die Türkei im Jahre 1768 vor. Eine russische Flotte erschien in den türkischen Meeren. 1769 besetzt Golizhn Chozim, am 5. Juli 1770 stegen die Russen bei Scio, zwei Tage später sliegt bei Tschesme die ganze türkische Flotte auf; am 18. Juli stegt Rumanzow am Kargassus mit 17,000 Mann über 100,000 krimische Tataren und am 1. August über den Großvezier am Kagul. Am 26. September erobert Panin Bender und im nächsten Jahre wird die ganze Krim besetzt. Der Frieden von Kutschuk Kainardsche beendigte im Jahre 1774 diesen Krieg, der die Herrschaft auf dem schwarzen Meere an Russland brachte und die Tataren in der Krim und am Kuban für frei erklärte.

In diese Beit fallt auch die Umgestaltung der saporogischen Rosaken. Sie erhielten eine bem Organismus des Reiches angemeffene Stellung. In gleicher Maße wurde auch die Verfaffung ber finnlanbischen Provinzen umgestaltet. Schon im Jahre 1783 bewirkte Fürst Potemkin die vollständige Unterwerfung der krimischen Tataren unter das russische Scepter, und die Pforte erklärte sich damit einverstanden. Vier Jahre später aber kündigte die Pforte den Krieg an, unterstüßt von Schweden, Engsland, Preußen und Polen. Katharina's Bundesgenosse war Kaiser Joseph II. Fürst Potemkin sührte ein Heer gegen die Türken, in welchem sich alsbald Suwoross auszeichnete. Suwoross schlag die Türken am Flusse Khmnik und nahm die Festung Ismail mit Sturm. Borber war die schwedische Flotte geschlagen, und es ersolgten nun die Friedensschlüsse von Werela mit Schweden und von Iasy mit der Pforte (1791). Sie trat die ganze Nordküsse des schwarzen Weeres nebst der Festung Otschakow an Russland ab und entsagte dem Bestige der Krim. Es begann nun sosort in dem neuerwordenen Gebiete eine Colonisation, die wir oben bereits näher kennen gelernt haben.

Das heer, welches bie Turken bekampft, wendete sich gegen Bolen. Katharina besette (1791) die Provinzen Bolhynien und Bosdeien und Theile von Poloczk, Wilna, Norogrodek, Breeze, Brailaw und Kiew. Polen ward badurch ganz vom turkischen Reiche abgesschnitten und Desterreich der unmittelbare Nachdar von Russland. Außerdem mußte Polen erklaren, daß es ohne Russlands Genehmigung weder Krieg anfangen noch einen Bertrag abschließen werde. Allein der Frieden währte nicht lange. Der Aufstand Roscziusko's sührte das vollsständige Erlöschen des polnischen Staates herbei. Es erfolgte die letzte Theilung (1794), in welcher die litthauischen Provinzen Grodno und Wilna an Russland übergingen.

So war benn auf ber einen Seite Rufland mit ben Staaten. Desterreich und Preußen in unmittelbare Rachbarschaft getreten, wahrend es auf ber anderen burch bas schwarze Meer mit ben subeuropaischen Staaten in naberen Berkehr gebracht war.

Im Jahre 1783 hatte Gruften die Oberherrschaft Außlands anserkannt. Im Jahre 1796 überfiel der Schah von Perfien dieses Land. Graf Subow ward sofort nach dem Kaukasus gesendet. Er vertrieb die Perfer. Die Kaiserin erlebte den Ausgang dieses Krieges nicht, ste starb am 17. Nov. 1796.

So hatte benn Katharina, bem Plane Peters bes Großen gemaß, Rußland vollständig in die Reihe ber europäischen Staaten eingeführt und dem Reiche eine ehrenvolle Stellung ersten Ranges angewiesen.

Mittlerweile war auch ber Continent von der Revolution erfaßt worden, die in England und Amerika zuerst aufgetreten war. Rastharina II. erlebte noch die Emporung der Pariser, die Flucht und die discher Ermordung Ludwig XVI. und seiner Gemahlin. Ja es entbrannte in dem Nachbarlande, in Polen, eine Revolution, zu deren Beendigung die Kaiserin zunächst berufen war.

Nach Ratharina's Tobe beftieg ihr Sohn Paul I. den Thron

(1796 - 1801). Paul I. nahm lebhaften Antheil an ben Boraanaen in Befteuropa. Er nahm die frangofischen Emigranten unter Conde in Bolbonien auf. Dann fcblog er 1798 mit England, Defterreich und ber Turtei einen Bund gegen Franfreich. Die ruffifche Alotte ericbien im mittellanbischen Deere. Ein ruffifches Beer von 80,000 Mann ging unter Sumaroff nach Italien und nahm lebhaften Antheil an bem Kriege, namentlich an ben Gefechten von Rovi, Burich und Spater aab ber Raifer Die Alliang mit England auf, nachbem Bonaparte fich ibm genabert batte. Er fcbloff im Jahre 1800 einen Bund mit Breugen, Schweben und Danemart gegen England, bie bewaffnete norbifche Reutralitat. Raifer Baul erhielt bem ruffifchen Reiche bie einflugreiche Stellung, bie baffelbe burch feine Mutter erlangt hatte, bis zu feinem unerwarteten Tobe am 20. Marg 1801.

Im Innern begann seine Regierung mit mehrfachen Berbesserungen, und am 16. April 1797 stellte er die Regierungsnachfolge in mannlicher Linie als Reichsgeset auf. Darauf nahm er wesentliche Beränderungen im Beamtenpersonal vor, beschränkte die Borrechte, die der Abel erlangt hatte, und gestaltete das Kriegswesen neu um. Gegen die aus Frankreich eindringenden Ansichten und Bestrebungen ergriff er strenge Maßregeln und errichtete namentlich eine geheime Bolizei und ein Censurcollegium.

Sein Sohn und Nachfolger Alexander I. wendete bei seinem Regierungsantritt seine Ausmerksamkeit vorzugsweise den inneren Anzelegenheiten zu, und deßhalb trat er mit England, Schweden, Frankteich und Spanien aufs Neue in friedliche Unterhandlungen; dann gab er dem Handel und Verkehr freieren Spielraum. Er stellte sodann den von Beter dem Großen begründeten Senat wieder her und errichtete das geheime Conseil von acht Mitgliedern, erneuerte die Gesecommission und verband damit eine Rechtsschule. Er richtete ferner das Ministerium der Bolksaufklärung (20. Sept. 1801) ein, erweiterte und verbesserte die gesammten Lehranstalten, sörderte die Freilassung der Leibeignen, ordnete die erste Weltumsegelung durch russsschifte Schiffe an und unterstützte Kunst und Wissenschaft mit kaisserlicher Munistenz. Der Landbau, die Gewerbe und Fabriken blühten neu auf, die Verhältnisse der griechischen Kirche wurden geordnet.

Der Friedenszustand, welchen Alexander zu den europäischen Rächten begründet hatte, erlitt einen Stoß, seitbem Rapoleon seine Eroberungsplane nach Often ausbehnte. Junachst verband sich Alexander mit England, Desterreich, Schweden und Neapel (1805), später aber, nach der Schlacht von Austerliß, mit Preußen. Napoleon blieb nach den Tagen von Jena auch gegen die russischen Truppen bei Eilau und Friedland Sieger. Es erfolgte der Frieden zu Tilst, der die Bestsnahme von Finnsand gewährte.

Der Frieden war von turger Dauer. Napoleons eigenmachtiges Berfahren gegen die beutichen Staaten, feine Blane auf Aften brach-

ten England und Rufland einander naber. Endlich führte Ravoleon ein Beer von 500,000 Mann im Frubiabr 1812 nach ben Granzen Rufflands. Er brang flegreich bis Mostau vor. Die Ruffen flecten bie Stadt in Brand, ber Rudzug ber Frangofen begann, ber Binter brach fruhzeitig herein und von der großen Frangofischen Armee famen faum 20,000 Mann über bie Ober gurud. Allexander vereinigte fich mit Preugen und brang am Anfang bes Jahres 1813 mit feinem Beere nach Beften vor. Rach ben großen Schlachten von Luten, Bauben und Dreeben, Die einen ungunftigen Erfolg hatten, folgten, nachbem auch Defterreich gegen Rapoleon fich ertlart hatte, bie Siege ber Alliirten bei Großbeeren, an ber Ragbach, bei Rulm, Dennewig und Leipzig, an benen die Ruffen wefentlichen Antheil hatten, und am 31. Marg 1814 ber Gingug in Baris. Wie auf bem Schlacht= felbe, fo nahmen bie Ruffen auch bei ben biplomatifchen Berhandlungen entschiedenen Antheil an ber Reugestaltung ber politischen Berhaltniffe bes Continents.

Alexander stiftete nach beenbigtem Kriege im Jahre 1815 bie heilige Allianz, beren Zweck die Aufrechterhaltung des europäischen Friedens war. In jenen Tagen begannen nun die Umtriebe der Bartei, die nach dem Sturze Napoleons im westlichen Europa die gesammte Ordnung der Gesellschaft und des Staates, die Familie und den Besitz zu vernichten sich bestrebte und deren Wirksamkeit sich bis nach Bolen erstreckte.

Kaifer Alexander hatte bem Konigreiche Bolen eine eigne Bersfaffung gegeben und feinen Bruber, Groffurft Conftantin, als Bicestonia an Die Svige gestellt.

In jene Zeit fallt auch die erste Begegnung Rußlands und Englands auf orientalischem Boben. Rußland hatte im Perserkriege von 1804 Georgien erworben. Es hatte ferner seit 1807 mit ben Turken gekampft und hatte 1812 Frieden mit der Pforte geschlossen, wobei es das Schutzrecht über die Moldau und Walachei erhielt. 1814 kam ein neuer Friede mit Persten zu Stande, wodurch Rußland Daghestan und Schirwan erhielt. Balb barauf nahm es das nordewestliche Amerika in Bests.

hierauf brachen in Subeuropa seit 1821 bie Aufstände in Griedenland, Spanien, Bortugal, Neapel und Piemont aus, die unter englischem Einfluß gediehen. Alexander zeigte fich als entschiedener Gegner biefer, bem monarchischen Princip feindseligen Bewegungen, die fogar bis in das ruffische Reich geleitet worden waren.

Da ereilte ber Tob ben Kaiser Mexander am 1. Dec. 1825 zu Taganrog in der Krim, und nun kam auch sosort die seit Jahren-vorbereitete Empdrung in St. Petersburg zum Ausbruch, die den Umsturz der Staatsverfassung zum Zweck hatte. Des Kaisers Brusder, Großsurft Rikolaj (geb. 7. Juli 1796), trat mit dem heldensmuthe des von der Erhabenheit seiner Pflicht und seines Beruses

erfüllten Herrschers ben verblendeten Rebellen entgegen. Der Gouverneur der Restdenz, General Miloradowitsch, wurde erschossen, den Aufstand jedoch bewältigt. Der Kaiser bestrafte die Urheber der Empörung. Der Kaiser entwickelte fortan eine außerordentliche umfassende Thätigkeit, wie ste kein herrscher Rußlands seit Beter dem Großen gezeigt hatte. Bor Allem erfolgten in den bürgerlichen wie in den kriegerischen Staatsabtheilungen durchgreisende Berbesserungen, namentlich ernste Maßnahmen gegen Unterschleif und amtliche Uebergriffe. Bir sahen bereits, mit welcher Energie der Kaiser die schon von Beter dem Großen und Katharina II. begonnene Gesetzgebung zum Ziele führte; das Finanzwesen erhielt sestere Gestaltung, das Unterrichtswesen wurde geregelt.

In Bezug auf auswartige Ungelegenheiten war bis zum Sabre 1830 die Aufmerksamkeit bes Raifers vorzugsweise burch ben Orient in Anspruch genommen, wo England fur feine indischen Befitungen ruffifchen Ginfluß zu furchten begann. Rach Alexanders Tobe brach ber perfifche Kronpring Abbas Mirga mit 30,000 Mann ins ruffifche Bebiet und nahm Elifabetpol, woraus er jedoch burch General Dermoloff gurudgebrangt wurde. Der Raifer fendete ben Furften Basfemitich nach bem Rriegsschauplate, ber fich bier ben Ramen Erivansti Raum war ber Frieden abgeschlossen, ber Armenien an Rufland brachte, ale bie Pforte, erbittert, bag Rufland im Berein mit Franfreich und England bie Unabbangigfeit Griechenlands burd bie Seefclacht von Ravarin (20. Oct. 1827) erzwungen batte. Urfache zu neuem Kriege gab. Um 7. Mai 1828 überschritt ein rufftsches Beer ben Bruth und rudte in bie Molbau und Balachei. aenden Jahre führte General Diebitich bas ruffifche Beer über ben Balkan nach Abrianopel, wo am 14. September 1829 ber Friede gu Stanbe fam, ber bie freie Schifffahrt auf bem ichwarzen Meere berftellte und bie Serben in Schut nabm.

Eben brohte in Persten ein neuer Arieg auszubrechen, als die Blide des Kaisers Nikolaj nach Westen gelenkt wurden. Die Pariser Julirevolution des Jahres 1830 erschütterte ganz Europa. Schon am 30. Nov. brach in Warschau die Rebellion aus. Der Vicekinig ging mit den Seinigen nach Vrcecz Litewsk zurück. In Warschau wiederholte sich das alte Schauspiel des wüsten Treibens der Parteien und der leidenschaftlichen gegenseitigen Anseindung. Im Febr. 1831 begannen die Kriegsoperationen unter Diebitsch; nachdem dieser der damals auftretenden Cholera erlegen, trat Paskewitsch an seine Stelle, überschritt die Weichsel und nahm Warschau am 7. September 1831 mit Sturm.

Der Raifer übte das Amt des Richters mit Strenge; Bolen borte auf, eine felbständige burgerliche und friegerische Berfassung zu haben burch das organische Statut vom 26. Februar 1832.

Roch in bemfelben Jahre hatte ber Raifer Gelegenheit, Die

Pforte, die von dem unter westeuropäischer Hut feindselig auftretensen Bicekonig von Aegypten hart bedroht wurde, nachdrucklich zu unterstügen. Contreadmiral Lazaress führte eine Abtheilung der russsischen Flotte vor Constantinopel, und General Murawiess stellte sich mit 16,000 Mann dem Sohne bes Vicekonigs gegenüber. Die geretztete Pforte schloß ein Bertheibigungsbundniß mit Aussland.

Kaum war dieß beseitigt, so erhoben sich die Bergvölker Raukasiens, benen die Feinde Rußlands geheime Unterstühung zukommen
ließen. Schon 1833 wurde daher das russische Heer in jenen Gegenden wesentlich verstärkt und es begann jener Krieg, der bis jeht
für das russische Heer eine Schule der Tapferkeit und Erfahrung
bildet. Im Jahre 1838 wurde an der Kuste Kaukastens eine englische
Brigg, The Vixen, die Kriegsbedurfnisse enthielt, durch die russischen

Rriegeschiffe aufgebracht.

Seit jener Zeit beginnt nun auch bie westeuropaische Breffe in einer Beife gegen bas ruffifche Reich, feine Ginrichtungen und Beftrebungen thatig zu werden, Die ihre Absichtlichkeit genugsam zur Indeffen ignorirte Rufland biefe Angriffe und bie Schau tráat. Regierung fuhr fort, im Innern raftlos auf bem Bege zwedmäßiger Organifationen zu beharren. Im Beerwefen fant eine weitere Musbilbung bes Einzelnen Statt. Die Dienftzeit murbe erft auf 15, bann auf 10 Jahre zurudgeftellt, Die Dampfichifffahrt wurde eingeführt, Runftstragen und Safen bergestellt, Die Colonisation ber Armee weiter gebracht, die Finangverhaltniffe immer gunftiger gestaltet; ber Bergbau hob fich durch die Auffindung ber Goldminen Sibiriens zu un= erwartetem Ertrage, ber Gewerbfleiß entwickelte fich immer fraftiger, Die Lehranftalten murben zwedmäßiger eingerichtet, vor allem aber bas Rationalgefuhl gehoben. Die ruffifche Literatur gewann an Um= fang, bie Landeskunde murbe burch Bermeffungen, wiffenschaftliche Reifen und Berichte, burch Untersuchung ber Rordfufte bes Reiches, burch Beachtung ber Dentmaler erweitert. Betersburg murbe mit Runftwerten, wie die Alexanderfaule, die Ifaaffirche, das neue Bin= terpalais, bas neue Mufeum, verschonert. Die raftlose Thatigfeit bes Raifers überwachte alle Gegenftande bes offentlichen Bobls.

Im Weften von Europa reifte inbessen bie Saat ber Partei bes Umfturzes. Die Aufstande in Krakau und Posen, die Augustereignisse im Jahre 1845 zu Leipzig, die Kampfe in der Schweiz waren Borsläuser ber Pariser Revolution des Jahres 1848. Die Aufstände von Berlin und Wien folgten rasch auf einander, und endlich gelang es den Führern der demokratischen Partei, in Ungarn ein ganzes wohlsorganistrtes heer auf ihre Seite zu bringen, das durch polnische Emigranten und britische Gelber unterstützt wurde. Ungarn wurde der Schauplatz des Kampses zwischen der Monarchie und der Demoskratie. Das Erzhaus Desterreich fand unter den slawischen Untersthanen treue Bertheidiger; der Banus Jellatschisch führte die Süb-

flamen berbei. Dann aber fanbte Raifer Ritolaj ben Rurften Bab fewitich mit einem beere auf ben Rampfplat. Der Sieg warb balb errungen und bas verführte Bolf marb zu feiner Bflicht gurudgebracht, worauf benn auch im ubrigen Europa bem monarchischen

Brincip neuer Boben gewonnen wurbe.

Und jo feben wir benn Rugland, als ben Glang = und Mittelrunct ter flawischen Belt, entideibent in die Geschicke bes europais ichen Continents eingreifen. Bir faben, wie burch bie fraftvollen herricher, welche bie Borfebung an die Spike bes ruffifchen Bolles ftellte, nich im Often von Europa in bem furgen Zeitraume von anderthalbhundert Jahren ein Staat gestaltete, ber die Resultate westeuropaischer Civilisation in fich aufnahm. Bir faben, wie Beter ter Große bie Clemente mefteuropaifcher Cultur mit fturmifch raft lojem Gifer nach Often verpflanzte, bie unter ben beiben nachftfolgenden Regierungen feftere Burgel ichlugen. Ratharing II. führte neuen Stoff ber Civilifation berbei und erweiterte Betere Bflangung auch nach Often bin. Unter ben Raifern Raul und Alexander famen bie Ruffen in maffenbafter Angabl nach bem Beften und lernten bie Annehmlichkeiten ber westeuropaischen Formen fennen. Regierung bes Raifers Ritolai aber erfolgte bie eigenthumliche Ents faltung bes von westeuropaifchen Gulturfruchten genabrten Glamenthums, beffen Racht nun foweit gebieben mar, bag es bas weftliche Europa vor ber Samilie und Befit, Staat und Rirche, Runft und Biffenschaft mit ganglicher Bernichtung bebrobenben Demofratie beidirmen fonnte.

## Sauptregifter.

, Rleib ber Araber IV. 124. auben f. Bauberei. teuropa IX. 506. ico V. 70. ia VI. 170. nt VII. 219. 223 urf. Reich VII. 230, chenland VIII. 155. VIII. 418. europa IX. 318. land X. 176. familienhaupt ber Bebuinen . 187. tie ber Wiffenschaften in Chi: VI. 164. bifche VIII. 291. europa IX. 532. and X. 299. pigin, König von Mexico V. 192. Dicheffar VII. 169. au: ge in America II. 23. ben Betjunen, Raffern und gern IIf. 231. taufasus IV. 18. r Gubfee IV. 270. co V. 24. pten V. 297. a VI. 68. 180. tt VII. 83. henland VIII. 115. VIII. 378 ff. ianen IX. 26. uropa IX. 251. en X. 66. ch Pflug, Senfe, Sichel. t in China VI. 69. Amerifa II. 124,

a III. 326.

Ticherfeffen IV. 56. Subfee IV. 261. Mexico V. 66. Drient VII. 167. Indien VII. 179. Gallien VIII. 36. Griechenland VIII. 142. Rom VIII. 392. Befteuropa 1X. 175. 302. Clamen X. 163. Adler I. 154. Abler, Mappen v. Merico V. 83. Wappen v. Rom VIII. 443. Aboption, America II. 95. Cofimo II. 210. Subfee IV. 303. 336. Medilen in Rom VIII. 403. Aegypten, bas alte V. 255. Aerarium VIII. 419. Mefchplus VIII. 265. Affen, gezähmt in ben Urmalbern von Subamerica I. 266. gejagt u. gefangen in Mexico V. 21. Africanische Birtenvölker III. 213. Aglifaf, Wurfpfeil ber Gronlanber II. 283. Agriefteine ber Reger III. 252. Agyb, Feldherr ber Beduinen IV. 210. Ahnenfaal, China VI. 132. Alexander von Macedonien in Megyp: ten V. 473, VIII. 307. Alexander I. von Außland X. 358. Aloe Wein, Mexico V. 12. Alter, geehrt America II. 87. Estimo II. 220. Africa III. 293. Ticherkeffen IV. 34. Amafie von Megnpten V. 469. Amazonen VIII. 9. Ameifen, v.b. Botocuben gegeffen I. 248. America, Entbedung von V. 219. Americaner, Bewohner ber Urmal: ber I. 231. Jagervolfer II. 7. Ampfyfthonenbund VIII. 205. Amulet, Orient VII. 117. Anasnaf V. 1. Angel, Auftralien I. 311. Subsee IV. 267. Megupten V. 291. Angriff ber Reger III. 342. Ticherfeffen IV. 78. Annalen I. 7. ber Mexicaner V. 138. Rom VIII. 504. Rußland X. 294. Anulis V. 424 Aphrobite ber Griechen VIII. 215. Apis in Aegypten V. 395. Apollon, Negyptens V. 425. Griechenland VIII. 213. Apothefen, China VI. 129. Westeuropa IX. 202. Apotheose, romischer Raiser VIII. 491. Araba, turf. Wagen VII. 61. Araber, Charafter VII. 11. Archont VIII. 147. Areiopagos VIII. 150. 167. Ares ber Stuthen VIII. 11. Griechen VIII. 216. Argonauten VIII. 223. Ariman VII. 365. Ariftofratie, America II. 124. Ariftophanes VIII. 267. Ariftoteles VIII. 294. Armbruft, Lappen III. 12. China VI. 306. Westeuropa IX. 438. Armringe, Urwald I. 241. Auftralien I. 306. America II. 53. Africa II. 253. Araber IV. 126. Subfee IV. 287. Aegypten V. 267. China VI. 24. Drient VII. 38 f. Germanen IX. 15. Griechen VIII. 68. Westeuropa IX. 112. Armschiene ber Oftiaken III. 12. Aegypter V. 374. Arreops, in Tahiti IV. 307. Arsenale Ruglands X. 241. Artemis VIII. 218.

Artillerie ber Turfen VII. 316. Argt, in Mexico V. 48. China VI. 128. Drient VII. 136. Rufland X. 92. f. Snachar. Aeflepiaben VIII. 238. Mfen 1X. 59. Affembleen in St. Betersburg X. 144. Aftronomie ber Mexicaner V. Aegypter V. 445. Chinefen VI. 448. Drient VII. 1. Griechenland VIII. 299. Afpl, Orient VII. 274. Griechenland VIII. 164. Atalif, Erzieher b.b. Ticherfeffen IV.30. Athené VII. 213. Athenes Stadt VIII. 76. Staatsverfaffung VIII. 146. Athor, V. 425. Atimie VIII. 163. Aubienzfaal bes Raifers von China VĬ. 147. Aufguffe ber Ralmyfen III. 150, Augenbraun, ausgerupft America II.47. geschwärzt Aegypten V. 265. Aussag ber Araber IV. 158. Australier I. 283. Awaren X. 3. Art ber Americaner II. 62, Ralmyfen (Ohle) III. 160. Raffern und Congoneger III, 263. Subsee IV. 295. Mexico V. 16. Aegypten V. 281. Neger III. 263. Ahams, Augen bes Gefetes im Orient VII. 175. Aztefen manbern in Mittelamerica ein V. 187. Bache und Fluffe I. 48. Bad, Urmalber I. 255.

Bäche und Flüsse I. 48.
Bab, Urwälder I. 255.
Sriechenland VIII. 67.
Kom VIII. 342.
heiliges, Orient VII. 459.
Babstuben, Orient VII. 45.
Griechenland VIII. 67.
Kom VIII. 342. 416.
Westeuropa IX. 116.
Kußland X. 39.
Slawen X. 39.
Bår I. 167.
Bårenjagd ber Lappen I. 13.
Baggermaschine China VI. 102.

Baibaren ber Tichucifchen II. 275. Africa III. 361. Bajaberen VII. 129 Efcherfeffen IV. 87. 93. Balanganen ber Ramtichabalen II. 237. Drient VII. 465. Griechen VIII. 227. Germanen 1X. 71. Balliften ber Romer VIII. 461. Ballfpiel, America II. 108. Cefimo II. 217. Baume, berühmte im Orient VII. 55. Lappen III. 63 Baumwolle, Urwalber I. 267. Africa III. 269. Subfee IV. 306. Megypten V. 309. Merico V. 29. China VI. 74. Orient VII. 92. 100. Mexico V. 54. Rom VIII. 367. Griechenland VIII. 98. Besteuropa IX. 194. Balfa II. 71. Beamte ber Reger III. 331. Balfamirung ber Tobten Merico V. 53. Aegypten V. 319. im Drient VII. 168. Griechenland VIII. 156. Beden, China VI. 309. Bambu, China VI. 75. Bebuinen IV. 114. VII. 176. Barben ber Gallier VIII. 43. Beerdigung f. Lobtenbestattung. America II. 96. Bart, Auftralien I. 305. America II. 47. Ticherteffen IV. 13. ber lebenben Diener mit bem Berrn, Subfee IV. 284. Indien VII. 147. westeurop. Fürsten IX. 209. ber ruff. Kaifer X. 145. Megupten V. 263. China VI. 22. Orient VII. 40. Befestigungen ber Estimos II. 305. Subfee IV. 338. Griechen VIII. 67. Mexico V. 83. China VI. 310. Romer VIII. 340. Westeuropa IX. 106. Rugland X. 39. Rom VIII. 457. Bafalt I. 87. Westeuropa IX. 449. Rufland X. 239. Bafar in Conftantinopel VII. 251. Begrabnifplate, gemeinfame, Ame-rica II. 106. Damaet. VII. 253. Bothara VII. 253. Rußland X. 99. Africa III. 297. Araber IV. 158. turfische VII. 148. perfische VII. 149. Banart f. Gutte, Saus. Bauerhaus f. Sutte. Bauernpoft in Rußland X. 185. Bauerstand in China VI. 157. Orient VII. 165. Indien VII. 181. Romer VIII. 373. Westeuropa IX. 207. Rugland X. 95. Beichte ber Mexicaner V. 96. Westeuropa IX. 299. Rugland X. 158. Beinschienen ber Griechen VIII. 177. Belagerung ber Griechen VIII. 185. Romer VIII. 457. Banholz ber Chinefen VI. 95. Bautunft, Aztefen V. 97. Aegypten V. 269, 451. Belohnung rom. Solbaten VIII. 467. China VI. 485. Belubichen in Indien VII. 310. Orient VII. 478. Rom VIII. 529. Bemalung bes Korpers I. 184. Urwälder I. 250. Griechenland VIII. 240. Auftralier I. 302, 303. Westeuropa IX. 554. Slawen X. 275. Gefimo I. 248. America II. 35. f. auch Stabte', Saus, Rirche, Africa III. 248. 350. Tempel. Araber IV. 125. Baume, beilige, America II. 179. Megnpten V. 265. China VI. 24. Tungufen III. 107. Orient VII. 37. Oftiafen III. 121.

Ruffen X. 40. Benin, altes Reich in Africa III. 386. Bentwa, mufifalifches Juftrument ber Aschanti III. 394. Berebfamfeit f. Rebner. Berg, Gotterfit, Africa III. 361. heilige, Ticherfeffen IV. 87. - Bebuinen IV. 218. - Drient VII. 456 Bergban, China VI. 80. 3berer VIII. 20. Rom VIII. 384. Westeuropa IX. 156. Rugland X. 70. Berggotter ber Ramtichabalen II. 327. Tungufen III. 107. Beschneidung, Australier I. 292. Africa UI. 255. 289. Araber IV. 163. Subfee IV. 307. Orient VII. 121. Besuche, China VI. 119. Orient VII. 125. Betaubung ber Fische II. 23. Betelfauen, Gubfee IV. 273. Orient VII. 25. Bettler im Orient VII. 261. Westeuropa IX. 289. Bettstelle, chines. VI. 31. Orient VII. 57. Griechenland VIII. 72. Rom VIII. 356. Westeuropa IX. 129. Bibliothefen, Agtefen V. 137. Megupten V. 443. China VI. 434. Drient VII. 485. Hellas VIII. 307. Rom VIII. 500. Westeuropa IX. 533. Rußland X. 304. Bienenzucht der Ticherkeffen IV. 17. China VI. 66 Griechenland VIII. 114. Rom VIII. 377. Clawen X. 65. Bier, Reger III. 237. Meghpten V. 260. Germanen IX. 8. Westeuropa IX. 93. Bilberschrift, America II. 186. Merico V. 131. Bildhauer, Mexico V. 162. Aegupten V. 311. 453. Bifonjagb II. 20.

Blaferohr, Urmalber II. 16. America II. 14. Blechgoben ber Tungufen III. 104. Bleifoldaten, ale Bierbe ber Botocu: ben I. 254. Blendung ber perf. Bringen VII. 196, Blumenzucht ber alten Mexicaner V. 26. Megnoten V. 301. Blumenfranze, Schmuck in Aegypten V. 268 Bluteib, Ticherfeffen IV. 77. Blutentziehung b. Mericaner V. 47.94. Blutrache, Tscherfeffen IV. 67. Araber IV. 192. 200. Germanen IX. 45. Slawen X. 187. Bod, Regypten V. 395. Bogen, Bosjeman I. 343. Californier I. 349. Urwalder I. 240. America II. 15. Estimo II. 281. Lapplander III. 10. Africa III. 344. Ticherfeffen IV. 76. Subfee IV. 340. Mexico V. 80. Aegypten V. 373. China VI. 305. Drient VII. 333. Griechen VIII. 180. Westenropa IX. 437. Bogenschießen im Orient VII. 133. Bohrer, Megypten V. 283. Bosjeman I. 332. Botofuben I. 252. Botschafter, America II. 132. Merico V. 77. Bramalehre VII. 372. Bramanen VII. 181. Branntwein ber Araber IV. 122. Orient VII. 20. 22. Westenropa IX. 96. Rugland X. 32. Braten bes Fleisches. am Feuer, Urs malber I. 245. in Erdgruben b. d. Arabern IV. 120. Cubfee IV. 272. Brautschau, Rugland X. 79. Bretfpiel, Gubfee IV. 313. Negypten V. 331. Rom VIII. 369. Brief, eines Mandan II. 188. Bronge IV. 257. Megypten V. 306.

China VI. 85. Rußland X. 97. Canonen, China VI. 307. Orient VII. 338. Griechenland VIII. 124. Brot, Ticherfeffen IV. 9. Araber IV. 118. Westeuropa IX. 440. Brotfrucht, Gudfee IV. 272. Canot, America II. 69. Bruden, China VI. 238. Orient VII. 233. Cubfee IV. 291. Capitol in Rom VIII. 349, 497. Westeuropa IX. 356. Caracoli II. 53. Brunnen ber Araber IV. 121. Caviar X. 78. heilig., Beduinen IV. 218. Cama, Urmalber I. 246. Aegypten V. 302. Subfee IV. 274. 318. Drient VII. 86. 234. Cenfor, in dinef. Minifterien VI. 163. Genfus ber Romer VIII. 395. 402. Bruftzierben, Urmalber I. 253. Geremoniell, Merico V. 63. China VI. 120. Africa III. 251. Buchhantel in China VI. 434. am Chines. Sof VI. 145. Wefteuropa IX. 333. Buddhadienst in China VI. 409. Mongolen III. 195. Indien VII. 372. Bubiner VIII. 8. Ceridmen VIII. 45. Chartenzeichnung, Gefimo II. 279. Subfee IV. 397. Buffel im Drient VII. 81. Buffelrobe, gemalt, America II. 191. Bunbe ber Griechen VIII. 196. 208. Aegypten V. 447. Chechemefen wandern in Mittelame: Burger, Rom VIII. 408. Stalien IX. 307. rica ein V. 181. Chemie ber Aegypter V. 448. Deutschland IX. 310. Chinefen VI. 450. Chicha, America II. 33. Rufland X. 158. Burgerfrone, Rom VIII. 467. Mexico V. 12. Burgerliche Rriegeubungen IX. 388. China VI. 4. Burgermehr bes 19. Jahrh. IX. 405. die Chinefen VI. 5. Bugungen, priefterl., Merico V. 94. Aegypten V. 316. Drient VII. 476. Chriftenthum im Drient VII. 414. Rugland X. 262. Chriftus VII. 414. Claffen b. Bevolferung, Afrifa IV. 202. Longainfeln IV. 329. Bufaniren bes Fleisches II. 26. Bumerang, Auftralien I. 316 \> Bunbufrau, Reger III. 283. Sandwichinfeln IV. 331. Menfeeland IV. 332. Burgen, verglafete VIII. 51. Wefteuropa 1X. 118. 449. Mexico V. 66. Aegypten V. 256. f. Rreml X. Butter, Lappen III. 22. China VI. 154. Drient VII. 162. 179. Jafuben III. 22. Bramanifche VII. 399. Gallien VIII. 36. Ralmyfen III. 147. Araber IV. 119. Athen VIII. 146. Rom VIII. 395. Butterbaum, Africa III. 234. Byblos ber Aegypter V. 300. Bpzantiner X. 2. Germanen IX. 40 Westeuropa 1X. 271. Rugland X. 128. Cacaobohne, Mexico V. 12. Cachinango, Stoff von Mainas II. 41. 3. Cafar VIII. 505. Clientela ber Gallier VIII. 39. Romer VIII. 392. Cloafen, Rom VIII. 347. Calbaffen, Urwald I. 269. America II. 64. Besteuropa VIII. 127. Californier I. 346. Coca II. 34. Canale in Aegypten V. 361. Mexico V. 12. Cochenille, Merico V. 22. Colibat IX. 478. China VI. 71. 237.

Orient VII. 85.

Chr. Colombo fommt n. America V. 219. Colonien ber Griechen VIII. 190. in Rom VIII. 407. in Rugland X. 167. Coloffalftatuen ber Gallier VIII. 53. Compaß ber Chinefen VI. 52. Confituren, Orient VII. 16. Confucius VI. 320. Confulen in Rom VIII. 396. Constantinopel X. 6. Corallen I. 132. Coralleninfeln I. 80. Cormoran ale Rifcher VI. 61. Ferb. Cortes V. 220. Coffabiwurgel, America II. 30. Africa III. 231. Crocobill, heilig, Reger III. 363. Aegypten V. 291. 395. 398. Indien VII. 463. Curupu, America II. 34. Cypraea moneta, Gele in Africa JII. 321. Schmuck in Acgypten V. 266. Cymbeln ber Negypter V. 457.

Darbanellen VII. 313, Darius in Negnpten V. 471. Dattelpalme, Africa III. 236. Daumenring, VII. 336. oriental. Bogenichugen Delphi, Drafel v., VIII. 234. Demeter VIII. 218. Demofratie Athens VIII. 151. Westeuropa IX. 268. Derwische VII. 448. Diamantgruben Indiene VII. 93. Dichtung ber Bolarnomaben III. 128. Lappen II. 52. Ralmyfen III. 208. Ticherfeffen IV. 95. Meger III. 386. Subsee IV. 403. Merico V. 144. China VI. 476. Orient VII. 499. Griechen VIII. 249, Romer VIII. 511. Besteuropa IX. 536. Slamen X. 311. Byzanz X. 19. Rugland X. 325. Dictator in Rom VIII. 404. Diebstahl, Gefimo II. 297. Africa III. 309. Ticherfeffen IV. 65.

Beduinen IV. 175. Subfee IV. 311. 335. Megnoten V. 356. China VI. 190. Indien VII. 182. Orient VII. 277. Diobor v. Sicilien I. 12. VIII, 506, Dionysos VIII. 218. Disciplin ber Romer VIII. 465. Rufland X. 237. Discuswerfen VIII. 101. Diffepli, ticherteffisches Mabchen IV.25. Djerribfpiel, Orient VII. 134. Dobona, Orafel v., VIII. 234. Dorfer ber Raffern III. 256. Ticherfeffen IV. 15. Rugland X. 42. Dolch, America II. 18. Africa III. 347. Ticherteffen IV. 75. Bedninen IV. 205. Megnpten V. 377. Drient VII. 341, f. Rrig, Sanb: fchar, Datagan. Germanen IX. 56. Domftifter IX. 482. Donnergott, Waldinbier I. 276. Lappen III. 86. Reger III. 359. Ticherfeffen IV. 85. 88. Donnerfett, Africa III. 359. China VI. 406. Gallien VIII. 52. Drache ber Sage I. 105. im chines. Wappen VI. 147. Drama in China VI. 479. Orient VII. 132. Griechenland VIII. 263. Rom VIII. 512. Westeuropa IX. 548. Rugland X. 331. Drecheler, Griechenland VIII. 128. Drehbant ber Mongolen III. 161. Drefchen, China VI. 74. Orient VII. 90. Drillbohrer ber Kamischabalen II. 266. Ralmyfen III. 161. Druiben ber Gallier VIII. 37. Saufer Galliens VIII. 51. Dunger in China VI. 72. Drient VII. 88. Griechenland VIII. 118.

Ebba IX. 79. Ebelstein, Merico V. 31. Orient VII. 95. Che, Auftralier I. 288. Westeuropa IX. 527: Botocuben I. 234. Entenjagd ber Tungufen III. 15. Entenzucht in China VI. 67. american. 3åger II. 74. Estimo und Gronlanber II. 204. Entführung, Ticherkeffen IV. 27. Araber IV. 149. Lapplander III, 51. Tungufen III. 55. 68. Entmannung b. Feinde, Africa III 353. Jafuten III, 56. Kaffern III. 277. Megnpten V. 380. Epheten in Athen VIII. 169. Mongolen III. 164. Africa III. 278 ff. Kaufaster IV. 24. Cpifuros VIII. 298. Epos I. 6, f. auch Dichtung. Griechen VIII. 250. Araber, Bebuinen IV. 145. Subfee IV. 299. Mexico V. 33. Rom VIII. 514. Westeuropa IX. 537. Erbe, Tungufen III. 68. Aegypten V. 314. Meger III. 338. China VI. 102. Erbe, bie, I. 70. Drient VII. 111 Erbfunde ber Chinefen VI. 451. ber Bramanen VII. 385. Griechen VIII. 83. Griechen VIII. 300. Westeuropa IX. 523 Erbhügel ber Celten VIII. 51. Slawen X. 240. Eries, bie, IV. 262. Rom VIII. 360. Germanen IX. 32. Westeuropa IX. 174. Erleuchtungen im Orient VII. 135. Erneinef, Sarpune ber Gronlander 11. 285. Clawen X. 79. Chebruch, Strafe, Urmalber I. 235. Ticherfeffen IV. 29. Mexico V. 123. China VI. 201. Ernft der Araber IV. 160. Mexicaner V. 9. Chefcheibung, America II. 78. Gefimo IF. 205. Ernte, Megnpten V. 298. Erpreffung im Orient VII. 220. 225. Araber IV. 150. Merico V. 35. China VI. 108. Orient VII. 121. Ergabler ber Ticherteffen IV. 98. Beduinen IV. 165. 172. Aegypten V. 333. China VI. 126. Orient VII. 131. Rom VIII. 364. Grziehung, Ticherteffen IV. 29. Mexico V. 39. Chre ber Frauen in China VI. 111. 219. Chrenbogen China VI. 218. Aegypten V. 315. Chrendiplom V1. 218. Eichhorn, Sage, America II. 163. Gib, Araber IV. 190. China VI. 113. Drient VII. 121. 122. Griechenland VIII. 89. China VI. 213 Rom VIII. 366. Orient VII. 277. Gilboten, Mexico V. 77. Germanen IX. 34. Westeuropa IX. 176. Gifenarbeit ber Bolarnomaben III. 39. Africa III. 271 Slawen X. 84. Megnpten V. 307. Gfel I. 162. China VI. 84. Araber IV. 140. Megypter V. 280. Drient VII. 97. China VI. 53. Giehutten, Gefimo II. 235. Drient VII. 58 Glefant in China VI. 55. Griechenland VIII. 112. Drient VII. 59. 465. Elefantenjagd, Africa III. 226. Etifi, fleine Steinbilber, bie man auf Meufeeland jum Anbenfen an bie Tobten tragt, IV. 326. Eina, Geift ber Borfahren IV. 361. Elfenbeinringe, Africa III. 253. Email, Drient VII. 100. Encyclopabien, chines. VI. 435. turfische VII. 491. Etrusfer VIII. 318. X.

Araber IV. 145,

Enbuten ber Gallier VIII. 43. Aegypten V. 313. Merico V. 32. China VI. 102. 199. Orient VII. 108. Gule, american. Sage II. 164. Gulenspiegel IX. 191. Gunuchen in China VI. 142. ale haremmachter im Drient VII. Gallier VIII. 28. Griechenland VIII. 82. 115 Rom VIII. 360 am hofe bee Gultane VII. 210. Euripides VIII. 267. Germanen IX. 31 Befteuropa IX. 171. Slawen X. 78. Facher, America II. 55. Farberei ber Bolarnomaben III. 41. Africa III. 255. Meger III. 269. Subsee IV. 288. Araber IV. 144. Subfee IV. 278. Megnpten V. 268. Mexico V. 14. China VI. 25. Orient VII. 42. Hollas VIII. 70. Hom VIII. 342. Mexico V. 31. Farben ber Chinefen VI. 100. Drient VII. 100. Fasten ber lappl. Schamanen III. 85. Bebuinen IV. 221. Westeuropa IX. 115. mexic. Priefter V. 96. Fahlbuch, perfisches VII. 477. Fahne, Eicherfeffen IV. 43. Megnpten V. 316. Drient VII. 477. Beduinen 1V. 212. Rugland X. 290. Faftnacht IX. 184. Merico V. 83. Megypten V. 367. Kaunus VIII. 495. Kaufifampfe, Subsee IV. 316. Fauspgar in Indien VII. 185. Feberschmuck, Urwalder I. 252. 267. America II. 40. 43. 48. China VI. 309. Westeuropa IX. 444. Fahnenspiel, Ticherfeffen IV. 43. Fahrftuhl in China VI. 56. Fahrzeuge f. Schiffe, Rahne, Floffe. aus Baumftammen, America II. 69. Mofaif, Merico II. 29. Megypten V. 267. Feiertage in China VI. 425. Feigenbaum, Regppten V. 300. Schilfbufcheln, Aegupten V.279. = Baumrinde, America II. 70. = Auftralien I. 310. Felbherr, Ticherfeffen IV. 78. Beduinen IV. 210. Befcherah I. 330. Schiffe IV. 344, 350. Regypten V. 367. Merico V. 85. China VI. 267. Drient VII. 292. Indien VII. 63. • • \$ Rufland X. 54. Sauten, America II. 71. Gefimo II. 273. Tataren VII. 317. Rom VIII. 447. Cubfee IV. 291. Fallen, Auftralien I. 313. Relbmufit IX. 444. Samojeden und Lappen III. 15. Felfengipfel, ben Bebuinen beilig IV. Africa III. 227. 218. Falfenjagd, Mongolen III. 181. Orient VII. 69. Felfeninschriften IV. 259. Fefte ber Meger III. 372. Ticherfessen IV. 31. Beduinen IV. 163. Subsee IV. 366. Mexico V. 105. China VI. 425. Westeuropa IX. 146. Fatire bes Orient VII. 452. Familienleben f. Che. Urmalber I. 234. Polarnomaben III. 64. Africa III. 276. bei Geburt ber oriental. Bringef: finnen VII. 198. Ticherfeffen IV. 22. 61.

Griechen VIII. 229.

Romer VIII. 483 Germanen IX. 76. Befteuropa IX. 503 Clamen X. 87. 138. Festungen, Mexico V. 84. Aeghpten V. 385. China VI. 310. Orient VII. 311. Griechenland VIII. 184. Rom VIII, 457. Westeuropa IX. 449. Rugland X. 239. Fetische, Africa III. 360. 464. Fetischfelfen, Africa III. 360. Reuer I. 65. 178. III. 19. heiliges, Mexico V. 113. Feuergewehr IX. 440. Feuergott, Efcherfeffen IV. 85. Feuerpolizei, Drient VII. 268. Rom VIII. 347. Westeuropa IX. 127. Rugiand X. 173. Feuerschwamm, Jafuten III. 19. Feuerwerfe im Orient VII. 135. Fenerzeug, Walbindier I, 245. Zaf. I. c. Merico V. 16. Filz, China VI. 98. Drient VII. 103. Finangen bes dinef. Reiche VI. 168. Drient VII. 219. turf. Reich VII. 226. Berfien VII. 221. Griechen VIII. 154. Romer VIII. 415. Westeuropa IX. 317. Rugland X. 175. Finau, Konig von Tonga IV. 349. Findelhaus, China VI. 112. Fingerglied, abgenommen, Auftralien I. 292. Subfee IV. 288. 370. Fingerringe, America II. 54. Tungufinnen, Oftiafinnen III. 32. Africa III. 254. Araber IV. 126. Cubfee IV. 288. Megnpten V. 267. Drient VII. 38. Griechenland VIII. 68. Westeuropa IX. 113. Fifche, gestoßen als Roft ber Reger III. 221. Aegypter V. 259. Araber IV. 142. heilig, im Orient VII. 462.

Rifderftamme I. 280. Fifchfang, Botocuben I. 242. Auftralien I. 311. Pefcherah I. 332. America II. 23. Gefimo II. 292. Polarnomaben III. 16. Africa III. 223. Araber IV. 142. Subfee IV. 267. Merico V. 21. Megnpten V. 289. China VI. 59. Drient VII. 74. Germanen IX. 24. Westeuropa IX. 147. Clawen X. 58. Flamines ber Romer VIII. 474. Flechtwerf ber Botocuben I. 267. Fleisch, getrodnet, Africa III. 222. Fleischnahrung I. 126. Urwälber I. 242. America II. 13. Esfimo II. 255. Jafuten III. 19. Ralmyfen III. 145. Africaner III. 221. Araber IV. 120. China VI. 9. Drient VI. 115. Fleischfäge, Sandwichinseln IV. 343. Fliegenwebel, Africa III. 255. Flinte, America II. 18. Lappen III. 12. Ticherfeffen IV. 76. Beduinen IV. 205. China VI. 306. Drient VII. 337. Westeuropa IX. 440, Ribfie, Subfee IV. 294. Flote, Africa III. 393. Subfee IV. 405. Aegypten V. 457. Flotte, Griechenland VIII. 185. Befteuropa IX. 458. Rufland X. 245. Fluth, America II. 155. Ramtschatfa II. 315. Folter in China VI. 216. Drient VII. 267. Rugland, X. 201. Forstwirthschaft in Rufland X. 69. Forum von Rom VIII. 348. Framea, Germ. IX. 53. Frangos. Revolution IX. 258. 24 \*

Frauen, Stellung, Australien I. 289. Bescherah I. 329. Urwalber I. 235. Bosjeman I. 336. America II. 74. Estimo II. 211. Africa III. 279. Ticherteffen IV. 27. Araber IV. 145. 152. 209. Subfee IV. 301. nehmen am Kriege Theil, Rabads infeln IV. 345. Merico V. 43. Negypten V. 313. China VI. 109. Drient VII. 109. 118. Bramanen VII. 395. Griechenland VIII. 87. Rom VIII. 360 Germanen IX. 33 Westeuropa IX. 171, Slawen X. 82. Frauenfahne in China VI. 48. Frauenkleidung, Ticherkeffen IV. 13. Subsee IV. 275. Mexico V. 13. China VI. 20. Orient VII. 31. Griechen VIII. 64. Rom VIII. 341. Westeuropa IX. 108. Clamen X. 40. Franenschönheit, China VI. 8. Drient VII. 33. Griechenland VIII. 59. Freie Manner, Afcherfeffen IV. 56. Freigelaffene X. 157. Freigelaffene, Orient VII. 274. Friedenschluß, Beduinen IV. 213. Fürften ber Kalmhken III. 184. Ticherfeffen IV. 55. bes Drients VII. 191. Gallier VIII. 38. Griechenland VIII. 143. Westeuropa IX. 323. Fürftenspiegel, Drient VII. 216. Westeuropa IX. 327. Constantinopel X. 11. Fürstpapst X. 139. Fulguration der Romer VIII. 478. Fußbefleibung, Merico V., 13. Aegypten V. 263. Griechen VIII. 66. Fußringe, America II. 54. Africa III. 254,

Araber IV. 126. Subsee IV. 288. Orient VII. 38. Griechenland VIII. 69. Fuße, gefdnurte, ber Chinefinnen VI. 23. Gabel IX. 86. Galgen, Merico V. 74. Salli in Rom VIII. 473. Gallier VIII. 24. Garbe ber Wechabitenfürften IV. 215. Garfachen im Orient VII. 17. Gartenkunst ber Chinesen VI. 38 ff. Drient VII. 54. Garten, schwimmenbe in Mexico V. 25. bes Montezuma II. V. 65. Regahualcojotis V. 66. Aegypten V. 272. China VI. 35. faiferl. v. Gehol VI. 42. Orient VII. 52. ber Semiramis VII. 53. Berfiene VII. 51. Indiene VII. 54. Westeuropa IX. 133. Rußland X. 50. 67. Gaftfreunbichaft, America II. 93. Ralmpfen III. 179. Meger III. 300. Ticherfessen IV. 51. Araber IV. 160. Subfee IV. 310. Griechenland VIII. 131. Germanen IX. 37. Slawen X. 86. Gafthofe im Orient VII. 235. Rom VIII. 359. Rußland X. 98. Gaftmaler ber Ticherteffen IV. 44. Megypter V. 332, 335. Chinefen VI. 11. 122. Griechen VIII. 103. Gaufler, Aegypten V. 336. China VI. 125. Drient VII. 129, Gauner IX. 289. Gebete ber Orientalen VII. 475. ber Romer VIII. 481. Geburt, Auftraler 1. 235. Californier I. 347. Urmalber I. 235. America II. 84. Esfimo II. 207.

Africa III, 284,

| A 7 . 4 . 900                                        |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kalmhken III. 170.                                   | Gencalogien I. 3.                          |
| Ticherkeffen IV. 28.                                 | Subsee IV. 397.                            |
| Araber IV. 154.                                      | Geoponifa VIII. 116.                       |
| Subsee IV. 303.                                      | Gerben, f. Leberbereitung.                 |
| Mexico V. 36.                                        | Gerichte, Merico V. 72.                    |
| Orient VII. 116.                                     | Aegypten V. 353.                           |
| Griechenland VIII. 88.                               | China VI. 217.                             |
| Gefängniffe, Mexico V. 75.                           | Orient VII. 264.                           |
| Gefaße, Urmalber I. 269.                             | Griechenland VIII. 159.                    |
| Auftralien I. 309.                                   | Rom VIII. 423.                             |
| America II. 64.                                      | Germanen IX. 44.                           |
| Gefimo II. 262.                                      | Westeuropa IX. 336.                        |
| Bolarnomaben III. 41.                                | Slawen X. 186.                             |
| Mongolen III. 161.                                   |                                            |
| Africaner III. 264.                                  | Gefänge ber Offiaken III. 128.             |
|                                                      | Meger III. 305.                            |
| Araber IV. 130.                                      | Tscherkessen IV. 44.                       |
| Subfee IV. 297.<br>Merico V. 18.<br>Acgypten V. 283. | Beduinen IV. 165.                          |
| Mierico V. 18.                                       | Geschichte, Candwichinseln IV. 408.        |
| negypten v. 285.                                     | China VI. 473.                             |
| China VI. 80. 92.                                    | Geschicklichfeit ber Chinesen VI. 57.      |
| Orient VII. 105.                                     | Gefchiebe I. 92.                           |
| Griechenland VIII. 127.                              | Gesellschaft, f. Berein, Unterhaltung.     |
| Rom VIII. 384.                                       | Gefege, Mexico V. 73.                      |
| Germanen IX. 28.                                     | Aegypten V. 353.                           |
| Gefangene, America II. 145.                          | China VI. 172.                             |
| Ramtichatta II. 206.                                 | Turfei VII. 281.                           |
| verzehrt, Cubsee IV. 347.                            | Manu's VII. 391.                           |
| # Mexico V. 88.                                      | Moste VII. 409.                            |
| Aegypten V. 387.                                     | Griechenland VIII. 161.                    |
| Westenropa IX. 456.                                  | Rom VIII. 423.                             |
| Constant V 906                                       |                                            |
| Rußland X. 206.                                      | Germanen IX. 45.                           |
| Gefräßigfeit, Urwalber I. 238.                       | Westenropa IX. 336.                        |
| Bosjesman I. 339.                                    | Rußland X. 186 ff.                         |
| Californier I. 346.                                  | Geftirne, ben Beduinen heilige IV. 218.    |
| Americaner II. 13.                                   | Meuseeland IV. 354-387.                    |
| Estimo II. 255.                                      | Gefundheiteregeln IX. 199.                 |
| Geige, Reger III. 394.                               | Getrante, f. Bier, Meth, Wein, Thee.       |
| Ticherkeffen IV. 45.                                 | America II. 31.                            |
| Geifterglaube, America II. 161.                      | Estimo II. 255.                            |
| Gefimo II. 325.                                      | Polarnomaden III. 24.                      |
| Africa III. 358.                                     | Africa III. 237.                           |
| Gelb, Beduinen IV. 174, f. Mungen.                   | Westeuropa IX. 97.                         |
| China VI. 241.                                       | Slawen X. 32.                              |
| Orient VII. 239.                                     | Getreibe I. 118.                           |
| Griechenland VIII. 135.                              | Gemehe America II. 41.                     |
| Etrurien VIII. 321.                                  | Gewebe, America II. 41.<br>Gewicht, Baage. |
| Rom VIII. 388.                                       | Gewürze I. 121.                            |
| Westeuropa IX. 322.                                  |                                            |
| Rufland X. 178.                                      | Gemurzpfianzen ber Bolarnomaben            |
| Malikha Mahuluan IV 1991                             | III. 22.                                   |
| Gelubbe, Beduinen IV. 221.                           | Africa III. 235.                           |
| Rom VIII. 482.                                       | Drient VII, 93.                            |
| Gemeine, Subfee IV. 328.<br>Mexico V. 69.            | Giftpfeile ber Bosjesman I. 341.           |
| werten v. by.                                        | America II. 17.                            |
| Indien VII. 181.                                     | Binfeng VI. 14.                            |
| Gemufebau, Ticherfeffen IV. 20,                      | Glabiatoren in Rom VIII. 489,              |

Glaube, America II. 154. Glas, Regypten V. 286. 313. China VI. 87. Kom VIII. 385. Tscherkeffen IV. 84. Rukahiva IV. 351. Rabatinfel IV. 353. Reufeeland IV. 354. Gefellschafteinseln IV. 357. Befteuropa XI. 165. Glascorallen, Reger III. 251. Tongainfeln IV. 357. Glasfugeln ber Druiben VIII. 52. Mexico V. 114. Megnpten, große, V. 419. Griechen VIII. 212. Gleichgiltigfeit ber Bemohner, Ur: malber I. 256. Etruefer VIII. 326. America II. 152, 11. Gloden, China VI. 419. Romer VIII. 492. Gluthfarbe ber Chinefen VI. 101. Germanen IX. 59. Gorra, mufit. Inftrument ber Afris caner III. 394. Grab, beiliges, in Berfien VII. 153. Saabi's in Schiras VII. 154. Golb, Africa I. 273. Sanbel mit Golb, Africa III. 311. bes 3mam Rifa in Mebicheb VII.155. Afbar bes Großen VII. 156. in Rutsch VII. 160. gallisches VIII. 29. Mexico V. 28 Megapten V. 303. China VI. 80. 82 Grabmal, Auftralien I. 296. Ticherfeffen IV. 39. Westeuropa IX. 161. Subsee IV. 326. Rugland X. 72. Mexico V. 52. Aegypten V. 338. China VI. 131. Bolbfifche in China VI. 66. Goldne Bulle IX. 238. Golbschmiebe, Merico V. 28. Aeghpten V. 305. Orient VII. 98. Drient VII. 148 Indien VII. 166. Gotterbreiheit, Aegypten V. 427. Gotterfamilien, Megypten V. 428 Sfuthen VIII. 13. Griechenland VIII. 107. Etrurien VIII. 325. Gotterwagen von Jaggernaut VII. 477. Gogenbilder, America II. 172. Rom VIII. 374. Germanen IX. 37. Esfimo II. 331. Westeuropa IX. 215. Slawen X. 94. Lappen III. 83. Tungufen III. 103. Grabichriften, Beffeuropa IX. 218. Grangwälle, Rufland X. 240. Buraten III. 110. Oftiaten III. 117. 120. 121. Griechenland, bas alte, VIII. 53. Griechen, bie alten, VIII. 58. Großvefir im Orient VII. 213. Africa III. 364. Ticherteffen IV. 86 Subfee IV. 376. 386. bubhiftische, China VI. 422. Etruefer VIII. 329. Gruß, Bebuinen IV. 163. Subfee 1V. 308. Megypten V. 316. Germanen IX. 73. Slamen X. 261. China VI. 119. Gott, Glaube an Einen, im Orient VII. 357. Orient VII. 124. Slawen X. 86. Gottesbienst, Westeuropa IX. 499. Rußland X. 284. Gottheiten, America II. 154. Essimo II. 316. Gurtel, Anftralien I. 303. Oftiafen III. 27. Africa III. 242. 349. Ticherfeffen IV. 11. Subsee IV. 275. Drient VII. 40. Ramtschatfa II. 317. Polarnomaben III. 72. Lappen III. 86. Westeuropa IX. 114. Tungufen III. 101. Gurtelringe als Taufchmittel, Africa Oftiaken III. 117. III. 320. Buraten III. 109. Guitarre ber Aegnpter V. 458. Africa III. 357. Gummihandel, Africa III. 311.

Gutichen IX. 139. Ghmnaftif ber Griechen VIII. 92.

Haarschmud, Urmalber I. 251. Auftralier I. 305. America II. 48, Estimo II. 252. Lappen, Tungufen III. 32. Tungusen u. a. Sibirier III. 33. Ralmhten III. 153. Raffern und Neger III. 249. Rantaffer IV, 13. Beduinen IV, 125. Subjee IV. 284. Mexico V. 13. Aegypten V. 263. China VI. 22. Drient VII. 37. Griechenland VIII. 67... Rom VIII. 341. chriftl. Westeuropa IX. 106. Germanen IX. 11. Clawen X. 39. Saarnabel, Aegypten V. 264. China VI. 22. Sabicht, heilig in Aegypten V. 397. Sabsucht ber Araber IV. 117. Bafen, griechische VIII. 132. 190. ruffifche X. 251. Sangematten, America II. 58. Bangen, Strafe in China VI. 215. Drient VII. 273. Sahnfampfe in Java VII. 131. Saine, beilige, bei ben Efcherkeffen IV. 87. Romer VIII. 478. Germanen IX. 70. Salsichmud, Urmalber I. 252. America II. 52. Estimo II. 253. Lappen, Tungufinnen III. 32. Ralmyken III. 155. Reger III. 251. Raufasus IV. 13. Bebuinen IV. 126. Subfee IV. 287. Merico V. 14. Meghpten V. 266. China VI. 24. Drient VII. 39. Sellas VIII. 69. Rom VIII. 342. Germanen 1X. 13. Westeuropa IX. 111. Clawen X. 38.

Sanbel, Betjuanen III. 309. Acherteffen IV. 71.
Beduinen IV. 173.
Subsec IV. 310.
Mexico V. 76.
Aegypten V. 358.
China VI. 249. Drient VII. 242. Perfien VII. 248 Griechenland VIII. 129. Rom VIII. 386. Westeuropa IX. 365. Clawen X. 100. Sandmuhlen, Negupten V. 278. Sanbichar VII. 342. Hanen, Blechgoten ber Tungusen III. 104. Hansa IX. 310. Saramy, bebuin. Rauber IV. 175. Sarem, Orient VII. 116. Raiferl. in Constantinopel VII. 210. Sarfe, Negypten V. 458. Sarnifch, f. Banger. Sarufpicien ber Romer VIII. 476. Safchyfch, Orient VII. 29. Haffagaim, ale Lauschmittel, Africa III. 320. Saffanen IV. 203. Sautfarbe ber Bosjesman I. 335. Americaner II. 7. Mongolen III. 138. Africaner III. 217. Araber IV. 115. Orientalen VII. 6. Haus, Negypter V. 270. China VI. 28. Orient VII. 47. Arabien VII. 49. Persien VII. 49. Indien VII. 50. Griechenland VIII. 70. Rom VIII. 344. Westeuropa IX. 127. Slawen X. 41. Sausgerathe b. Megnpter V. 273. Griechenland VIII. 71. Rom VIII. 335. Hausgatter in Merico V. 122. Hausschlange in Merico V. 23. Hausthiere, China VI. 63.
Orient VII. 51. Westeuropa IX. 133. Beermefen ber Tataren VII. 316. Griechen VIII. 182. Begemonie in Griechenland VIII. 209.

| Seilige IX. 500.                                  | Hofftaat, Montezuma's V. 66.                    |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Bilber X. 280.                                    | Negypten V. 342.                                |
| Heirath, f. anch Che.                             | China VI. 143.                                  |
| America II. 75.                                   | Orient VII. 203.                                |
| Raffern III. 277.                                 | Rom VIII. 400.                                  |
| Macan III 990                                     | Magamana IV 298                                 |
| Reger III. 280.                                   | Westerropa IX. 328.                             |
| Escherkeffen IV. 24.                              | Rußland X. 138.                                 |
| Merico V. 34.                                     | Hohe Pforte in Constantinopel VII.              |
| China VI. 103.                                    | 215.                                            |
| Orient VII. 111.                                  | Holzarbeit ber Aegypter V. 311.                 |
| Griechenland VIII. 85.                            | Musiand X. 75.                                  |
| Rom VIII. 362.                                    | Solzeffig jum Balfamiren ber Regpp: ter V. 321. |
| Westeuropa IX. 174.                               | ter V. 321.                                     |
| Slawen X. 81.                                     | Solzgefaße, Africa III. 264.                    |
| Belbenhugel ber Clamen X. 243.                    | Subfee IV. 297.                                 |
| helm, America II. 138.                            | Rugland X. 75.                                  |
| Subsee IV. 344.                                   |                                                 |
| Maria V 99                                        | homer VIII. 256.                                |
| Merico V. 82.<br>Aegypten V. 370.                 | Bongkaufleute in China VI. 251.                 |
| negnpten v. 3/v.                                  | honig, Africa III. 223. 238.                    |
| China VI. 301.                                    | Horatius VIII. 525.                             |
| Orient VII. 328.                                  | horn als Kriegstrompete, Africa III.            |
| Gallier VIII. 35.                                 | <b>350</b> .                                    |
| Griechenland VIII. 175.                           | Horogalles III. 73.                             |
| Rom VIII. 439.                                    | Sutte, America II. 56.                          |
| Germanen IX. 52.                                  | Africa III. 257.                                |
| Westeuropa IX. 413.                               | Manbingoneger III. 260.                         |
| Seloten VIII. 100.                                | Bertatneger III. 261.                           |
|                                                   | Afchanti III. 262.                              |
| Send, America II. 44.                             | 84 to 1V 980                                    |
| Herbstfest der Buraten III. 112.                  | Subsective Warm VI 26                           |
| Sere, Griechen VIII, 213.                         | Chinefische Bauern VI. 26.                      |
| berobot VIII, 301.                                | Hund I. 165.                                    |
| Berr, ber unumschränfte, VIII. 191.               | America II. 73.                                 |
| Hertha IX. 65.                                    | Estimo II. 267.                                 |
| Berzog, f. Feldherr.                              | Lappen III. 13.                                 |
| Benschredenkampfe, Java VII. 832.                 | Polarnomaden III. 46.                           |
| Sieroglyphen der Aegypter V. 441.                 | Oftiaken III. 49.                               |
| himmel ber Mericaner V. 124.                      | Africa III. 230.                                |
| Hindu, Charafter VII. 11.                         | Megnpten V. 294. 394. 396.                      |
| Sippobrom VIII. 95. X. 8.                         | Orient VII. 46.                                 |
| Birichjago mit Masten II. 20.                     | Griechenland VIII. 112.                         |
| Boangti, altefter chinefischer Raifer             | Westeuropa IX. 133.                             |
| VI. 491.                                          | Sut ber Chinesen VI. 20.                        |
| Sobel, Aegypten V. 283.                           | Suffer (Saint - Memorian) in Washing            |
| Sadroit & Seirath                                 | Hyffos (Haiget = Armenier) in Aegyp:            |
| Hochzeit, s. Heirath.                             | ten V. 462.                                     |
| Hoflichkeit, America II. 91.                      | humnen ber Griechen VIII. 250.                  |
| Ralmyfen III. 175.                                | A                                               |
| Africaner III. 299.                               | Jabene Aimo III. 76.                            |
| Escherkeffen IV. 42.                              | Jägervölker von America II. 7.                  |
| Araber IV. 159.                                   | Jagb, Urmalber I. 239.                          |
| China VI. 118.                                    | Estimo I. 281. 294.                             |
| Sohlengraber, America II. 102.<br>Rufland X. 272. | Australien I. 310.                              |
| Rußland X. 272.                                   | Bosjesman I. 341.                               |
| Sohlentempel Indiens VII. 471.                    | America II. 19.                                 |
| hofhaltung, Montezuma II. V. 63.                  | Lappen III. 10.                                 |
| Pofnarren, Wefteuropa IX. 332,                    | Kalmyfen III. 179.                              |
| A.I worksandan vari cont                          | ornemytell all. It's                            |

Reger III. 225. Samojeben III. 15. Africa III. 225. Ticherkeffen IV. 15. Araber IV. 140. Merico V. 21. Megypten V. 293. China VI. 59. Drient VII. 68 Griechenland VIII. 109. Rom VIII. 376. Germanen IX. 23. Westeuropa IX. 142. Rußland X. 56. Jagbhunde im Orient VII. 70. Jagbopfer ber Tungufen III. 107. Jagbpanther ber Araber IV. 141. Aegnoten V. 295. Drient VII. 70 Jagdzüge, China VI. 59. Orient VII. 71. Rußland X. 57. Janitscharen, turfische, VII. 302. in Algier VII. 309. Japan VI. 511. 3berier VIII. 19. 3bis, heilig, in Aegypten V. 397. 3chneumon, heilig in Aegypten V. 397. Jelan, Gottheit ber Ofitafen III. 118. Jele, Donnergott ber Ticherkeffen IV. 85. Jeffiben VII. 444. Sesuiten VI. 777.

Sesuiten IX. 486.

Imperator in Rom VIII. 400.
Indigo, Africa III. 270.

Regypten V. 309.
China VI. 100. Infanterie in China VI. 300. Lataren VII. 297. Eurfen VII. 303. Westeuropa IX. 388. Bolen X. 216. Instrumente, mufifal., China VI. 484. Orient VII. 515. Johanniter IX. 490. Irrenhaus im Orient VII, 138. 3fis V. 419. Jelanber entberten America V. 164. Stalien VIII. 317. Juben im Orient VII. 407. Westeuropa IX. 274. Rußland X. 109. Inchten X. 77. Jugenbspiele, Auftralien I. 292.

Reger III. 287. €ubfee IV. 306. Westeuropa IX. 177. Inviter VIII. 496. Jurisprubeng IX. 520. Jus Latinum VIII. 407. Jus Quiritium VIII. 406. Justinian, Gesetorbner VIII. 426. Juniheer ber Lappen 1V. 89. Raab, oriental. Getrant VII. 25. Raby, Richter b. Beduinen III. 188. Rahne aus Schilfbufcheln, Aegypten V. 279. Drient VII. 64. Rafe, Ralmyfen III. 147. Raffee, Araber IV. 121. Drient VII. 22. Europa 1X. 97. Raffeehaufer im Orient VII. 24. Raffernlieder III. 220. Kaifer von China VI. 137. feine Bestattung VI. 149. Rom VIII. 400. Rußland X. 130. Raiferin Mutter in China I. 142. Raifergraber, ruffifche X. 152. Rajat, Cotimo, 11. 276. Ralium, Orient VII. 28. Rambyfes in Aegypten V. 471. Rameele der Mongolen III. 141. Araber IV. 131. fehlt bei Aeguptern V. 280. China VI. 52. Drient VII. 55. 81. Ramm, Reger III. 255. Subfeeinfeln IV. 284. Mexico V. 14. Megypten V. 264. Griechenland VIII. 69. Westeuropa IX. 113. Rampfipiele, Subfee IV. 314. Rarl ber Große IX. 229. Karl der Stope IA. 229.

Rarl IV. IX. 237.

Rarl V. IX. 252.

Rarren, Ghina VI, 56.

Rassomirschal VII. 101.

Rasten Negyptens V. 256. 345 ff.

Indiens VII. 179. 399.

Ratharina II. X. 125. 356. Rage, beilig in Megnpten V. 397. Raufleute, Beduinen IV. 174. Mexico V. 76. China VI. 158. Orient VII. 166.

Raurimuschel, s. Cypraea moneta. Refpl, Rriegerichter ber Bebuinen IV. 211. Reiten VIII. 19. Reffel, gum Rochen, Sibirier III. 20. 39. Rette, steinerne un Schalembrom VII. 469. Rettelpanger, Rankafus IV. 21. 74. Drient VII. 329. Beftenropa IX. 421. Reule, Auftralien I. 316. America II. 135. Africa III. 347 Beduinen IV. 205. Subsee IV. 341. Mexico V. 81. Meanuten V. 375. Orient (Pufifan) VII. 340. Rhan, Gafthaufer bee Oriente VII. 235. Rititfe X. 51. Rieng:Long, Raifer v. China VI. 141. Deffen Nationalbibliothet VI. 446. er, fruh entwickelt im Orient VII. 9. 121. Rinber , Kindermord, China VI. 112. America II. 83. Sottentotten III. 277. Subfee 303. 307. Araber IV. 154. Rinbergucht, Urmalber I. 236. America II. 87. Estimo II. 208. Polarnomaben III. 58. Ralmyfen III. 172. Africa III. 285. Araber IV. 155. Subsee IV. 305. Rom VIII. 366. Ringe ber Chinefen VI. 482. Rirchen, alte, ber Ticherfeffen IV. 88. Westeuropa IX. 493. Rugland X. 275. Rirchenbann b. alten Gallier VIII. 36. Rirchengerathe IX. 496 Rlapper, Urmalber I. 258. Aegypter V. 456. Rleidung I. 182. Urmalber I. 249. Anftralien I. 301. America II. 35. Estimo II. 240. Mootfasund II. 348. Polarnomaden III. 25.

Oftiafen III. 25. Samojeben III. 27. Tungufen III. 28. Jafuten III. 28. Lappen III. 29. Ralmpfen III. 151. Africa III. 241. Ticherfeffen IV. 11. Araber IV. 123, Subfee IV. 274. Merico V. 13. Megnpter V. 262. China VI. 18. Drient VII. 29. Gallier VIII. 25. Griechen VIII. 63 Gtruefer VIII. 320. Romer VIII. 339. Germanen IX. 9. Befteuropa IX. 100. Slawen X. 36. Rlingen, Ticherfeffen IV. 77. Rlofter in China VI. 420. Westeuropa IX. 483. Rußland X. 269. Rnechte, Ticherfeffen IV. 58. Westeuropa IX. 271. Rniegierben, Raffern III. 255. Cubfee IV. 288. Knotenschrift von Ottia IV. 396. America II. 131. Köcher, Bosjeman I. 343. Negypten V. 372. China VI. 305. Orient VII. 336. Ronig ber Kaffern III. 322. Meger III. 324. Gubfee IV. 330. geistlicher, in Tonga IV. 364. Mexico V. 60. Megypten V. 338. Tramanen VII. 389. Griechenland VIII. 142. Rom VIII. 393. Germanen IX. 42. Ronigin, Gubfee IV. 331. Ronigeburgen der Reger III. 333. Monteguma II. 7. Merico V. 64. 84. 236. Rugland X. 136. Ronigegraber, Mexico V. 50. Megnpten V. 342. Ropfen, China VI. 215. Orient VII. 273. Rofemaar, perf. Getrant VII. 22.

Ropf, eingepreft, II. 47. gefcoren, Bofocuben I. 252. Ralmyfen III. 158. rafirt, Megupten V. 262. Ropfabichneiven, Urwald I, 274. America II. 143. Montenegro X. 212. Africa III. 852. Cubfee IV 348. Stythen VIII. 12. Kopfput, America II. 47. Estimo II. 251. Polarnomaben III. 32. Cubfee 1V. 276. China VI. 22. Orient VII. 40. Gelechen VIII. 67. Ropfschemel, Africa III. 263. Enbsee IV. 290. Aegupten V. 275. Roran VII. 441. Rorbstechterei, America II. 68. Africa III. 265. Rofaten X. 224. Kranfenhaufer in China VI. 129. Orient VII. 138. Kranfenheilung, Urwalber I. 262. Auftralien 1. 323. America II. 171. Estimo II. 219. Polarnomaben III. 59. Ralmyfen III. 172. Africa III. 368. Ticherfeffen IV. 34. Araber IV. 157. Stofee IV. 391. Merico V. 48. Megypter V. 318. China VI. 127. Drient VII. 136. Griechen VIII. 104. Westenropa IX. 197. Slawen X. 93. Krang, Westeuropa IX. 113. Kreml von Mosfan X. 136. Rreuze, Efcherfeffen IV. 86. Kriegerfaste, Aegypten V. 347. Inbien VII. 181. Rriegerschmud, Gubfee IV. 345. Rriegertang, Bebuinen IV. 164. Rriegeanführer f. Felbherr. Rriegeartifel, China VI. 256. Ariegsrichter f. Kefyl. Ariegsschiffe, Sabsee IV. 292. China VI. 315.

Rriegeschrei, Ticherfeffen IV. 82. Rriegewefen, Auftralien I. 321. Urmalber I. 271. America II. 133. Esfimo II. 304. Ramtschadfa II. 305. Ralmpfen III. 189. Reger III. 340. Efcherfeffen IV. 78. Bebuinen IV. 204. Cubfee IV. 337. Mexico V. 78. Tlascala V. 85 Megnoten V. 364. China VII. 253. Orient VII. 283. Bersten VII. 294. 298. Zataren VII. 296. Türfen VII. 301. Athen VIII. 172. Rom VIII. 433. Germanen IX. 47. Westeuropa IX. 372. Byzanz X. 13. Slawen X. 209. Rufland X. 230. Polen X. 213. Rrif ber Malagen VII. 341. Rrönung des Königs, Merico V. 61.
der oriental. Herrscher VII. 201.
Westeuropa IX. 335.
Slawen X. 131.
Kürbisschale, America II. 64.
Merico V. 20. Ruche, Griechenland VIII. 74. Westeuropa IX. 86. Aufgefäge, Orient VII. 106. Rugelbogen, America II. 17. Rugelpiel, America II. 112. Rung-tfeu, Confucius VI. 320. Runß, Merico V. 152. Aegypten V. 450. China VI. 483. Griechenland VIII. 240. Westeuropa IX. 500. Bhzanz X. 20. Slawen X. 333. Runftanfange b.d. Bolarvolfern II. 343. Runftfammlungen, Wefteuropa IX.560. Rugland X. 297. Rupfer I. 101. Derrico V. 17. 27. Aegypten V. 306. weißes u. rothes in China VI. 80. 85. Drient VII. 97.

Rurben VII. 177. 190. Rutfa II. 318. Rutiche, im Orient VII. 61. Rumatichi, Bangermacher ber Ticher: feffen IV. 21. Lactbaum, China VI. 76. Lager ber Romer VIII. 440. Westenropa 1X. 446. Lammergobe ber Buraten III. 110 Lammwein, Borv ber Ralmpfen III. 149. Lampen ber Aegypter V. 277. Griechen VIII. 72. Rom VIII. 358. Lanbhauser ber Aeghpter V. 272. Romer VIII. 351. Landefnechte IX. 391, Lange (f. Spieg), America II. 18. Lao Tfen in China VI. 405. Lappengogen ber Buraten III. 110. Lapplander III. 9. Laratinen IV. 203. Laffo II. 17. III. 45. Laftschiffe, China VI. 48. Lafthiere, America II. 72. Bolarzone III. 47. Merico V. 23. Megnpten V. 280. China VI. 53. Besteuropa IX. 137. Lastträger, Aegypten V. 280. China VI. 55. Laternen, Alegnoten V. 277. Fest in China VI. 426. Laufe, von b. Charruas gegeffen I. 255. Ledereien ber Chinefen VI. 13. Leber, effen bie Sottentotten III. 222. Leberbereitung, America II. 43. Gefimo II. 262. Polarnomaben III. 40. Ralmpfen III. 162. Africa III. 270. Ticherfeffen IV. 21. Araber IV. 144. Mexico V. 31. Aegypten V. 310. China VI. 98. Drient VII. 104. Westeuropa IX. 169. Russland X. 77. Legion der Romer VIII. 441. polnifche X. 217. Lehren fur die meric. Jugend V. 40. oriental. Furften VII. 216., f.

auch Furftenfpiegel.

Lehrer im Orient VII. 448. Leibeigne IX. 271. X. 156. Leibesübungen in Mexico V. 56. Leinwand, agnptische V. 309. Lerchenbaum, heiliger ber Oftiafen III. 122. Leuchter, Griechenland VIII. 73. Liebesabenteuer, America II. 81. Licherteffen IV. 25. Araber IV. 146. China VI. 105. Lieber, America II. 182. histor. der Kalmyfen III. 209. Reger III. 386. Ticherfeffen IV. 46 ff. 96. Bebuinen IV. 166. geograph. ber Carolineninfulaner IV. 397. Lippe, durchbohrt, Urmalber I. 253. America II. 52. Cefimo II. 250. Africa III. 250. Literatur der alten Mexicaner V. 151. Chinefen VI. 435. bramatische ber Chinesen VI. 479. slawische X. 296. Llama, America II. 72. Merico V. 23. Loffel, America II. 67. Polarnomaben III. 41. Lony, oftiat. Gottheit III. 119. Lotos, Aegupten V. 259. 300. Drient VII. 18. Lucanus VIII. 523. Luftziegel, Aegypten V. 270. Luntenflinte im Drient VII. 337. Westeuropa IX. 437 Luti, oriental. Boffenreißer VII. 129. Lyfurgos VIII. 145. Lyra ber Negypter V. 459. Griechen VIII. 91. Lyrifer ber Griechen VIII. 271. Befteuropa IX. 544.

Maaße der Aeghpter V. 446.
China VI. 245.
Griechenland VIII. 136.
Westeuropa IX. 368.
Rußland X. 182.
Maberatja III. 73.
Mådchenerziehung. Tscherkessen IV. 33.
Mådlzelten der Aaraber IV. 122.
Sådsee IV. 315. 317.
Chinesen VI. 10.

Mais II. 31. Merico V. 11. Malayen=Wuth VII. 12. Malerei in Aegnoten V. 454. China VI. 488. Man, Infel, VIII. 46. Mandarinenbote in China VI. 50. Mangal, Rohlenpfanne, im Orient VII. 47. Mangalafpiel, Beduinen IV. 264. Mannah, Araber IV. 121. Orient VII. 91. Mannweiber, America II. 82. Mantel, Auftralien I. 303. Pescherah I. 329. Bosjeman I. 338. America II. 45. Raffern III. 243. Araber IV. 124. Manu VII. 375. Marabute ber Mauren IV. 203. Marberfelle IX. 115. Maria, Ticherfeffen IV. 85. 91. Westeuropa 1X. 502. Donna Marina V. 221. Marmor, Griechenland VIII. 121. Maro, Konigegurtel, Cubfee IV. 330. Martt f. Bafar. Marktplate, America II. 133. China VI. 247. Griechenland VIII. 129. Marter ber Gefangenen, America II. 145. Mafchinen, China VI. 101. Westeuropa IX. 170. Mastenzüge, America II. 114. Matabulen, Subfee IV. 329. Matten, Africa III. 268. als Tauschmittel Africa III. 220. Subsee IV. 278. Aeghpten V. 273. China VI. 96. Matuanline Encyclopadie VI. 435. Mauer, dinef. große VI. 311. Maulbeerbaum, China VI. 78. Maulesel im Orient VII. 58. Mauren IV. 202. Mame, Gottheit von Neuseeland IV. 355. Maxiaton, Konig von Acothuacan V. 197. Mechanif ber Aegupter V. 449. Medicin, China VI. 128. Orient VII. 497. Griechenland VIII, 303.

Wefteuropa IX. 519. Meer, bas, I. 52. Meerwunder I. 62. Meifel, Anochen, Urwald I. 268. America II. 63. Aegypten V. 282. Meffo, Sanbelsplay VII. 245. Menagerie bes Monteguma V. 24. Menhir, celt. Steinpfeiler VIII. 47. Menschenfrefferei, Urmalder I. 244. Auftralier I. 307. America II. 27. 148. Meger III. 353. 373. Subfee IV. 274. 304. 347. Mexico V. 14. im alten Europa VIII. 8. Menschenopfer, Neger III. 334. 375. Bebuinen IV. 220. Subsee IV. 369. 381. Mexico V. 99. Megupten V. 410. Gallien VIII. 37. Griechen VIII. 229. Menichenraffen, active u. paffive I. 195. Berbreitung ber activen IV. 229. Meffen in Rugland X. 101. Meffer, Urwald I. 268. America II. 63. Estimo aus Anochen II. 265. Bolarnomaben III. 38. Reger III. 264. Bebuinen IV. 205. Subfee IV. 296. Meffing, China VI. 85. Metalle I. 99. Reger III. 271. Merico V. 27. Orient VII. 96. Griechenland VIII. 123. Meteore I. 34. Meth ber Ticherfeffen IV. 10. Westeuropa IX. 94. Metoilen VIII. 141. Mexico V. 234. Milch, Cibirier III. 21. Ralmpfen III. 146. Africa III. 230. Araber IV. 119. Milchbranntmein, Safuten III. 24. Ralmyfen III. 147. Milchtopf ber Betjuanen III. 264. Ministerien in China VI. 160. Orient VII. 217. Mirjam, Maria ber Ticherfeffen IV. 86. Mithra VII. 368.

Mocaffins, America II. 45. Mobe 1X. 100. Mufifinftrumente ber Reger III. 308. **3**93. Monche, bubbhiftische in China VI. Subfee IV. 303. Merico V. 58. China VI. 483. Wefteuropa IX. 466. Rugland X. 268. Griechenland VIII. 275. Befteuropa IX. 551. Morie, Ronig von Aegypten V. 463. Morfer aus Ruhmift, Jafuten III. 42. Mufterien ber Griechen VIII. 227. Mohamed VII. 416. Mohamed's Grab VII. 151. Madtheit ber Indier b. Walbes I. 249. Kriege VII. 421. Tob VII. 438. Auftralier I. 302. Californier I. 347. Mohamed Ibu Sand, Wechalitenfürst Mabeln ber Estimo aus Knochen II. IV. 198. 265. Molomofai, getrodnete Menschenfopfe Subfee IV. 348. Africaner III. 264. Churfinnen VI. 22. Monarchie in Rufland X. 119. Mond, der, I. 31. Mond der Tungusen III. 102. Griechenland VIII. 69. Nahrungemittel I. 170. Urmalber I. 238. Mondeultus, Africa III. 359. Auftralien I. 306. Ticherfeffen IV. 89. Drient VII. 359. Pefcherah.1. 330. America II. 12. Germanen IX. 66. Cefimo II. 254. Mongolen III. 137. Polarnomaben III. 18. Monteguma, Ronig von Merico V. 63. 205. Morai, Subseetempel IV. 376. Morb, Bebuinen IV. 190. Ralmyfen III. 145. Africaner III. 221. Ticherfessen IV. 9. Araber IV. 118. Subsec IV. 267. Morbfreuge IX. 215. Mofait, Rom VIII. 255. Mexico V. 10. Megnpten V. 259 Mofcheen im Drient VII. 472. Mofes VII. 408. China VI. 8. 468. Drient VII. 12. Mostau X. 48. Mofful, handelsplat VII. 247. Mora, Lappen III. 59. Lufitaner VIII. 22. Gallier VIII. 25. Griechen VIII. 61. Mongolen III. 172. Araber IV. 157. Romer VIII. 337. Muberri, turfifcher Lehrer VII. 448. Mungen, Mericaner V. 77. Germanen IX. 7. Westeuropa IX. 86. Byzanz X. 7. Clawen X. 28. Megnpten V. 358. China VI. 241. Mamenanderung, America II. 86. Africa III. 287. Drient VII. 239 Berfien VII. 240. Eurfei VII. 241. Mamengebung, America II. 86. Gefimo II. 207. Griechenland VIII. 135. Rom VIII. 388. Bolarnomaben III. 57. Africa III. 287. Westeuropa IX. 322. Rugland X. 178. Subfee IV. 304. Merico V. 38. China VI. 113. Orient VII. 120. Napoleon IX. 263. Mutter in Griechenland VIII. 219. Muten ber Ralmpfen III. 153. Raffern III. 244. Reger III. 349. Ticherfeffen IV. 12. Narbenschmud, Auftralien I. 304. Chinefen VI. 20. Marren, Westeuropa IX. 188. Mumien ber Aegypter V. 321. Rugland X. 139.

Rafe, burchbohrt, Urwald I. 252. Auftralien I. 305. America II. 51. Estimo II. 249. Reger III. 250. Araber IV. 126. Cubfeeinfulaner IV. 286. Orient VII. 38, Rafenreiben, ale Gruß, Gubfee IV. 309. Naturwiffenschaft b. Chinefen VI. 452. Griechen VIII. 303. Rom VIII. 502. Wefteuropa 1X. 524. Necho, Ronig von Aegypten V. 460. Reger III. 213. Sclaven im Orient VII. 161. Rephthys V. 425. Dete, Auftralien I. 312. Subfee IV. 268. Renjahretag in China VI. 425. Negahualvojotl, Konig von Mexico v. 127. 195. 217. Gebicht von ihm V. 146. Richtfefhafte Stamme im Orient VII. 176, s. auch Beduinen, Tur= fomanen, Rurden. Mitolaj I., Raifer v. Aufland X. 359. Milpferd, heilig in Aegypten V. 397. Milpferdiagd, Africa III. 228. Aegypten V. 293. Milftrem V. 289. VII. 87. Heilig, V. 432. Mogaibe, Schaman ber Lappen III. 83. Ronnen, budbhift. in China VI. 418. Gallische VIII. 44. Nowgorob X. 48. 159. Ruguit, Bogelpfeil ber Gronlanber II. 285. Dberhaupter, Auftralien I. 319. America II. 123. Gefimo II. 293. Polarnomaden III. 65. Beduinen IV. 185. Subfee IV. 333. Oberpriefter, Merico V. 89. Obfibian in Merico V. 16. Dbft 1. 116. Obfibau, Tscherkeffen IV. 19. China VI. 76. Obin IX. 59. Defen, China VI. 31. Deffentliche Meinung in China VI.140. Drient VII. 169.

Delbaum I. 116. China VI. 77. Dhie, Art ber Mongolen III. 160. (Saf. V. 1. 2.) Ohrgehange, Botocuben 1. 252. America II. 50. Gefimo 11. 251. Africa III. 251. Araber IV. 126. Subfee IV. 286. Megnoten V. 265. China VI. 24. Drient VII. 38 Griechenland VIII. 68. Rom VIII. 341. Germanen IX. 12. Westeuropa IX. 113. Donaf, Seehundespieß, Estimo II. 285. Opfer, America II. 174. Lappen III. 80. Tungufen III. 106. Buraten III. 113. Oftiafen III. 124. Africa III. 374. Lichertessen IV. 90. Longainfel IV. 368. 379. Mexico V. 99. Aegypten V. 410. Gallien VIII. 53. Griechen VIII. 230. Romer VIII. 481. Germanen IX. 75. Opferfefte, America II. 179. Tongainfeln IV. 365. Opferstangen, America II. 175. Tungusen III. 106 f. Opium, China VI. 16. Orient VII. 25. Oppida ber Gallier VIII. 32. Drafel Aegyptens V. 436. Griechenland VIII. 233. Orbale, Reger III. 339. 370. Bebuinen IV. 180. Westeuropa IX. 341. Slawen X. 201. Orben, geiftliche in Merico V. 93. weltliche, Westeuropa IX. 304. ruffische X. 208. Orgien ber Tafitier IV. 307. Drient, ber, VII. 3. Ormuzd VII. 364. Ofirie V. 419. Oftar IX. 67. Ofterfest ber Ticherfeffen IV. 92. Dvibine VIII. 524.

Pagoben in China VI. 419. Indien VII. 470. Baje, Bauberer ber Walbinbier I. 277. Balantin im Orient VII. 60. Palaft in Mexico V. 160. des Kaisers von China VI. 147. Ballas Athene VIII. 213. Balme, Africa III. 234. 236. Megypten V. 301. Balmit I. 243. Balmol, Africa III. 234 Balmwein, Africa III. 236. Panegyrien VIII. 197. Panger, America II. 138. Ticherteffen IV. 21. Beduinen IV. 206. Merico V. 82, Aegypten V. 369. China VI. 301. Orient VII. 329. Stythen VIII. 16. Griechenland VIII. 176. Rom VIII. 439. Germanen IX. 52. Westeuropa IX. 425. Papter, Aegupten V. 443. China VI. 97. 433. Drient VII. 108. 483. Bapiergelb, China VI. 244. Turfei VII. 241. Westeuropa IX. 322. Rufland X. 178. Papierbaum, America II. 41. Africa III. 269. Subfee IV. 276. Bavit IX. 466. Bapuafier, bie, IV. 261. Barfum, America II. 38. Baufe, China VI. 310. Belasger VIII. 57. Bemmican II. 27. Berioifen VIII. 57. Berlenfischerei, Araber IV. 143. Ceplon VII. 76. Perruden, Aegypten V. 262. Berfer, Charafter VII. 10. Befcherah I. 327. Best im Orient VIII. 138. Wefteuropa IX. 195. 145. Peter ber Große X. 124. 132. 350. Petersburg X. 49. 137. Bfählen, Strafe im Orient VII. 273. Pfeffer, America II. 33. Orient VII. 93. Bfeife, Cubfee IV. 404.

Bfeile, Urwalber I. 240. Bosjeman 1. 341 Californien I. 349. America II. 14. Gefimo II. 282. Tungufen und Cibirier III. 11. Reger III. 344. Raufaster IV. 76. Alenten II. 284 Subfee IV. 341. Merico V. 80. Aegypten V. 294. 371. China VI. 305. Drient VII. 335. Griechen VIII. 179. Pfeilgift, Bosjeman I. 341. Umerica II. 16. Mongolen III. 140. Pferd I. 163. Umerica II. 14. Tscherkeffen IV. 16. Araber IV. 135. Aegypten V. 280. China VI. 54. Orient VII. 56. 82. Griechenland VIII. 111. Westeuropa IX. 137. Slawen X. 64. Pferbemilch III. 24. Pferberennen, Mongolen III. 182. Efcherfeffen IV. 43. - Pferberuftung in China VI. 299. Westeuropa IX. 425. Pflanzenfilg, f. Papierbaum, America 11. 42. Bflanzenhäuser, China VI. 79. Bflug, Neuseeland V. 297. Merico V. 24. Aegypten V. 297. China VI. 73. Drient VII. 89. Pforte, die hohe, von Constantinopel VII. 215. Phibias VIII. 246. Philologie IX. 521. Philosophie, Griechen VIII. 280. Romer VIII. 507. Westeuropa IX. 525. Phtha V. 429. Bilaff, Orient VII. 14. Bindar VIII. 272. Binfel ber Chinesen VI. 98. 434. Biftolen, Afcherfessen IV. 76. Orient VII. 338

Blaftifche Runft, Africaner III. 394. Subfeeinfeln IV. 401. Mexico V. 152. Aegypten V. 452. China VI. 487 Orient VII. 518 Griechen VIII. 240. Rom VIII. 529. Westeuropa IX. 558. Platon VIII. 291. Blautus VIII. 513. Blinius VIII. 502. Polarvolfer II. 197. Bolizei in China VI. 185. Orient VII. 262. Berfien VII. 269. Rugland X. 173. Pontone, Rom VIII. 456. Westeuropa 1X. 448. Porzellan, Negypten V. 285. China VI. 89. Cachfen IX. 165. Drient VII. 107. Borgellanmalerei ber Chinefen VI. 92. Boseidon VIII. 217. Boffenreißerei ber Gefimo 11. 202. Orient VII. 129. Bostwesen in Mexico V. 77. China VI. 186. Orient VII. 239. Westeuropa IX. 357. Rugland X. 183. Brafectum bes rom. Reiche VIII. 410. Bratoren in Rom VIII. 402 Breffreiheit in China VI, 234. Briefter ber Reger III. 367. Ticherteffen IV. 89. Subfee IV. 363. Neufeeland (erblich) IV. 375. Merico V. 90. Negypten V. 345. 402. China VI. 157. Orient VII. 446. Gallier VIII. 36, 53. Griechen VIII. 238. Gtruefer VIII. 327. Rom VIII. 471. Briefter, Leiter ber Schulen in Mexico V. 45. Megypten V. 347. Briefterfürft, Zuitonga, Longainseln IV. 364. Briefterinnen, Mexico V. 91. Pringenerziehung in China VI. 138. Orient VII. 197. 212. X.

Griechenland VIII. 233. Brocessionen, Megypten V. 403. 415. Broletariat IX. 298. Prometheus VIII. 221. Brovingen ber Romer VIII. 408 Provinzialverwaltung in China VI, 165. Bjammetich von Negypten V. 468. Bjyllen, Negypten V. 400. Berfien VII. 455. Indien VII. 455. Bublicani in Rom VIII. 420. Bulver, Ticherfeffen IV. 77, Burro, Regerverein III. 326. Byramiben, Urahfange, Subfee IV.402. Merico V. 84. 97. 154. Regypten V. 405. Indien VII. 466. Pythagoras VIII. 282. Quaftoren in Rom VIII. 403. Onellen, heilige, Orient VII. 460. Germanen 1X. 72. Quintus Empruaus VIII. 259. Maaja, unterjochte Ungläubige im turkischen Reiche VII. 231. Radien Azier III. 72. Ragufa X. 160. Rangordnung im chinesischen Staate VI. 156. Rufland X. 127. Rath ber Furften, Mongolen III. 187. Golen in Mexico V. 61. Rathespiel, America II. 111. Meghpten V. 330. Raucherfergen ber Chinefen VI. 18. Raub, Beduinen IV. 175. Indien, (die Thage) VII. 182. die Fauspgar VII. 185. b. affat. Nomaben VII. 190 Rebafa, Byther ber Araber IV. 169. Rechenbret ber Chinefen VI. 247. Ruffland X. 103. Rechtspflege, f. Gerichte, Jus, Gefet. Rebnerfunft, Merico V. 149. Griechenland VIII. 284. Rom VIII. 508. Reichinfignien IX. 335 Reifenspiel, America II. 109. Reinlichfeit, Botocuben I. 254.

affat. Polarnomaden III. 33.

Cofimo II. 254.

Ufrica III. 246. Subfee IV. 279. Mexico V. 14.

## Sauptregifter.

| Cr TT OCA                                               | M WIII 400                                            |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Megupten V. 264.                                        | Nom VIII, 429.                                        |
| Orient VII. 35.                                         | Mind I. 131.                                          |
| Griechen VIII. 67.                                      | Rinberzucht, America II. 13.                          |
| Reis, China VI. 9.                                      | Jakuten III. 51.                                      |
| Orient VII. 14.                                         | Mongolen III. 140.                                    |
| Reisen, Orient VII. 56.                                 | Aegypter V. 296.                                      |
| Griechenland VIII. 81.                                  | Orient VII. 81.                                       |
| Weisfest America II 81                                  | Griechenland VIII. 114.                               |
| Reisfest, America II. 81.<br>Reiterei, Türken VII. 301. | Clawen X. 63.                                         |
| Drient VII. 326.                                        |                                                       |
| 2010 VII. 320.                                          | Ringe, f. Arm=, Finger=, Fuß=, Ohr=,                  |
| Indien VII. 327.                                        | Halbringe.                                            |
| Griechenland VIII. 183.                                 | Ringerspiel ber Lappen III. 63.                       |
| Rom VIII. 444.                                          | Ralmyfen III, 181.                                    |
| Westeuropa IX. 387.                                     | Griechen VIII. 100.                                   |
| Reitsattel ber Tungusen III. 49.                        | Ruffen X. 88.                                         |
| Religion, Urwalber I. 275.                              | Ritterspiele in Rom VIII. 488.                        |
| Auftralier I. 321.                                      | Rittermefen 1X. 373.                                  |
| Bosjeman I. 345.                                        | Rock ber Tscherkeffen IV. 11.                         |
| America II. 151.                                        |                                                       |
|                                                         | Chinesen VI. 19.                                      |
| Grönlander II. 316.                                     | Rohr zum Schreiben, Aegypten V. 444.                  |
| Kamtschadalen 11. 317.                                  | Mom VIII. 331.                                        |
| Estimos II. 308.                                        | bie Stabt VIII. 346.                                  |
| Polarnomaden III. 71. (Lappen) 125.                     | Romane, chinefische VI. 478.                          |
| Tungusen III. 101.                                      | Romulus VIII. 332.                                    |
| Buraten III. 109.                                       | Romer, die, VIII. 335.<br>Rosendl in Berfien VII. 42. |
| Oftiaken III. 117.                                      | Rosendl in Berfien VII. 42.                           |
| Ralmyfen III. 194.                                      | Ruffischer Staat X. 115.                              |
| Neger III. 357.                                         |                                                       |
|                                                         | Rutschberg, Rußland X. 90.                            |
| Raffern III. 355.                                       | 64.41.m 3717 950                                      |
| Ticherkeffen IV. 88.                                    | Sabder VII. 358.                                      |
| Beduinen IV. 216.                                       | Sabel, Africa III. 347.                               |
| Subsee IV. 351.                                         | Tscherkeffen IV. 75.                                  |
| Subsee IV. 351.<br>Mexico V. 88.                        | Beduinen IV. 205.                                     |
| Aegypten V. 391.                                        | Aegypten V. 376.                                      |
| China VI. 320.                                          | China VI. 302.                                        |
| des Tao in China VI. 405.                               | Drient VII. 340. 343.                                 |
| Orient VII. 356.                                        | Cacularfeft, Merico V. 113.                           |
| Jefftben VII. 444.                                      | Rom VIII. 486.                                        |
| Seife VII. 445.                                         |                                                       |
| Glaffian VIII AA                                        | Sage, Aegypten V. 283.                                |
| Gallier VIII. 44.                                       | Sanfte, Orient VII. 60.<br>Rom VIII. 358.             |
| Griechenland VIII. 209.                                 |                                                       |
| Etrusfer VIII. 326.                                     | Saiffan der Mongolen III. 186.                        |
| Rom VIII. 471.                                          | Saiteninstrumente, Reger III. 393.                    |
| Germanen IX. 57.                                        | Aegypter V. 458.                                      |
| Westeuropa IX. 461.                                     | Saiwo, Unterwelt ber Lappen III. 74.                  |
| Byzanz X. 15.                                           | Salben, Aegypten V. 265.                              |
| Slawen X 252.                                           | Salier in Rom VIII. 473.                              |
| Renthierfang II. 290.                                   | Sala I. 90.                                           |
| Renthierzucht III. 17. 47.                              | Africa III. 235.                                      |
| Wallanian & Qhulashunan                                 |                                                       |
| Residenzen, f. Königeburgen.                            | China VI. 14. 81, 171.                                |
| onimier, scapp ver webuinen 14. 109.                    | Orient VII. 95.                                       |
| Richter, Kaby ber Beduinen IV. 189.<br>Merica V. 72.    | Rußland X. 72.                                        |
| China VI. 211.                                          | Salzbrunnen in China VI. 81.                          |
| Orient VII. 262.                                        | Samichu, Branntwein ber Chinefen                      |
| Griechenland VIII. 159.                                 | VI. 15.                                               |
|                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |

Camojeben, ale Jager III. 15. Chinefen VI. 44. Drient VII. 62. 65. Sand I. 91. Sanger, Ralmhfen III. 209, Inbien VII. 65 Arabien VII. 65. Africa III. 386. Turfen VII. 66. Ticherfeffen IV. 44. Beduinen IV. 169. Gallier VIII. 27. Megupten V. 334. Griechenland VIII. 82. 185. Orient VII. 132. Germanen IX. 19. Griechenland VIII. 251, 255. Germanen 1X. 79. Westeuropa IX. 358. Slawen X. 54. Gallien VIII. 43. Schiffzieher in China VI. 51. Montenearo X. 312. Schild, Auftralien I. 317. Saphir, Drient VII. 94. Sarg, Aegypten V. 325 f. China VI. 130. Rom VIII. 373. America II. 137. Africa III. 348 Beduinen IV. 206. Subsee IV. 344. Sattel ber Ralmpfen III. 145. Mexico V. 81 Megypten V. 370. Araber IV. 130. Sathripiel ber Griechen VIII. 8. China VI. 302. Sauromaten VIII. 8. Drient VII. 332. Scalpiren, America II. 143 Griechenland VIII. 177. Scarabaren, Angeppter V. 266. 399. Schach, Berfien VII. 194. Schafzucht ber Mongolen III. 141. Rom VIII. 439. Germanen IX. 52. Schildfrote, America II. 164. Subfee IV. 362. Ticherteffen IV. 16. Araber IV. 134 friegerische Anfstellung ber Megny: Aeghpten V. 296. Drient VII. 80. ter V. 380. Rom VIII. 459. Schiegpulver, China VI. 307. Griechenland VIII. 114. Drient VII. 338. Slamen X. 64. Schimpfreben, Esfimo II. 297. Schamane ber Lappen III. 83. Schirmbach, America II. 56. Tungufen III. 105. Schlacht, America II. 141. Reger III. 351. Buraten III. 111. Samojeben III. 124. Ticherfeffen IV. 78. Bebuinen IV. 212. Oftiaken III. 124. Schangen ber Germanen IX. 50. Schatgraber in Rugland X. 257. Schlachtordnung ber Romer VIII. 451. Schlafftuhl ber Meger III. 263. Aegupten V. 274. Schathaus ber alten Griechen VIII. 153. Schaufel, Beduinen IV. 164. China VI. 127. Schlaffaften, America II. 61. hutte, Reger III. 263. Rugland X. 90. Schlangenfunftler f. Pfpllen. Schauspiel ber Flieger in Merico V. 55. Schlangenfage, America II. 162. heilige, Reger III. 362. Aegypten V. 398. China VI. 123 Schansvieler in China VI. 159. Schleußen, China VI. 72. Schleuber, Bescherah I. 331. Africa III. 348. Drient VII. 499. Griechenland VIII. 263. Rom VIII. 491. Subfee IV. 341. Mexico V. 81. Aegypten V. 374. Schech ber Araberbebuinen IV. 186. Schellentracht. Westeuropa IX. 115. Schembart IX. 185. Scherif im Orient VII. 167. China VI. 305. Schidfal, America II. 165. Griechenland VIII. 180. Chiffe ber Mericaner V. 75. Schlingen, Gefimo II. 290. Megnpter V. 278. Africa III. 225.

Schlitten, America II. 73. Schräufe ber Acappter V. 276. Römer VIII. 357. Estimo II. 271. Lappen III. 42 Schredhaftigfeit ber Bolarnomaben Samojeben III. 45. Aegypten V. 280. China VI. 57. 111. 123. Schreibestoff in China VI. 433. 3nbien VII. 483. Rugland X. 53, 142, Schrift, Uranfange II. 186. Bebuinen IV. 223. Schlittschuh VI. 56. Schmelzen bes Gifens, Africa III. 271. Subfee IV. 396. Mexico V. 131. Aegypten V. 438. China VI. 428. Drient VII. 482. Schmiebe ber Bolarnomaden III. 39. Mongolen III. 159. Africaner III. 271. Ticherfeffen IV. 21. Araber IV. 144. Schriftrohr im Drient VII. 485. China VI. 84. Orient VII. 97. Couhe ber Americaner II. 45. Raffern III. 245. Germanen IX. 30, Aegupten V. 263. Chinefen VI. 19. 114. Westeuropa IX. 158 ff. Schulen, dientl., b. Mexicaner V. 45. Aegypten V. 435. Rugland X. 73. Schminfe, Negupten V. 265. China VI. 24. Rom VIII. 501. Mesteuropa IX. 530. China VI. 114. Rugland X. 40. Schmud, Urwalber I. 250. Schulterblatt ber Schafe, 3. Beib: fage ber Tungufen III. 109. Schun, Kaifer von China VI. 498. Schurz ber Frauen in ben Urwalbern I. 249. Anftralien I. 391. Befcherah I. 330. America II. 46. Estimo 11. 248. Mootfosund IL 349. Subfee IV. 275. Bolarnomaben III. 31. Kalmyfen III. 154. Africa III. 246. Schwein, Negypten V. 295. China VI. 67. Ticherteffen IV. 13. Araber IV. 125. Subfee IV. 279. Slawen X. 64. Schweizerbund IX. 313, Schwert aus Holy, Auftralien I. 316. Subjee IV. 343. Mexico V. 14. Mexica V. 81. Metall: Aegypten V. 376. furzes ber Chinesen VI. 302. Orient VII. 343. Megupten V. 264. China VI. 21. Orient VII. 33. Griechenland VIII. 68. Rom VIII. 342. Griechenland VIII. 181. Germanen IX. 54. Germanen IX. 11. Besteuropa IX. 111. Slawen X. 39. Westenropa IX. 430 Schwimmspiel IV. 313. Schwighuttenopfer, America II. 173. Schmuckfastchen ber Aegypter V. 276. bad der Mericaner V. 47 Schneden, beilige, Meger III. 363. Sclaven, Beduinen IV. 196.
Merico V. 69.
Megypten V. 256, 316. 351,
Orient VII. 161.
Griechenland, VIII. 137.
Etturien VIII. 323. Schneebriffe, Gefimo II. 245, Sibirier III. 31. Schneeschuhe, America II. 73, Estimo II. 245. Schnupftabat, Africa III. 239. Merico V. 13. China VI. 16. Rom VIII. 369. Sclavenhandel, Africa III. 312. Ticherkeffen IV. 59, 71 Schöpfraber, Orient VII, 87. China VI. 72. Bedninen IV. 197.

Onient VII. 163. Griechenland VIII. 134. 138. See, bie, I. 52. Seete, America II. 265. Colimo II. 309. Bolarnomaden III. 71. Seelenwanderung, Acgypten V. 401. Bramanen VII. 405. Soehund, Estimo II. 256.

Sagb, Estimo II. 286.

Seeraub ber Bebuinen IV. 183.

Geerecht IX. 364. Seefchiffe ber Chinesen VI. 51. Orient VII. 62. Griechen VIII. 187. Momer VIII. 463. Westeuropa IX. 368. Seidenraupe, China VI. 62. : weberei, China VI. 98. Orient VIL 102. Orient VII. 79. Seife, Mexico V. 15. Seife VII. 445. Seilerarbeit, Aegypten V. 319. China VI. 96. Selbstmord, Estimo 11. 201. Ticherteffen IV. 80. Celbficonffe, ber lapp und oftiaf. Jager III. 15. Semo, Regerverein III. 327. Senanen ber Gallier VIII. 41. Senat in Rom VIII. 393. Seneca VIII. 508. Seoferes, Waffergott ber Efcherieffen IV. 85. Sefostrie, Ronig v. Wegypten V. 464. Seffel, Meanpian V. 273. Sibirien X. 293. Siegelerbe, Drient VII. 107. Siegesfeste, America II. 149. Silber I. 101. China VI, 83. Stythen VIII. 10. Clawen X. 25. Snachar X. 253. Sofrates VIII. 288 Solbat, in China VI. 298. Rom VIII. 435. Solon VIII. 148. Sommerzelte ber Estime II. 228. Ramtichabalen 14. 241. Sonne, Baiwe, Lappen III. 87. Delatscha, Tirgain ber Tungufen III. 101.

Drient VII. 369 Germanen IX. 66 Sonnenfchirme ber Meghpier V. 268. Chinesen VI. 26. Drient VII. 43. Griechenland VIII. 70. Sopha, Aegypten V. 274. Sophofies VIII. 266. Sorbet, Orient VII. 19. Spahir ber Zurfen VII. 301. Sparta VIII. 135. Cpagmacher ber Afcherteffen IV. 43. Spanier, bie alten VIII. 19. Speerwerfen VIII. 100. Speifen f. Rahrungemittel. Optegel, America II. 55. aus Obfibian, Mexico V. 14. Aegypten V. 264. Drient VII. 43 Griechenland VII. 70. Spiele, America II. 108. Cefimo II. 217. Polarnomaben III. 62. Africa IH. 302. Ticherfeffen IV. 42. Araber IV. 164. Subfee IV. 312, Aegypten V. 330. Chipa VI. 127. Orient VII. 126, Bramanen VII. 397. Griechensand VIII. 102. 197. Romer VIII. 487. Germanen IX. 34. 36. Westeuropa IX. 183. 192. Slawen X. 88. Spindel, Acquitan V. 308. Spinnen, ber Araber IV. 145. Aegypten V. 308. Spinnen, Mexico V. 29. Spieß, Australien I. 314. America II. 134. 18. Estimo II. 285. Lappen III. 13. Preger, f. Saffaggie, Murffpies. Ticherteffen IV: 76. Bebuinen IV. 203, Subsee IV. 339. Mexico V. 80. Meghpten V. 371. China VI. 303. Orient VII. 333, Westeuropa IX. 429. Sprache, America II. 180. Africa HI. 395.

Steine, heilige, America II. 178. Gallien VIII. 40. Ticherteffen IV. 76. Araber IV. 225. Subsee IV. 406. Merico V. 143. China VI. 510. Steinfohlen, China VI. 80. Steinpfeiler ber Gelten VIII. 47. Steinthore ber Gelten VIII. 49. Drient VII. 481. Steinwerfen, Ticherfeffen IV. 42. Clawen X. 292. Stelzen, Gubfee IV. 313. Sterndeutung ber Berfer VII. 479. Sprichworter im Drient VII. 497. Sternendienft, Drient VII. 358. 465. Staatenbund von Mexico, Tezcuco Stiderei, Aegypten V. 309. und Tlacopau V. 205. Staatebeamten in China VI. 153. Drient VII. 101. Stiere, Schnelllaufer, Raffern III.229. Stiftshutte ber Juben VII. 472. Stod, Orient VII. 43. Orient VII. 167. Staatsoberhaupt, f. Raifer, Ronig, Schach, Eultan.
Schack, Eultan.
Staatsrath in China VI. 161.
Staatsschulben, Türket VII. 242.
Westeuropa IX. 322.
Ruffand X. 177. Stonhenge VIII. 48. Storch, heilig, im Orient VII. 464. Storjunter III. 80. Strafarbeit in China VI. 209. Staatsverfaffung, Mexico V. 59. Aegypten V. 337. Strafen ber Meger III. 339. Beduinen IV. 191. Mexico V. 73. Aegypten V. 354. 357. China VI. 136. Orient VII. 161. Gallien VIII. 30. China VI. 173. 214. Turfei VII. 271. Griechenland VIII. 137. Rom VIII. 391. Berfien VII. 275. Griechenland VIII. 164. 171. Rom VIII. 429. Westeuropa IX. 282. byzant. Reich X. 9. Slawen X. 170. Bermanen IX. 46 Besteuropa IX. 345.
Rufland X. 200.
Strafen, Aegypten V. 362.
China VI. 240.
Orient VII. 233. Staatsverwaltung, Aegypten V. 352. China VI. 136. 161. Orient VII. 213. Griechenland VIII. 153. Rom VIII. 391. Rom VIII. 390. Westeuropa IX. 316. Slamen X. 110. Westeuropa IX. 127. 355. Staatszeitung in China VI. 227. Statuen ber Gallier VIII. 53. Rufiland X. 96. Stragenlarm im Drient VII. 47. Stabte, Mexico V. 233. Strafenraub ber Araber IV. 180. China VI. 27. 166. Straußenjagb, Bebuinen IV. 141. Drient VII. 43. Streitart, Negypten V. 375. China VI. 304. Griechenland VIII. 74. Etrurien VIII. 322. Westeuropa IX. 122. Germanen IX. 53. Streitwagen, Negypten V. 377. China VI. 308. Rugland X. 46. 161. Ctamme ber Americaner II. 123. Gallien VIII. 34. Tungufen III. 67. Griechenland VIII. 172. Beduinen IV. 185. Streligen X. 219. Stanbe f. Claffen. Stuhle, ber Aegupter V. 273. Stein, heiliger, schwarzer bei ber Raaba IV. 219. Romer VIII. 356. Westeuropa IX. 128. Steinarbeiter in Mexico V. 31. Subras, gem. Freie in Indien VII. 181. Steinarte, America II. 61. Gallien VIII. 52. Germanen IX. 27. Subfeeinfulaner IV. 261. Sultan im Orient VII. 191. Sutti, Berbrennung ber Frauen in Steingefaße, Mexico V. 18. Indien VII. 144.

|                                                    | ,                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Zabaf I. 121.                                      | Araber IV. 125.                                    |
| Urmalber I. 246.                                   | Subfee IV. 280.                                    |
| America II. 34.                                    | Drient VII. 37.                                    |
| Esfimo II. 261.                                    | Tauben, Orient VII. 79.                            |
| Africa III. 239.                                   | heilig VII. 463.                                   |
| Polarnomaben III. 24.                              |                                                    |
| Waster 1V 199                                      | Rufland X. 26.                                     |
| Araber IV. 122.<br>Merico V. 12.                   | Taufe, Lappen III. 77.                             |
| Merico V. 12.                                      | Merico V. 36.                                      |
| China VI. 15.                                      | Tauschhandel, Estimo II. 299. 303.                 |
| Orient VII. 27. 91.                                | Africa III. 308.                                   |
| Westeuropa IX. 97.                                 | Subsee IV. 311.                                    |
| Slawen X. 31.                                      | Taufendfuß, din. Kriegeschiff VI. 317.             |
| Tabakbose ber Oftiaken III. 25.                    | Teiche ber Romer VIII. 377.                        |
| Tabafpfeife, America II. 66.                       | Tempel Africa III. 377.                            |
| Tungufen, Jafuten und Oftiafen                     | Subsee (Morai) IV. 376.<br>Merico V. 97. 157.      |
| III. 25.                                           | Merica V 97 157                                    |
|                                                    | Aegypten V. 405.                                   |
| Meger III. 240, 267.                               | China VI A91                                       |
| China VI. 16.                                      | China VI. 421.                                     |
| Orient VII. 27.                                    | Indien VII. 466.                                   |
| Tabu, Subsee IV. 372.                              | Juden VII. 472. Stiftehutte.                       |
| Tagemahlerei ber Neger III. 381.                   | Turfen VII. 473. Mofcheen.                         |
| Talisman der Orientalen VII. 480.                  | Griechenland VIII. 227.                            |
| Talkbaum, China VI. 78.                            | Rom VIII. 478.                                     |
| Tameamea VI. 402.                                  | Germanen IX. 72.                                   |
| Tamias VIII. 157.                                  | Slawen X. 261.                                     |
| Tang, Urmalber I. 258.                             | Tempelherrn IX. 491.                               |
| Australier I. 293.                                 | Teppichweberei ber Ticherfeffen IV. 20.            |
| America II. 114.                                   | Terentine VIII. 513.                               |
|                                                    | Chang his in Cubian VII 190                        |
| Estimo II. 213.                                    | Thans, die, in Indien VII. 182.                    |
| Polarnomaden III. 63.                              | Thales VIII. 280.                                  |
| Offiafen III. 118.                                 | Theater in Griechenland VIII. 270.                 |
| Mongolen III. 183.                                 | Rom VIII. 350.                                     |
| Africa III. 304.                                   | Westeuropa IX. 548.                                |
| Ticherkeffen IV. 50.                               | Rugland X. 331.                                    |
| Beduinen IV. 165.                                  | Theestranch in China VI. 75.                       |
| Subsee IV. 315.                                    | Thenlogie IX: 510.                                 |
| Mexico V. 57.                                      | Thiere, heilig, Beduinen IV. 220. Aegypten V. 393. |
| Aegypten V. 332.                                   | Meannten V. 393.                                   |
| China VI. 125.                                     | Drient VII. 462.                                   |
| Orient VII. 127.                                   | Thierfabel, America II. 161.                       |
|                                                    | Gefimo II. 429.                                    |
| der Derwische VII. 449.                            |                                                    |
| Slawen X. 87.                                      | Meger III. 362. 391.                               |
| Tangerinnen, Aegypten V. 333.                      | Thierheilfunde, Aegupten V. 296.                   |
| Tapeten IX. 132.                                   | Thierkampfe, Orient VII. 130.                      |
| Tapferkeit ber Tscherkeffen IV. 81.                | Rom VIII. 489.                                     |
| Chinefen VI. 318.                                  | Thiermes, Tor ber Lappen III. 86.                  |
| Tarantas X. 51.                                    | Thon I. 90.                                        |
| Tarbusch ber Araber IV. 124.                       | = egbar, Urwalber I. 243.                          |
| Tafchentucher IX. 116.                             | Kamtschatka II. 358.                               |
|                                                    | Africa III. 235.                                   |
| Tatowirung, Urwälder 1. 251.<br>Auftralien I. 304. | Drient VII. 18.                                    |
| America II. 38.                                    | Thongefåße, Urwalber I. 269.                       |
| Estimo II. 249.                                    | Auftralien I. 309.                                 |
|                                                    | America II. 64.                                    |
| affat. Polarnomaben III. 31.                       |                                                    |
| Africa III, 248.                                   | Subsee IV. 297,                                    |
|                                                    |                                                    |

Megypten V. 318. Africa III. 266. Mexico V. 18. China VI. 130. Orient VII. 139. Megupten V. 284. Thor ber Lappen III. 86. Gallier VIII. 29. Griechen VIII. 105. Etruefer VIII. 324. Germanen IX. 60. 65. Thot V. 425. Thron, Mexico V. 62. Aegypten V. 274. Romer VIII. 371. Germanen IX. 37. Westeuropa IX. 203. Ehronbesteigung im Drient VII. 199, stronfolge, Mexico V. 61. China VI. 149. Clamen X. 93. Tobtencultus, Estimo II. 222. Bolarnomaben III. 60. Drient VII. 196, Ditiaten III. 119. Subfee IV. 321. Aegypter V. 326. 400. Rugland X. 130. Thuren ber Meghpter V. 272. Orient VII. 151. Chinefen VI. 32. Griechen VIII. 100. Etruefer VIII. 324. Germanen IX. 37. Thurme ber Romer VIII. 460. Ligerjagb in Indien VII. 72. Java VII. 72. Limurs, Kriegsregeln VII. 317. Tifc ber Aegypter V. 275. Romer VIII. 356. Westeuropa IX. 224. Tobtenfeft, America II. 97. Licherteffen IV. 41. Westeuropa IX. 129. Araber IV. 159. Tifdlerarbeit ber Megnpter V. 310. China VI. 427. China VI. 96. Tobtenhugel ber Slawen X. 243. Drient VII. 105. Tobtenflage, America II. 102. Gefimo II. 221. Clevs, Renergott b. Ticherfeffen IV. 85. Drient VII. 139. Lleufd, Berbraberung ber Efcher: feffen IV. 61. Tobtenfreuge IX. 215. Emau, Gerechtigkeitegottin b. Aegyp: Tobtenrichter, Aegypten V. 326. 433. Topferei, f. Gefage. Aegypten V. 312. China VI. 86. Orient VII. 105. ter V. 429 Tobesstrafe, Merico V. 73. China VI. 215. Orient VII. 272. Griechenland VIII. 164. Griechenland VIII. 126. Rom VIII. 429. Rom VIII. 389. Weftentopa IX. 345. Westeuropa IX. 164. Slawen X. 201. Tolerang ber Berfer VII. 444. Toltefen tommen nach Miftelamerica V. 180. Tobtenbaume, America II, 104. Tobtenbestattung, Arwalber I. 264. Australien I. 295. Bosjeman I. 337. Tomahawt, America II. 136. Tornim, Oftiafen III. 117. Trägheit ber passiven Rasse I. 283. Tragesad, Urwald I. 270. Tragsessel b. Königs v. Mexico V. 63. Trappisten IX. 493. Californier I. 348. America II. 96. Esfimo II. 221. Delawaren II. 103. Trauerweibe, China VI. 132. Lappen III. 59. Traumbentung, America II. 170. Gefimo II. 338. Ralmyten III. 173. Sottentotten III. 293. Subfee IV. 371. 388. Raffern III. 294. Reger III. 295. Mexico V. 215. Megupten V. 317. Perfien VII. 476. Ticherfeffen IV. 36. Araber IV. 159. Subfee IV. 319. Ereffenflechterei d. Efcherteffinen IV.21. Mexico V. 49. Tribunen VIII. 397.

Trinfgelage, Urwalber I. 257. America II. 113. Araber IV. 160. Aegypter V. 331. China VI. 120. Ralmyfen III. 183. Drient VII. 126. Cubfee IV. 307. 318. Griechen VIII. 103. Clawen X. 32. Triumph, Aegypten V. 383. Romer VIII. 368. Triumphbogen Rome VIII. 361. 468. Germanen IX. 36 Trojafage in Griedenland VIII. 223. Westeuropa IX. 181. Erommel, America II. 173. Africa III. 350. 374. 393. Clawen X. 85. Rufland X. 142. Subfee IV. 405. Mexico V. 58. Unterricht b. Jugend, Ticherteff. IV. 90. bes Bolfs in China VI. 220. Orient VII. 122. Megupten V. 457. Erompeten, China VI. 310. Tropaen, America II. 143. Rom VIII. 501. Urbevolferung, paffive, Europ. VIII.7. Urmalber I. 274. Urmalber Americas, Bewohner I. 231. Africa III. 352 Gubfee IV. 348. Wampyr, heilig im Orient VII. 464. Eruffeln bei ben Arabern IV. 119. Basen, agyptische V. 312. Trunfenheit bestraft in Merico V. 53. chinefifche VI. 489. griechische VIII. 126. Rufland X. 32. Tiderteffen IV. 8. Bater, ber, in Rom VIII. 365. Berbrennung b. Tobten, Amer. II. 97. Reger III. 298. Ticherfesfinen in Conftantinovel II. 34. Turfen, ehrbar und bieber VII, 9. Turfis, Orient VII, 94. Enpan, Geist bes Urwalbes I. 276. Turfomanen VII. 176. 190. Mexico V. 50. China VI. 131. Drient VII. 143 Turniere, Westeuropa IX. 377. Gallien VIII. 29 Tufche ber Chinefen VI. 101. 433. Griechenland VIII. 106. Inphon V. 425. Rom VIII. 373. Eprannei im Orient VII. 169, f. Germanen IX. 39. Admet Dicheffar. Berbruberung ober Bereine, America II. 126. Griechenland VIII. 152. Bolarnomaben III. 69. Uchuelluchaqui, Geift im Urwald I. 277. Reger III. 326. 327. lleberfalle ber Bebuinen IV. 207. Ticherfeffen IV. 61. Ulrich von Lichtenftein IX. 377. Umiaf II. 274 (Tafel 29). Ungarn X. 335. Subfee IV. 337. geheime in China VI. 232. im Drient VII. 175. Universitäten, Westeuropa IX. 530. Polen X. 309. Griechenland VIII. 196. Bercingetorix VIII. 39. Rußland X. 305. Berhanblungen, America II. 131. Bohmen X. 307. Berfehr in Mexico V. 76. Megypten V. 360. Unfterblichfeit b. Seele, America II. 166. China VI. 236. Tungufen III. 103. Bedninen IV. 220. Orient VII. 232. Germanen IX. 46. Merico V. 124. Unterhandlerinnen, China VI. 104. Slawen X. 95. Unterhaltung b. Indios da matto I. 237. Bertrage, Amerifa II. 131. America II. 110. Bestalinnen in Rom VIII. 472. Biehhurben, Africa III. 259. Biehzucht, Lappen III. 17. Mongolen III. 139. Esfimo II. 213. Polarnomaben III. 61. Ralmyfen III. 179. Africa III. 228. Meger III. 301. Ticherkeffen IV. 15. Ticherkeffen IV. 42. 26

## Pauptregifter.

| Araber IV. 131.                                      | Gallier VIII. 35.                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Merico V. 22.                                        | Griechenland VIII. 174.                           |
| Aegypten V. 295.                                     | Germanen IX. 51.                                  |
| China VI. 61.                                        | Westeuropa IX. 410.                               |
| Orient VII. 79.                                      | Waffenruhe, Beduinen IV. 214.                     |
| Griechenland VIII. 110.                              | Wagen der Tscherkenen IV. 22.                     |
| Rom VIII. 377.                                       | Meghpten V. 280.                                  |
| Germanen 1X. 25.                                     | China VI. 56.                                     |
| Westenropa IX. 148.                                  | Orient VII. 61.                                   |
| Slawen X. 62.                                        | Gallien VIII. 35.                                 |
| Bielmannerei, Indien VII. 114.                       | Rom VIII. 359<br>Westeuropa IX. 139.              |
| Bielweiberei, Kalmyfen III. 169.<br>Africa III. 279. | Bagfteine ber Celten VIII. 49.                    |
| Araber IV. 149.                                      | Bahrfagung, Ralmpfen III. 199.                    |
| Merico V. 32.                                        | Beduinen IV. 221.                                 |
| Negypten V. 514.                                     | Walbgott ber Ticherkeffen IV. 85.                 |
| China VI. 107.                                       | Wallfahrt im Orient VII. 456.                     |
| Drient VII. 109.                                     | Wampumichnure, America II. 131.                   |
| Rirailius VIII. 515.                                 | Wanberungen ber Ralmpfen III. 144.                |
| Bogelfang, Tungufen III. 391.                        | Araber IV. 128.                                   |
| Subjee IV. 270.                                      | activen Raffe IV. 233. V. 172.                    |
| Subfee IV. 270.<br>Mexico V. 21.                     | aapptischen Todten V. 401.                        |
| Aegypten V. 292.                                     | Waschgold, Africa III. 275.                       |
| Bogelfaften, America II. 173.                        | Waffer, Urmalber I. 246.                          |
| Bolfeversammlung, America II. 130.                   | America II. 31.                                   |
| Ticherkeffen IV. 63.                                 | Araber IV. 121.                                   |
| Subsee IV. 335.                                      | Orient VII. 18.                                   |
| Griechenland VIII. 149.                              | Waffergott ber Tscherkeffen IV. 85.               |
| Rom VIII. 406.                                       | Bafferhebungemaschine, China VI. 72.              |
| Germanen IX. 43.                                     | Manerieitung, Wexico v. 32.                       |
| Borfahren, Cultus b. Beduinen IV.219.                | Rom VIII. 347.                                    |
| s sufaster IV. 351.                                  | Westeuropa IX. 125.                               |
| s = Chinesen VI. 139.                                | Waffermuhle, China VI. 102.                       |
| * * * Rômer VIII. 495.                               | Wafferrad, China VI. 72.                          |
| Bormund, Bebuinen IV. 188.                           | Orient VII. 37.                                   |
| Maria Washidan W 250                                 | Wasserschläuche ber Araber IV. 130.               |
| Maage, Aegypten V. 359.<br>China VI. 245.            | Wash, Vormund, Beduinen IV. 188.                  |
| @ping v1. 240.                                       | Weben, f. Teppich, America II. 41.                |
| Rom VIII. 388.                                       | Araber IV. 145.<br>Mexico V. 29. Aegypten V. 309. |
| Bachen, America II. 133.<br>China VI. 241.           | China VI. 97.                                     |
| Wachhäufer in China VI. 241, 299.                    | Drient VII. 100.                                  |
| Wachsbaum, China VI. 78.                             | Westeuropa IX. 166.                               |
| Barmpfanne im Orient VII. 47.                        | Slawen X. 76.                                     |
| Baffen f. Bogen und Pfeil, Reule,                    | Webstuhl, America II. 41.                         |
| Speer, Schwert.                                      | Wechabiten, bie, IV. 198. 227.                    |
| Rriegewaffen, America II. 134.                       | Wehrhaftmachung , Urwalber I. 237.                |
| Jagbwaffen, America II. 14.                          | Auftralien I. 291.                                |
| Kriegewaffen, Afrika IV. 344.                        | America II. 89.                                   |
| Beduinen IV. 204.                                    | Esfimo II. 209.                                   |
| Mexico V. 80.                                        | Meger III. 289.                                   |
| China VI. 301.                                       | Ticherkeffen IV. 92.                              |
| Orient VII. 328.                                     | Mexico V. 67.                                     |
| Skythen VIII. 18.                                    | Rom VIII. 365.                                    |
| Iberier VIII. 19.                                    | Germanen IX. 35.                                  |
|                                                      |                                                   |

Griechenland VIII. 278. Beihe bes Obftes, Baffere ic. X. 289. Beihrauch, Aegupten V. 411. Mexico V. 104. Rom VIII. 498. Westeuropa IX. 508. Beihfage ber Etruster VIII. 327. Romer VIII. 475. Bhjang X. 16. Clawen X. 293. Wittme, Gronland II. 211. Oftiafen III. 61. Germanen IX. 77. Bein, Aegupten V. 301. funftlicher in Aegypten V. 261. Araber IV. 151. . China VI. 15. Blabifa von Montenegro X. 113. Drient VII. 21. Woban IX. 59. 65. Wohlgerüche, Merico V. 14. Aegypten V. 265. China VI. 17. Griechenland VIII. 103. Rom VIII. 338. Westenropa IX. 95. Beinbau, Ticherfesten IV. 20. Aegypten V. 301. China VI. 15. Drient VII. 41. Westeuropa IX. 116. Mohnschiffe, China VI. 47. 280hnstatten, f. Belt, Haus, Sutte. Weinftod I. 115. Weltenbe, Gefimo II. 314. Buri I. 247. Beltichopfung ber Chippemaer u. a. Botocuben I. 248. Americaner II. 155. Auftralien I. 299. Cofimo II. 313. Beicherah I. 329. Tonganer IV. 360. Mexico V. 115. America II. 55. Cefimo II. 226. Manus VII. 375. Ramtschabka II. 236. Berfzeuge, Botocuben I. 268. Gefimo II. 264. Mootfafund II. 350. Bolarnomaben III. 33. Mootkasund II. 352. Mongolen III. 155. Polarnomaden III. 38. Africa III. 256. Mongolen III. 159. Ticherfeffen IV. 13. Araber IV. 126. Subfee IV. 288. Merico V. 15. Aegypten V. 268. Subfee IV. 295. Merico V. 16. Aegypten V. 281. China VI. 57. 85 Drient VII. 67. 88. China VI. 26. Rom VIII. 383. Orient VII. 47. Germanen IX, 21. Gallier VIII. 26 Griechenland VIII. 70. Slawen X. 55. Bettlauf und Bettrennen, Gubfee Rom VIII. 343. Germanen IX. 17. IV. 313. Westeuropa IX. 118. Griechenland VIII. 99. Rom VIII. 487. Slawen X. 41. Wiebehopf, heilig im Orient VII. 463. Wolf, heilig in Aegypten V. 396 Wiebervergeltung, Bebuinen IV. 193. China VI. 217. Bolfeflingen b. b. Beduinen IV. 205. Burfelspiel, America II. 110. Aegypten V. 331. China VI. 127. Griechen VIII. 163. Wiege, America II. 85. Polarnomaben III. 57. Burmer ale Speife, Urmalber I. 242. Africa III. 221. Merico V. 38. Burtel, Aegypten V. 308. Wiegenlieber ber Ticherfeffen IV. 95. Wundarzneifunft, Subfee IV. 392. Winterhutten ber Lappen III. 33. Sibirier III. 35. Mexico V. 49. Wiffenschaft, Mexico V. 127. Aegypten V. 438. Wunbercuren, Westeuropa IX. 197. Wurfbret, Auftralien I. 315. China VI. 428. Polarzone II. 283. Drient VII. 481. Burfeifen, Drient VII. 337.

Mittelalter IX, 439. Burffugel, America II. 17. Burffugelipiel, Merico V. 55. Burfmaschinen ber Romer VIII. 461. Burfichlinge, Aegypten V. 294. Burffpieß, Auftralien I. 315. Beicherah I. 331. Estimo II. 283. Africa III. 344. Aegypten V. 371. Orient VII. 134. Griechenland VIII, 178. Wurfftod', Australien I. 315. Polarzone II. 283. Negypten V. 293. Wurgelmonftra in China VI. 34. Buth ber Ticherfeffen IV. 67. Mabe, China VI. 83. Nanchama II. 44. Dao, Kaifer von China VI. 491. Yatagan VII. 342. Onca in America II. 174. Babier VII. 358. Bahne, Ausschlagen berfelben bei ben Auftraliern I. 291. Ausfeilen b. b. Regern III. 248. Bahlfpftem u. Bahlen, America II. 192. Estimo II. 339. Merico V. 128. Megnoten V. 439. Bauberei, Urmalber I. 277. Auftralien I. 324. America II. 166. Estimo II. 336. Grönland II. 332 Ramtschatfa II. 337. Ralmpfen III. 197. Beduinen IV. 221. Subfee, Nufafiwa IV. 352. 371. Megnpten V. 400. China VI. 183. Rugland X. 253. Bauberformel, America II. 173. Lappen III. 90. Tungusen III. 105. Behenringe im Orient VII. 38.

Beit, bie, ein Element IX. 170.

Burfgeschut, Aegupten V. 379. Rom VIII. 460.

Beitalter ber Griechen VIII, 211. Beiteintheilung, America II. 192. Gefimo II. 339. Oftiafen III. 128. Subfee IV. 391. Mexico V. 128. Megypten V. 445. Rom VIII. 389. Belt, aus Leber, America II. 57. Oftiafen III. 33. Eungusen und Lappen III. 34. Mongolen III. 155. Araber IV. 126. China VI. 308. Benaghen IV. 203. Benbavefta VII. 362. Bene ber Griechen VIII. 212. Biegelfteine ber Aeghpter V. 312. Biegelthon ber Ralmpfen III. 150. Biegenzucht im Orient VII. 80. Bierben ber Bimmer China VI. 33, Biergefaße ber Aegypter V. 276. Bigeuner IX. 284. Bimmereinrichtung, China VI. 29. Drient VII. 49. Bimmermannearbeit d. Chinefen VI.95. Binn, dinef., VI. 85. Binnbrath ber Lappen III. 40. Bither ber Araber IV. 160. Boll im Drient VII. 190. turfifden Reich VII. 232. China VI. 170. Griechenland VIII. 155. Rom VIII. 417. Bopf ber Chinefen VI. 22. Boroafter VII. 360. Buchtmeifter fur bofe Beiber, Reger III. 282 Buckerrohr, China VI. 74. Butunftig Leben, Mexico V. 124. Neghpten V. 433. Griechenland VIII. 224. Bunfte im Orient VII. 175. Rom VIII. 382. Westeuropa IX. 314. Sweifampf, Urwald I. 271. Tungufen III, 59. Zwerge, Rußland X. 91. Bwiebeln, Aegypten V. 300. Bwirn aus Thierfehnen, Bolarnoma: ben III. 40.



Tafel I.



2



Tafel II.



. . 

.

## Tafel III.



Tafel IV.



· • • • .

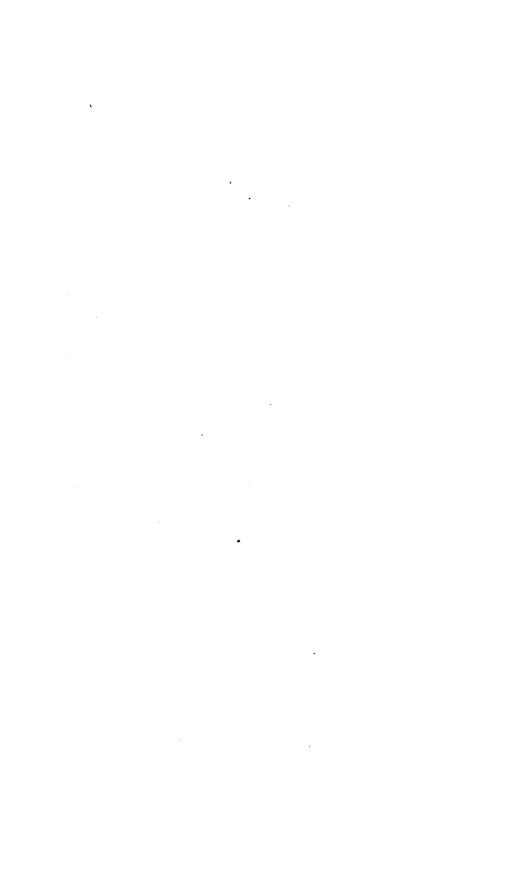



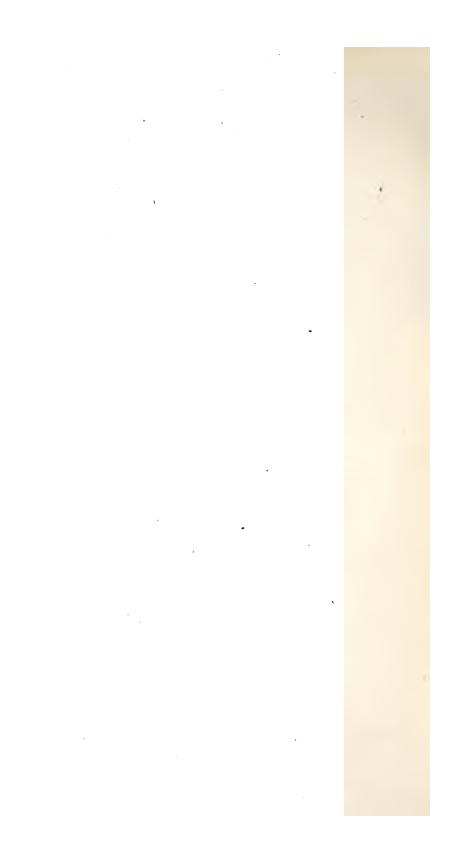

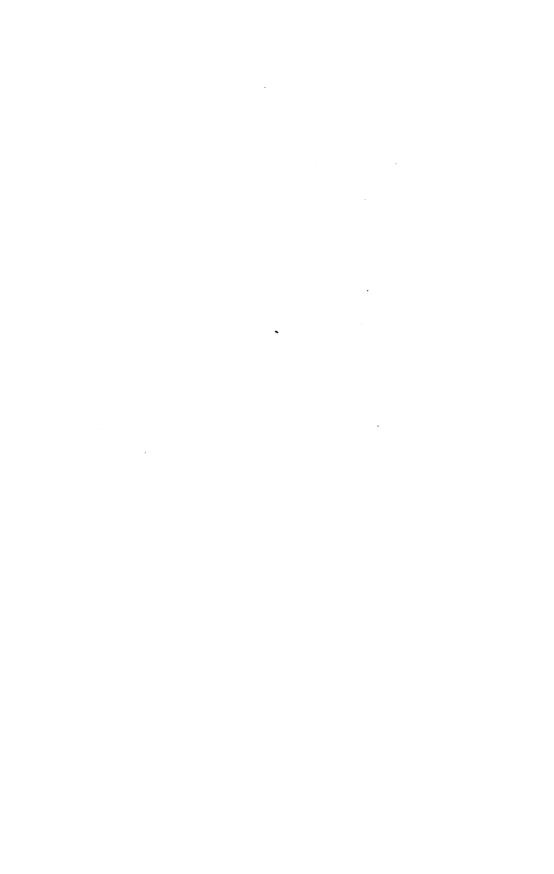

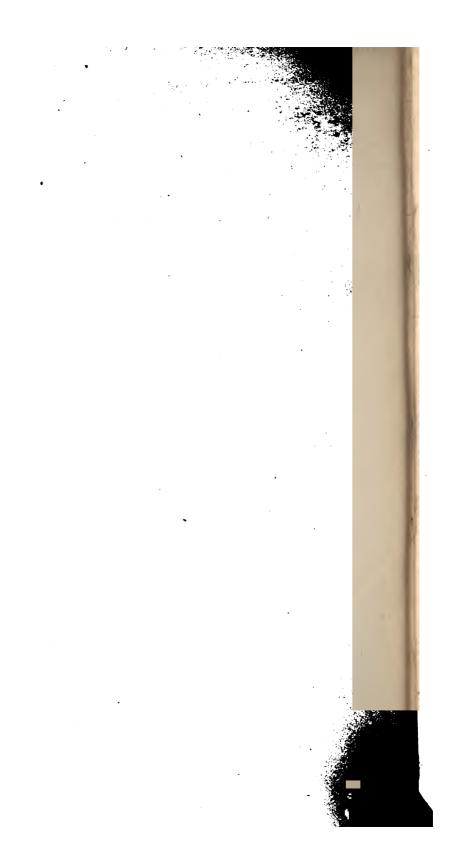











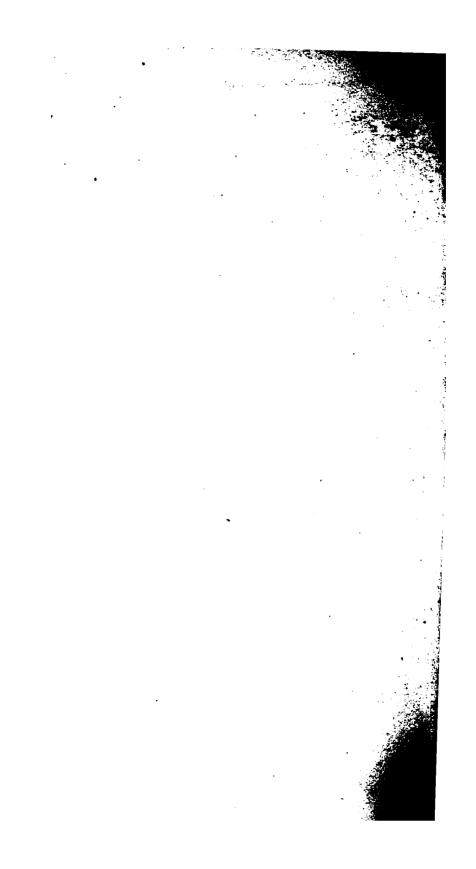

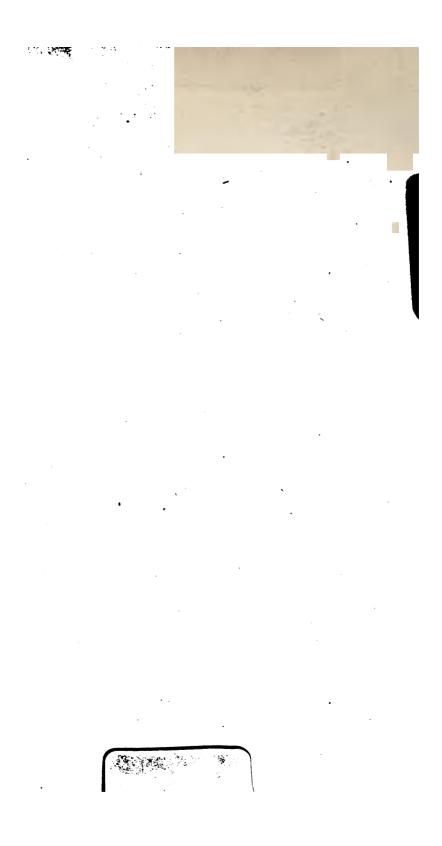